

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

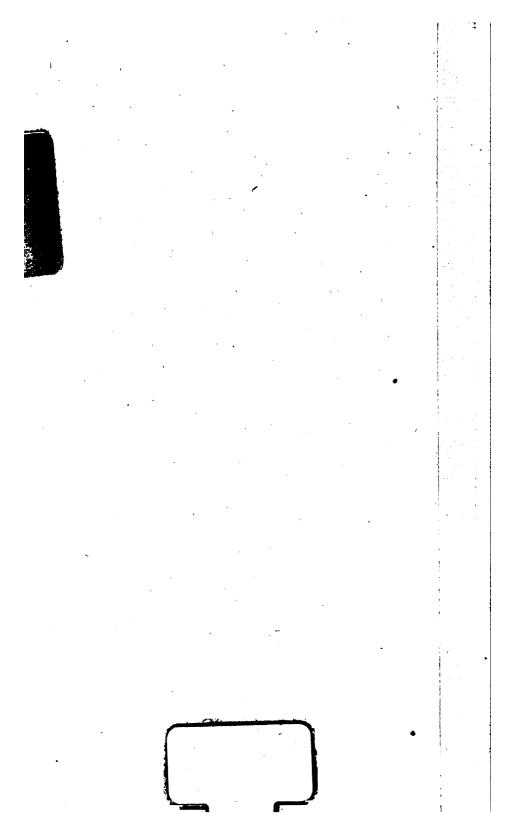

. . . • Harry Const. 

1 . • . 

.

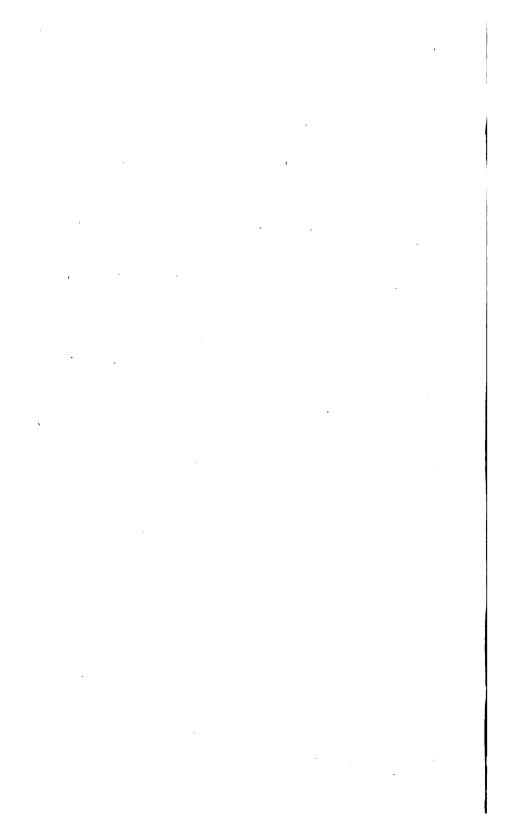

(Hiller 1 )

# deutsche Nationalliteratur

feit dem Anfange

des achtzehnten Jahrhunderts, besonders seit Cesting, bis auf die Gegenwart,

hiftorifc und afthetifch = fritifch bargeftellt

von

Dr. Sofeph Sillebrand.

Erfter Band.

Die deutsche Rationalliteratur im achtzehnten Jahrhundert bis auf Göthe und Schiller.

3weite verbefferte und mehrfach umgearbeitete Ausgabe.

Hamburg und Gotha, Friedrich und Andreas Perthes...

# Borrebe zur zweiten Ausgabe.

Benn eine neue Ausgabe diefes Werts in verhaltnismäßig furger Zeit nöthig geworden ift, so mag der Grund wohl vornehmlich barin gelegen fenn, daß ber 3med beffelben dem Bunfche bes größeren gebilbeten Publikums mehrseitig entsprocen hat. Diefer 3med ift nicht sowohl ber rein gelehrte, als ber, bem Bedürfniffe allgemeiner Bildung mittelft möglichfter Raflichfeit bei binlanglicher Grundlichfeit ju begegnen, wie foldes in ber Borrebe jur erften Ausgabe ungefahr in folgenden Worten naber bezeichnet worden ift: "Es kam mir aus bem Gefichtspunkte ber allgemeineren Bilbung besonders barauf an, bas Sanze unferer neueren Rational - Literatur in ihren wichtigften Bertretungen zu übersichtlicher Anschauung zu bringen, bas Topische ber Sattungen und Zeiten in den hauptträgern zu vergegenwärtigen, ohne dabei den mannichfaltigen untergeordneten Punkten in ihren wefentlichften Bezügen ihr Recht zu verfagen, zugleich bie Gründlichkeit in die freie Bearbeitung und Gestaltung fo zu verweben, daß ein lebendiges und gebiegenes Bilb ber Sache vor bie Augen treten moge. Es ichien

mir beshalb bas Angemeffenste ju fenn, juvor ben jebesmaligen Gefichtsfreis zu zeichnen. Charafter und Geift ber verschiedenen Verioden zu bestimmen und die einwirkenden Umstände anzudeuten, um die literari= ichen Hauptfiguren auf geeignetem Grunde und in entsprechender Umgebung vorzuführen, sowie die bezüglichen Berte einer vollständigen Beschauung barzustellen. Sierbei mar bas Bichtigste, die Urstelle zu finden und zu umgrenzen, welche einer jeden Sauptfigur im Bufam= menhange ber Geschichte zukommt, theils um ihre eigene und eigenthumliche literarische Bedeutung zum Berftandniffe zu bringen, theils auch um die gleichzeitigen und verwandten Leiftungen von ihr aus zu beleuchten und zu erklären. Das dronologische Moment follte babei fein Recht keinesweges verlieren, nur es nicht in feiner arithmetischen Punktualität geltend machen. Auf biese Beise, glaubte ich. mußte es möglich werben, bas Kontinuum ber nationalen Literatur= Geschichte und ihres Geistes nach ber Innerlichkeit bes Fortschrittes selbst aufzuzeigen und zugleich die Standpunkte anzudeuten, von welchen aus fich die biftorifche Burdigung mit ber afthetischen in angemeffene Berbindung bringen laffe." Much die Unführungen, welche bier und ba vorkommen, hangen mit bem bezeichneten 3wede zufammen.

Ich möchte nun mancher Beurtheilung gegenüber gerabe auf biefen Zwed aufmerkfam machen und an Pope's Wort erinnern:

"Bei jedem Wert' fieh auf bes Autors 3med."

Als Hauptgrundsat bei der Arbeit galt mir die möglichst objektive Darftellung, und der vielgebrauchte Taciteische Ausbruck, sine ira et studio, war um so mehr mein Geset, als gerade im Gebiete unserer deutschen Literatur die persönlichen Sympathien und Antipathien den Blick für unbefangene Auffassung und Prüsung nur allzusehr zu trüben pflegen. Ich konnte daher auch selbst auf die Gesahr, des Wisderspruchs von Neuem beschuldigt zu werden, nicht umbin, in die Schilderung der literarischen Personen und Werke Mängel wie Bor-

juge gleichmäßig aufzunehmen; wobei ich jedoch bemühet war, immer bie Grundzüge, in benen die widersprechenden Momente ihre ausgleichende Erklärung finden, möglichst bestimmt vorauszustellen. Wenn ich den Enthusiasmus fern zu halten suchte, so folgt daraus noch nicht, daß ich ohne Liebe versahren, wo die Personen oder ihre Leistungen sie verdienen mochten. Der Enthusiasmus ist ein gefährlicher Begleiter für die Kritik, welche Wahres und Falsches scheiden und Beides in seiner wirklichen Gestalt aufzeigen soll.

Was die Anderungen betrifft, welche ich in dieser Ausgabe vorgenommen, so betreffen sie theils den Ausdruck, theils aber auch den Inhalt selbst. In dieser lettern Hinsicht habe ich mehrseitige Umarbeitungen eintreten lassen, besonders im ersten und dritten Bande, habe hier verkürzt, dort erweitert, überhaupt die ganze Anordnung mehrsach modisiert; wie denn namentlich der gesammte Abschnitt über die Literatur der zwei letten Jahrzehnte des achtzehnten Jahrhunderts aus dem britten Bande in den zweiten verlegt und näher um Göthe und Schiller gruppirt worden ist, wodurch zugleich der Bortheil entstanden, daß der ganze dritte Band, welcher einer durchgreisenden Umbildung unterzogen worden, lediglich der Literatur des neunzehnten Jahrhunderts gewidmet werden konnte. Sonst haben noch die Überschriften der einzelznen Bücher und Kapitel theilweise Anderungen, und mehrere Charakteristiken, z. B. die von Gerber, Fr. Jacobi u. s. w., bedeutende Berzbesterungen erfahren.

Daß die Berlagshandlung dem Werke in dieser zweiten Ausgabe eine glänzendere Ausstattung gewährt hat, dürste wohl zu seiner weiteren Empsehlung beitragen. Und so möge ihm denn das Wohlwollen seiner alten Freunde bleiben und die Gunst neuer erworben werden! Wer da weiß, wie schwer es ist, einen so reichen Stoff zu bewältigen, wie vielzährige Studien dazu gehören, um das Wichtige wie das Geringfügige, das Große wie das Kleine, Gutes wie Schlechtes hinlang-

lich kennen zu lernen, wird, wenn er sonst humanen Sinnes ift, wohl nicht leichtfertig ben Stab brechen über diese Arbeit, selbst wenn sie seine Sympathien nicht theilen ober seinen Ansichten und Ansorberungen nicht entsprechen sollte.

Biegen, im August 1850.

Billebrand.

# Inhalt bes erften Banbes.

į

## Etfes Bud.

| Zustand | ber  | deutschen | Nationa   | ıllitera | tur  | in b  | er   | ersten | <b>Hälfte</b> | deb | acht= |
|---------|------|-----------|-----------|----------|------|-------|------|--------|---------------|-----|-------|
| 36      | hnte | n Zahrhui | iderts, o | der vo   | m 2  | Infar | ıge  | bes (  | achtzehn      | ten |       |
|         |      | 3         | ahrhunde  | erts bi  | B au | ıf Le | ssin | g.     |               |     |       |

| Sahrhunderts bis auf Lessing.                                                                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Erftes Rapitel.<br>Allgemeiner Überblick der nationalliterarischen Strebungen und Leistungen wäh=<br>rend der ersten Jahrzehnte des achtzehnten Jahrhunderts | Seite<br>1 |
| Zweites Kapitel.<br>Die nationalliterarische Doktrin und Kritik vor Lessing                                                                                  | 30         |
| ,                                                                                                                                                            | 5(         |
| Viertes Kapitel.                                                                                                                                             | 6          |
| Fünftes Kapitel.  Der nationalliterarische Charafter ber Wiffenschaft um die Zeit der Leffing's schen Reformation                                            | 143        |
| Zweites Buch.<br>Die nationalliterarische Reformation unter Lessing.                                                                                         |            |
| Er fies Kapitel.<br>Charakteriftik ber nationalliterarischen Resormation und ihrer Beziehungen im<br>Allgemeinen                                             | 16         |

## Inhalt.

| Zweites Rapitel.                                                                                            | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Beffing                                                                                                     | 197   |
| Drittes Rapitel.                                                                                            |       |
| Stand ber nationalliterarischen Wiffenschaft während ber Epoche ber Leffing's schen Reformation             | 240   |
| Drittes Buch.                                                                                               |       |
| Die Rationalliteratur in ber Sturm - und Drangperiobe.                                                      |       |
| Erftes Kapitel.                                                                                             |       |
| Augemeine An = und überficht biefer Cpoche                                                                  | 259   |
| 3meites Kapitel.                                                                                            |       |
| Die fritische und literarhistorische Bermittelung ber Sturm = und Drauglite-<br>ratur. (Hamann und herber.) | 283   |
| Drittes Rapitel.                                                                                            |       |
| Die poetische Drangliteratur                                                                                | 323   |
| Biertes Rapitel.                                                                                            |       |
| Stand ber Wiffenschaft in ber Sturm = und Drangperiode                                                      | 424   |

# Erftes Buch.

Zustand der deutschen Nationalliteratur in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts, oder vom Anfange des achtzehnten Jahrhunderts bis auf Lessing.

## . Erftes Rapitel.

Allgemeiner überblick ber nationalliterarischen Strebungen und Leistungen während ber brei ersten Jahrzehnte bes achtzehnten Jahrhunderts.

Benn Deutschland seit ber firchlichen Reformation in ber Entwidelung seiner nationalen Geistesbildung überhaupt und ber literarischen insbesondere ber Zeit nach binter ben meiften anderen Landern Guropa's weit genug zurudblieb, fo tam es hauptfächlich baber, bag bas fechsgebnte und fiebengebnte Jahrhundert, jenes theilweife, diefes gang, mit bemmender Gewalt in ben Gang feiner volksthumlichen Bewegung eingriffen, ben Bolksgeift in fich felbst entzweieten und allmälig aus seiner Beimat und seinem eigensten Leben riffen, um ibn ber Lieblofigteit und Autorität ber Fremde ju übergeben. Babrend baber die übrigen gebildeten Rationen um ben Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts die Reife Kaffonaler Rultur bereits theils erreicht, theils langft überlebt batten und glangende Triumphe ber Literatur feiern tonnten, hatte unfer Batertand fich mit ber traurigen Erbichaft jener Bergangenheit auseinanderzuseten und bie ichweren Burben abzuwerfen, welche auf ber Freiheit feines Lebens lafteten. Durch die gange erfte Balfte bes achthillebrand R. Q. I. 2. Xuft.

gehnten Jahrhunderts windet fich nur muhfam und gedruckt bas Aufstreben eines neuen, volksmäßigeren Bewußtseyns, und wir durfen und selbst um die Mitte besselben kaum noch unserer felbst rühmen.

Sehen wir von anderen Berhaltniffen ab, fo begegnen wir vor nehmlich zwei finfteren Dachten, welche, aus bem fiebenzehnten Sahrbunbert herübergekommen, im Beginne bes achtzehnten noch fester aufzutreten brobeten und ben Fortgang bes nationalen Geiftes aufzuhalten geneigt waren, daber vor Allem zuvorderft befiegt werben mußten, ebe auch in ber Literatur die ichlimmen Trabitionen und Gewohnheiten. welche fich im Gefolge jener mit bereingebrangt hatten, zuruchgewiesen werden konnten. Jene Machte aber waren einerfeits die fcholaftifche Barbarei ber religiofen Dogmatit und ber Biffenschaft überbaupt; anbererfeits ber Abfolutismus ber landesfürstlichen Politit, melder mater bem Schatten faiferlicher und Reichs - Unmacht uppig embormenterte und mit ber eisernen Sand feiner Polizeigewalt jede freie Bette bing felbfiftandigen Lebens zu erdruden fuchte. Rorporativer Egofening frat bingu und legte, wie ber Schule, fo auch ber Socialität feine Repern Bie fehr nun die nationale Literatur von biefen Buttan ben bedrängt werben mußte, begreift fich leicht, wenn man bebentt, baß fie ber eigenfte Ausbrud bes inneren Gelbstlebens bes Botte ift und in ibrer Bollenbung nur die reinfte Blute des letteren felbft barftellt Rundichft litt unfere Sprache noch unter ben traurigen Binfluffen frem ber Biome und unter bem Drude geschmadlofer Umatur und geiftlofer Radabmung. Der lateinische Scholafticismus lag wie ein Alte gatf bei beutiden Rebe und geftattete ihr nicht einmal, fich bes wiffenfchaftlichen Borts ju bemachtigen, weber in Schrift noch munblichem Bortrage; aleichzeitig wurde fie von ihrer frangofischen Schwefter, neben welcher fie nur hier und ba bochft fcuchtern und fteif, wie ein Denfch auf fiblechter Gefellichaft in ber vornehmen Belt, aufzutreben wante, in Ausbrud und Form gehofmeiftert und unter Bormund figit Geboften,

Sollte bemnach eine nationalfreie Literatur bei und Mogilie werben, so mußten außer den ausländischen Zumnthungen por Affein gem beiben hindernden Gewalten, die Geistesbarbarei und die politische Tyrannei und Unselbstkändigkeit, überwunden werden. Wie in ber lebteren Beziehung erft gegen die Mitte bes Jahrhunderts bei Friedrich II.

einigermaßen praktische Abbilfe geleistet wurde, soll später Erwähnung sinden. Gegen die erste erhob sich schon früher ernstes Streben, in welches sich auch bereits das Bewußtsehn einer nothwendigen Reform der politisch-socialen Zustände mitunter einzudrängen suchte.

Die Gebiete, in benen fich die scholastischen Traditionen mit ibren unfreien Tenbengen am entichiebenften und gefährlichften geltenb mad. ten, waren die Kirche und Schule, die Religion und die eigentliche Biffenschaft. In beiberlei hinficht mußte baber bas neuerwachenbe Bewußtsehn gunachst ben Rrieg unternehmen und ben Rampf ber Aufflarung gegen die Dunkelmachte bes Geiftes beginnen. Dieser Rampf konnte in Deutschland seiner gangen geistigen Stellung nach vornehmlich nur vom Standpunkte ber protestantischen Freiheit geführt merben. Denn es tam bier wesentlich barauf an, bas Princip ber subjektipen Innerlichkeit, welches, ber beutschen Rationalität eigen, von ber Reformation neu erobert worben, aus feiner Gelbstentfremdung gur Biebergeburt ju vermitteln und es burchzuseben gegen bie Anmagung äußerlicher Zwangsgewalt, wie biefe hauptfächlich von einer geiftlofen erthodoren Schultheologie und forporativen Schulautorität ausgeübt murbe. Gegen folche unberechtigte Anmagung gab es hauptfächlich zwei Baffen. bie bes ibeglen Gemuthe und bie ber ibeglen Biffenschaft; jene bot fich in bem f. g. Dietismus, biefe in ber Philosophie. Ratur ber Sache und bem Geiste ber bamaligen Zeit nach bie lettere porzugsweise ben Durchbruch zu vermitteln batte, so kann boch nicht unbemerkt bleiben. daß jener wenigstens für eine gewiffe Strede bes Beges an bem Rampfe für Beiftesfreiheit fich rühmlich betbeiligte, fo febr er auch weiter abwärts diesen Ruhm durch eigenen Rudfall in bie kaum bestrittene Tyrannei wieder verwirkte. Übrigens ist sogleich diese Doppelseitigkeit bes Biberspruchs gegen die Herrschaft ber scholastischen Gewalten für die nachfolgende Literaturbewegung bebeutsam, indem diese aleichfalls in zwei mehr ober minber entsprechenben Richtungen gegen Die literarifchen Traditionen des fiebenzehnten Jahrhunderts fortgebt. Es läßt fich nämlich bis auf Rlopftod und Wieland eine Art pietifti= fce (religios = fromme) und eine weltlich = philosophische Babn in unserer poetischen Literatur verfolgen, wie wir dieses bald in menigen Bügen nachzuweisen gebenken.

Der Dietismus galt in feiner oppositionellen Richtung gang eigentlich ber starren theologischen Schulorthodorie und trug bier an ber Somelle bes achtzehnten Jahrhunderts noch nicht die ftolgebemuthige Miene, welche er später so oft annahm, wo er (bis auf die Gegenwart) ausschlieflicher, als die alte Orthodorie bes Syftems, die Geister in feine Rreise zu bannen suchte 1). Mit bem Geprage ebler Begeisterung für die Befreiung bes Gubjetts von ber Reffel absolutistifcher Autorität eines icholastischen Dogmatismus erhob er fich bamals im Bewußtsenn ber Rechte bes Gemuthe gegenüber ber fostematischen Bernüchterung mis ber die geisttödtende Kormalität leerer Symbolik, und seine nächsten Pfleger, namentlich ber ehrwürdige Spener († 1705) und ber menichenfreundliche Frande (+ 1727), manbelten, wenigstens ber urfprünglichen Richtung nach, fo ziemlich auf berfelben Bahn, welche bie frommen Mustiker bes vierzehnten und funfgehnten Sahrhunderts gingen, die der Außerlichkeit des mittelalterlichen Rirchenthums und bem theologischen Formenwesen ihrer Zeit gleichfalls bie Tiefe ber Gemuthsinnerlichkeit entgegensetten und in ber Bekampfung ber bogmatischen und kirchlichen Digbrauche die Reformation vorbereiteten. Mit jenem Mysticismus im Principe ber idealen Innerlichkeit in Absicht auf Religion und Gefinnung zusammentreffend, erscheint baber ber Pietismus Diefer Zeit nur als eine andere Form beffelben, welche burch die von der Reformation bedingte Stellung und die feparatiftifche Gegenfatlichteit gegen die antievangelische Schulhierarchie eigenthümlich bestimmt Die Anmagung biefer letteren Macht brudte fest auf bie aesammte Biffenschaft, welche unter ihr in tobter Beiftesleerheit erstarrte;

<sup>1)</sup> Bu vergl. über ben bamaligen Pietismus ift befonders ein alteres Buch von Reum eister (1737). Es kann übrigens einer unparteilschen Auffassung jener früsheren Phase des Pietismus nicht entgehen, daß sich ein Unterschied bietet zwischen dem ersten Auftreten und dem späteren Gebahren desselben, indem sich allmälig auch hier schon der orthodoxe Eifer gegen die freie Geistesbewegung nicht ohne den Anskrich des Kanatismus auflehnte. Ließ sich doch der fromme Franck e eben von jesnem Eifer soweit verleiten, daß er für die von Seiten des preußischen Königs Friedr. Wilhelm I. in Folge pfässischer Denunciaten versügte gewaltsame und willfürliche Bertreibung des berühmten Philosophen Christian Wolf aus Halle (Francke's Kollegen an der dortigen Universität) vor der christlichen Gemeinde in der Kirche ein öffentliches Dankgebet verrichtete.

in ber Theologie und von ihr aus aber entwickelte fie ihre Thatigkeit am empfindlichften und in ben Folgen am gefährlichften. Die Geiffe lichkeit verband fich mit ben weltlichen Beborben, ber pfaffische Gifermit bem Schwerte ber fürstlichen Gewalt, um bas innere Leben bes Christenthums burch ben 3mang sombolischer Körmlichkeit au ertobten. - Am nächsten verwandt biefer theologischen Abstraktion zeigte fic bie Jurisprubeng, welche fich in ber ftarren romifchen Rechtsboamatik verkörpert hatte und bem blindeften Pofitivismus bulbiate, beffen Grundfate fle leiber auch auf die Strafrechtspflege nur zu oft mit einseitiger Strenge anwendete. Gie arbeitete Band in Sand mit ber Dethodorie bes Pfaffenthums, und es entstand fo eine beilige Alliang, welche nicht bloß die freie Entwickelung bes ftaatlichen und rechtlichen Lebens bemmte, sonbern auch mit oft grausamer Ronfegueng in die praktifche Sphare eingriff, wie außer Anderm die Herenprocesse beweisen, welche um jene Beit, gleichfalls als ein trauriges Erbstud vornehmlich bes fiebengebnten Jahrhunderts, auch in ber protestantischen Belt noch die Gbre ber Universitäten, ihrer Urbestimmung nach bie Menichbeit icanbeten. Pflegestellen freierer Biffenschaft, die Ausgangspunkte ber reformatorifchen Glaubensfreiheit, maren ju Berkftatten bes gemeinen gelehrten Sandwerts herabgefunten und einem geiftlosen Mechanismus anbeimgefallen. Die Dufen ichamten fich, an biefen geweiheten Platen bie tiefgemutbliche Sprache bes Bolts zu fprechen; fie rebeten in ber fremben, abgestorbenen bes alten imperatorisch-bogmatischen Rome, bem Organe ber Zwangipstematit und ber Schulbespotie von Anbeginn. Dabei dienten auch diese Anstalten ben 3weden einer hierarchischen Drthodorie, sowie fie den Reigungen eines erwerbssüchtigen Egoismus frohnten, ber fich in ben Formen forporativer Steifheit und Burbe befestigte und Anfehn gab. Go mußte natürlich die Wissenschaft immer mehr und mehr in ber unseligsten Scholaftit absterben, und eine Beistesdunkelheit auf das beutsche Bolt niederfinken, die ihm jeden böheren idealen Aufschwung unmöglich machte. Indem nun, wie bemerkt, ber Dietismus, welcher fich unter Spener's Begunftigung um ben Anfang bes achtzehnten Sahrhunderts zunächst in Leipzig zu bilben begonnen, bem bezeichneten neuscholastischen Dogmatismus und ber hierarchischen Orthodorie in ber protestantischen Lehre entgegentrat, um die Ansprüche

fteler, innerticher Subjektivität zu behaupten, fuchte er vom Standpuntte ber religibfen Berechtigung baffelbe zu vermitteln, mas Thomalius (1655-1728) gleichzeitig burch die Baffen ber Philosophie au ertampfen bemübet mar. Beibe arbeiteten, freilich mit anderen Mitteln, um ben Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts an bemfelben Berte für Deutschland, welches in Frankreich und England bie Rreigeifteret langft begonnen, an bem Berte nämlich ber Aufflarung, bie biefem Rabrhunderte felbft in der Geschichte ihren Ramen mitgetheilt Bie fich die Vietisten und Thomastus in demselben Zwede begegneten, fo trafen fie auch fo ziemlich auf benfelben Schauplaten aufammen. Beibe gingen von Leipzig aus, beibe fanden fich fpater auf ber burch Thomafius (1694) hauptfächlich begründeten neuen Universität Salle wieber, um von bier ihre Strebungen für die Emancipation bes Gubiefts sowie ber Wiffenschaft von ber Schulautorität in freierer Bewegung fortzusegen. Die Stiftung ber letteren Universität muß foon biefes Umftands megen als ein wichtiges Erejanif in ber beutschen Rulturgeschichte betrachtet werben. Es knüpft fich an dieselbe in abnlicher Beife, wie nachmals an die Grundung Göttingens, eine Art Epoche bes Fortschritts, indem beibe, obwohl spater jum Theil ihren Beruf vergeffend ober boch für einige Zeit verleugnend, unter bem anti-Scholastischen Principe geboren wurden und daher mehr im Geifte und in den Kormen bes neuen Jahrhunderts fich barftellten. Da, wie fcon angebeutet. Thomafius vornehmlich vom Standpunkte ber Philoso. phie aus ben Rampf gegen bie Unterbrudung ber Menschheit und miber die Despotie des Systems sowie des Schulformalismus führte; so eichtete er fich auch junachst nicht bloß gegen die theologische Seite, sonbern ging auf bas Allgemeinere und suchte die Burgeln ber geiftigen Stlaverei überhaupt burch bie Berftellung bes Peincips ber Freibeit bes Subjekts zu untergraben. Er fignalifirte feit ber Reformation auerft wieber bas Recht bes freien Dentens als bas Urrecht aller wahrhaft menschlichen Bildung und als bie ficherste Gewähr ihres Fortfcrittes. "Die gottliche Freiheit," fagt er, "ist es, die Allem bas rechte Leben giebt, und ohne welche ber menfoliche Berftand gleichsam tobt und entfeelt zu fenn scheint"1). Er begegnete hierin feinem be-

<sup>1)</sup> Bal. Luben's Biographie bes Thomafine. Berlin, 1805.

rühmten Zeitgenoffen Lode, ber, wenn auch unter anberen Umgehrus gen und Bilbungezuftanben, in England fich in abnlicher Stellung ger gen bas anglikanisch - scholastische Christenthum und ben patriarchalischen Albfolutismus bes Staatsrechts befand und ber bauptfachliche Grunder wurde bes verständigen Rationalismus, welcher ber gesammten Auftlarung bes achtzehnten Sahrhunderts als eigenthumliche Bafis unterlient 1). Bie einft Luther fich an's Bolt wandte, als es galt, bem neuen Glanben fein Recht au fichern, babei bie beutiche Sprache jum Berfgenge und zur Waffe mablend, fo auch Thomafins in bem Streite für bie Biebergeburt ber geistigen Areibeit. Dit klarem Bewuftfeon und im Elemente des Denkens wollte er vermitteln, was neben ihm ber Dietismus im Drange ber Unmittelbarteit bes Gefühle anftrebte. Es gebort nicht gur Aufgabe biefer Schrift, in bas Einzelne ber vor leffing'. ichen Literatur-Erscheinungen genauer einzugeben, barum barf benn auch die gesammte literarische Wirksamkeit des Thomasius bier nicht in besondere Erwägung gezogen werben. Sehen wir bemnach ab sowohl von seinen Lebensschicksalen, als auch von der näheren Charakteristik feiner Verfonlichkeit und feiner Schriften, übergeben wir auch bas Mangelhafte, mas feine praktifche Thatigkeit wie feine Berte mehrfach begleitet; fo haben wir vornehmlich nur barauf binguweisen, wie er ben Benbepunkt bezeichnet in ber Bieberherstellung nationaler Gelbstiffan. bigkeit auf bem Gebiete unserer Sprache und Biffenschaft. Die Reformation ber Goulgelehrsamfeit, bie Berbefferung ber Gefetgebung und Rechtspflege und ber miffenschaftliche Gebrauch bes deutschen Ibioms ftatt bes ausschließlich in biefem Bereiche berrichenden lateinischen war es, worauf fich feine Bemühungen fast gleichmäßig binmenbeten. Übrigens bat er nicht sowohl burch Tiefe ber Gebanken und klaffifche Grundlichkeit bes Wiffens, als baburch regeneratorisch gewirkt, daß er das Bedürfniß ber Zeit richtig auffaßte, beffen Dringlichkeit und Berechtigung flar bezeichnete, endlich

<sup>1)</sup> Auch on Baple hat Thomasius eine Art Streitgenoffen, indem berselbe zum Theil gleichzeitig in Frankreich ben Absolutismus in Kirche und Staat bekampfte und namentlich bem Jauber = und herenglauben entgegenarbeitete. Doch war Thomasius tein bekomponirenbes Genie, wie Baple, nach J. Paul's treffendem Ausbrucke.

Duth genug batte, als nachbrudlicher Sprecher ber Intereffen bes freien Geiftes aufzutreten in ber Mitte gunftiger Beloten und zwangübenber Diener ber fürftlichen Gewalt. Der beutschen Biffenschaftlichteit fuchte er baburch aufzuhelfen, daß er fie aus ber gelehrten Bunftbeforantung, in welcher fie auf ben Univerfitaten gefangen lag, in's freie Leben bes Bolts hinüberführen wollte. Er brang beshalb barauf, bag bei ben höberen Studien bas praktische Intereffe mehr, als bisher, mit berudfichtiget werben möchte, und wieß nach biefer Seite auf Die Arangofen bin, benen er fonft mit entschiedenem Patriotismus entgegentrat; "benn fie," meinte er, "wiffen allen Sachen ein rechtes Leben au geben"1). Mit diefer praktifden Richtung verband er die Philosophie, burch beren Bermittelung, wie wir bereits angeführt, er hauptsächlich die Freiheit des Denkens zu erringen suchte. Doch hulbigte er teiner Schulphilosophie, vielmehr ertlarte er diefer in ihrer icholaftischariftotelischen Geiftlofigfeit, womit fie bamals noch betrieben murbe, eben fo fehr ben Rrieg, als ber Schulformalität überhaupt. Er wollte Die Philosophie bes f. g. gefunden Menschenverstandes, wie fie gerade in England zu berrichen angefangen, auch in Deutschland zu Ehren beingen. Dit Bermeibung jeder fpekulativen Spisfindigkeit brang er baber vor Allem auf klare Berftanbeserkenntniß; er wollte eben aufflaren im Sinne bes beginnenben Jahrhunderts, wobei ihm ber icon bevoorgehobene Mangel an Grundlichkeit und geschmachvoller Behandlung, gerabe vom Standpunkte feines Birkens aus, nicht zu übel angerechnet werben barf. Friedrich II. hat nicht Unrecht, wenn er (für jene Zeit) behauptet, bag unter ben beutschen Gelehrten Thomaftus neben Leibnit bem menfclichen Geifte die größten Dienfte erwiesen ba-Batte er auch fonst nichts geleistet, als bag er ben boberen mifsenschaftlichen Unterricht von dem Drucke der Pedanterie zu befreien anfing und burch die von ihm veranlaßte Begründung ber Univerfität Salle einen neuen atabemischen Gefichtspuntt berftellte; fo wurde er

<sup>1)</sup> Thomasins hat über bie Art und die Grenzen, die Franzosen in Absicht auf bas praktische Leben nachzuahmen, ein eigenes Brogramm (Diskours) geschries ben. Leipzig 1687.

<sup>2)</sup> De tous les savants, qui ont illustré l'Allemagne, Leibnits et Thomasius rendirent les plus grands services à l'esprit humain. Oeuvre T. I. (Berlin 1789.)

trot der Spuren einer noch untlafftichen Andführung, weiche gerade seine deutschen Schriften vielfach verrathen, schon hiermit in der Geschichte unserer deutschen Literatur, die mehr als irgend eine andere von der Schule und namentlich von den Universitäten abhängig gewesen, sich eine literarhistorische Stellung und ein hohes nationales Berdienst errungen haben.

Dit diefen feinen Strebungen für eine beffere miffenschaftliche Dethobit, sowie für die Areibeit bes Gebantens im Gebiete bes Glaubens wie bes Wiffens überhaupt, fallen bie Bemühungen zusammen, womit er bem bogmatischen Positivismus ber Jurisprubeng und ber absolutiftifchen Zwangspraris in ber Rechtspflege entgegenarbeitete. Dort fuchte er zum Theil daburch Abhilfe, bag er ber romischen Rechtsbogmatik gegemüber bem Raturrechte mehr Gingang verschaffen wollte. mangelhaft biefes bei ihm auch fenn, wie fehr es felbst wieder auf die Grundprincipien bes romifden Rechts zurudgeben mochte, immerbin bat es boch eine freiere Bewegung in biefem Studienzweige mitbeförbert und zugleich gebient, in ber juriftischen Praris allmälig ben Grundfaten ber Humanitat eine größere Rudficht zu erringen. Das Berbienft, welches fich Thomafius in diesem Bezuge erworben, indem er der Barbarei im Gebrauche der Tortur, dem finfteren pfäffischen Aberglauben und ber icanblichen Praris in ben Berenproceffen fuhnen Muthes entgegenstrebte, wird erft recht erkannt, wenn man bie Sinderniffe erwägt. Die bier ein Deer von geiftlichen und weltlichen Giferern bereitete, wenn man die ungemeine Robbeit vergleicht, womit damals noch fo viele beutide Juriftenfakultaten ibre unmenichlichen Gutachten in folden unaluckseligen Berhandlungen abgaben. Es ift nicht abzustreiten, bag bieferlei Schandprocesse erst burch die Bemühungen bes Thomafius im protestantischen Deutschlande gemach verbrängt murben, wie boch auch fonst die bezüglichen ehrenhaften Strebungen seiner Borganger, eines Johann Beier (1563), Friedr. Gpee (1631), befonbere aber bes philosophisch = fühnen Balthafar Beffer in Amsterdam (1691) und anderer Rampfer in biefer Sache ber Menschheit anzuschlagen feyn mögen 1). Thomafius scheuete weder haß, noch Berfolgungen und

<sup>1)</sup> Better schrieb 1691 — 93 fein in bieser Sinficht epochemachendes Wert: "Die bezauberte Welt", worin er ben fürchterlichen Aberglauben im Principe und

ertrng es mit ruhiger Fassung, wenn er sich von den Orthoderen (3. 23. einem Pfeiser und Carpzow) sogar der Atheisterei beschuldigen lassen mußte.

Um glanzendsten und am wenigsten bestritten ift die Ehre, die sich Thomasius in unserer Nationalliteratur baburch gewonnen bat, daß er bie beutsche Sprache in Schule und Wiffenschaft einführte, welches selbst ber gleichzeitige Leibnis, obwohl bie Trefflichkeit biefes vaterlanbifden Organs für ben wissenschaftlichen Ausbruck in einer besonderen Abhandlung unumwunden anerkennend, nicht ernftlich versuchte 1). Um ben Anfang bes achtzehnten Sahrhunderts bewegten fich, wie schon vorbin beiläufig berichtet worben, in Deutschland noch Schule und Biffenschaft in ben Reffeln ber lateinischen Sprache. Philosophie wie positive Wiffenschaften, selbst die Geschichte blieben in dieser antinationalen Form Monopol der Schule und vom Leben völlig abgetrennt 2). Qu = ther's großartige Anregung mar in ben theologischen Schulftreitigkeiten alsbald untergegangen, Dvig 3) batte ohne Erfolg gegen biefe unpatriotische Bernachlässigung geeifert, ber fleißige und gelehrte Schottel aber vergebens in feiner "beutschen Sprachkenntniß" die Gelehrten auf den Reichthum und die Vorzüge der deutschen Sprache hingewie-

in ber Burgel selbst angriff. — Wie sehr sich im siebenzehnten und zum Theil selbst noch im Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts die deutschen Juristensatultäten in ben Herenprocessen durch ihre Gutachten brandmarkten (z. B. 1713 noch Tübingen), ist in Soldan's empfehlenswerther Geschichte der Herenprocesse (1843) nachzules sen, wo auch besonders S. 143 sf. das Berhältnis des Thomastus zu dieser Seite der Kulturgeschichte dargestellt und gewürdigt ist.

<sup>1)</sup> Das Berbienst des Thomasius um die Einführung der deutschen Sprache in das Gebiet der Schule und Wissenschaft hat Eich städt tressend und scholis Germaniae academicis sermonis anctore. Jen. 1837.

<sup>2)</sup> Selbst zu Gottsched's Zeit hielt man es theilweise noch in Deutschland für Prosaurung der Wissenschaften, wenn man für sie die deutsche Sprache gebrauchte. S. Gottsched, Bersuch einer kritisch. Dichtkunst. 1742. 3. Ausg. Dieser, wenn auch eifrige, doch keinesweges klassische Bersechter der Muttersprache klagt hier noch sehr über die Pedanten seiner Zeit, welche dem Gebrauche der deutschen Sprache in Sachen der Gelehrsamkeit entgegen waren.

<sup>3)</sup> Befannt ist ja seine Schrift: Aristarchus, sive de contemtu linguæ teutonicæ. Strassburg, 1624.

fent 1). Daß fbater Leibnis außer Underm namentlich in feiner Mb. banblung über bie beutiche Sprache 2) ein Gleiches gethan, haben wir fo eben angebeutet. Diese Ausschließung ber Muttersprache von bem Gebiete ber Biffenschaft hatte bisher die für die Rationalbilbung fo wichtige Bechfelwirfung amifchen Schule und Bolf gehindert, auch bie Entwidelung ber Nation in politifch focialer Sinfict aufgebalten. Der offene Blid in's Leben wurde ben Gelehrten burch folche fprachliche Schulfensterlaben eben fo febr verfchloffen, als umgetehrt bem Bolte badurch die Theilnahme an dem böberen Bildungsgange benommen war. Benn Frankreich und England um Diefe Beit bereits auf ber Sobe Haffifcher Profa und volksthumlicher Socialbilbung fanden, fo lag bavon eben ein Hauptgrund barin, daß man den Rationalsprachen längst ibe wiffenschaftliches und sociales Recht hatte wiberfahren laffen. bober ist baber bas Berbienst anzuschlagen, welches sich Thomastus in Diefer Sinfict um Die Freiheit Des beutschen Geiftes erworben bat. Bon bem Augenblide, als er 1688 in Leipzig am fcmargen Brete beutfche Borlefungen ankundigte und zugleich fein bereits ermahntes beutsches Programm: "Distours, welchergestalt man benen Franzofen u. f. w. nachahmen foll", bier öffentlich anschlug, beginnt eine neue Zeitrechnung für unfere Soule und für die nationale Biffenfchaftlichteit. Bie in andern Beziehungen leitete ihn bei diefem Unterfangen, welches allgemeine Entruftung unter ber lateinisch gelehrten Bunft bewirkte, ein ficherer Tatt in ber Erkenntnig beffen, mas bie Zeit verlangte. Entschiedenheit fodert er in jener Schrift bas wissenschaftliche Recht ber beutschen Sprache gegenüber ber lateinischen, beren flaffisches Unfebn er barum nicht verkennen will. Bon ben Gelehrten angefeindet, brachte er bie Sache por bas Bolt, indem er nach bem Borgange ber Frango-

<sup>1)</sup> Schottel's beutsche Sprachfenntnif erschien 1641.

<sup>2)</sup> Deffen "Umvorgreisliche Gebanken, bie Ansabung und Berbefferung ber beutschen Sprache betreffenb", wo besonders die speculativ-philosophische Ausbrucksfähigkeit ber bentschen Sprache gerühmt wird, obwohl Leibnig selbst sich in seinen philosophischen und wiffenschaftlichen Werken sall ausschließlich ber französischen und zum Theil ber lateinischen Sprache bediente. Guhrauer hat in seiner gelehrten Biographie Leibnigen's auch bessen Verhältniß zur beutschen Sprache naher barageftellt.

fen feit 1688 eine Monatsfdrift') berausgab, in welcher er gelebrte Gegenstände und Bucher beutsch zu besprechen unternahm. mit wurde er nun zugleich ber eigentliche Grunder ber beutschen Jours naliftit, welche fich alebald in vielseitigen Nachahmungen entwickelte, wodurch bas scholastische Bunftwefen recht eigentlich in feinen Burgeln angegriffen werben mußte. Wie Thomafind, wegen bieferlei Beginnen von Leipzig gleichsam vertrieben, in Preugen Buflucht suchte, wie er bier in Salle Beranlaffung zur Gründung ber Univerfitat marb, wie von bier aus, namentlich im Gebrauche ber beutschen Sprache für akabemische Borlefungen und akademisch - wissenschaftlichen Betrieb überbampt, ein neuer Tag aufging, wie die Theologie, wenn auch mit einiger Unterbrechung, die Philologie und besonders die Philosophie dortber mit freierem Gange in ein größeres Publitum fich verbreiteten, wie Preugen hiermit an die Spite ber beutsch - protestantischen Aufklarung und Wiffenschaftlichkeit trat, solche und ahnliche Erscheinungen mögen bier um fo mehr nur im Borübergeben berührt werden, als fich im Berlaufe unferer Darftellung, barauf naber zurudzutommen, mehrfach Gelegenbeit bieten wirb.

Besonders war es nun die Philosophie, welche bald darauf durch Christian Wolf (1679—1754) von Halle aus in die übrigen Wissenschaften, namentlich in die theologischen und die ästhetischeskein, eindrang und überhaupt den Geist der Aufklärung nachdrücklichst förederte. Bis auf Kant herab datiren fast alle philosophische Doktrinen in Deutschland, mehr oder weniger bestimmt, von der Wolfschen Schule. Wolf arbeitete im Ganzen nach der Richtung, welche Thomasius gegeben, obwohl auf dem Grunde Leibnitzscher Lehre und mit größerer spetematischer Strenge. Sein allgemein=philosophisches Verdienst auch eine größere Klarheit und Begrissbestimmtheit in die Vehandlung und dem Bortrag nicht bloß der Philosophie, sondern auch der übrigen Wissenschaften brachte und durch den ganzen Charakter seiner Lehre nicht minder, als durch die Weise der Vehandlung, die englisch=französische räsonnirende und gebildete Empirik mit der deutschen Denkrichtung in

<sup>1)</sup> Der Titel biefer Monatsschrift war: Freimuthige, jeboch vernunft = und gefehmäßige Gebanken über allerhand u. f. w.

gewiffem Grabe, und zwar bis auf Menbelssohn und Garve bergb, vermittelte. Wie er nun biermit auf ber Babn bes Thomafins wiffenschaftlich weiterschritt, so auch in Absicht auf die Geltendmachung ber beutschen Sprache im Gebiete gelehrter Darftellungen. Er führte bie Berfuche bes Erfteren in einer Reihe philosophischer Schriften, welche er seit 1709 erscheinen ließ, mit Erfolg weiter fort und brachte in ben profaifchen Ausbrud mehr Deutschheit neben größerer Bestimmtheit, Gi. derheit und Saltung 1). Das Geprage, welches Bolf bem beutichprofaischen Stole gab, entsprach gang ber Art und Richtung feiner Philosovbie. Diese, mehr logisch = abstrakt als spekulativ = grundlich, mehr verständig = deutlich als originell = eigenthumlich, mehr aufklarend als erflarend, suchte in mathematischer Korm und Methode ihre Begriffsspitematik vorzuführen. Der Ausbruck erscheint baber bei Wolf ohne alle inbividuelle Farbung, ohne Lebendigfeit und freie Bewegung, babei in oberflächlicher und unbehilflicher Beise flar und ziemlich forreft. Bir baben icon bemerkt, dag die Wolf'iche Philosophie im Allgemeinen in Deutschland, bis auf Rant berab, die Grundlage ber philosophischen Lebren bilbete. Sie modificirte fich nur infofern, als fie mehr ober minber mit ber gebilbeten Erfahrungephilosophie ber Englander und spater ber Franzosen in Berbindung trat und so ber Unlehnungebunkt bes rationalistischen Etlekticismus murbe, ber feit ben fechziger Jahren bergnmuche. Jena und Krankfurt a. b. D. waren fväter ibre Sauptfite. obwohl auch Salle nicht aufhörte, fich an ihr zu betheiligen. Gottingen, welches um 1737 in die Reihe ber beutschen Universitäten eintrat, fette jenen empirifch - verständigen Eflekticismus fort, über welchen es felbst in ben fpateften Zeiten felten einen etwas fühneren Schritt binausthat. Daffelbe gilt im Wefentlichen von Leipzig. -

Bu jenen und ahnlichen Eroberungen im Gebiete ber freien Biffenschaft gesellte fich eine Silsmacht, welche um so bedeutsamer erscheint, je beweglicher sie in die Operationen des Fortschrittes eingriff; wir meinen die literarische Journalistit. Zweierlei wurde vornehmlich durch

<sup>1)</sup> Wie wenig man übrigens noch immer bem beutsch swiffenschaftlichen Borstrage geneigt war, geht unter Anderem auch baraus hervor, das Bolf sich genosthiget sah, von seiner beutsch geschriebenen Logik eine lateinische Übersehung zu machen.

birfe vermittelt, die Resultate ber Schule fanden in ihr ein willbammenes Organ für ihre Berbreitung unter bas größere Publifum, bie litergrifden Strebungen felbst aber traten baburd aus ihrer Bereingelung und konnten fich in gebeihlicher Bechfelwirkung leichter und lebeubiger begegnen. Wie auch biefer Zweig bes Fortidrittes in Deutfdland ganz eigentlich an Thomafius feinen Anfang und Ausgang knupft, ift schon oben berührt worben. Auch dauerte er bem Wesen nach in derfelben Richtung und Haltung fort, welche er durch feinen Urheber erhalten, bis bie Literaturbriefe (1759), hauptfachlich unter Leffing's Ginfluffe, ihm einen neuen Ion und Charafter gaben, wie fie benn überhaupt einen bedeutenben Benbepunkt in ber gangen Literaturftimmung bilbeten. Genau genommen, geht freilich ber Anfang ber wiffenschaftlichen Journalistit in Deutschland über Thomafius binaus, indem fie ber Sache nach ichon mit den actis eruditorum beginnt, welde von dem Professor Otto Mente in Leipzig nach dem Rufter bes Journal des Savans, bas 1665 in Frankreich die Reihe ber gelehrten Nournalistit eröffnete, feit 1682 herausgegeben murben. Allein abgefeben bavon, bag biefe acta in lateinischer Sprache erschienen und mitbin dem nationalen Literaturkreise nicht eigentlich angehören, war auch ihre Tenbeng nicht ber Art, daß fie dem Geiste bes Fortschrittes zusagen Mit ber bereits angeführten Monatsschrift bes Thomafius (seit 1688) fangt baber die beutsch-wiffenschaftliche Journaliftit ihrer eigenthumlichen Bedeutung nach zuerst an und zwar gleich mit bem Charakter ber Kritik und Polemik, welchen fie alsbald in vielseitigfter Beife weiter entwidelte, indem jenes erfte Unternehmen Unregung gab ju mannichfaltigen Rachahmungen, Die fich rafch in bichter Folge brangten. Erwägt man, wie burch jene fritische Reitschrift bie Berte ber Biffenfcaft zuerst aus bem geheimen Schulverfahren vor bas Gericht ber Dfsentlichkeit traten, wie in ihr bas Princip bes freien Denkens mit offenem Bifir vertheidiget und bie Sache ber Aufklarung nach allen Rich. tungen burch Ernft und Spott, in Beurtheilungen und Abhandlungen, geführt wurde, wie von ba an die Nation selbst, wenigstens in ihrem gebildeten Theile, fich mehr und mehr zur Theilnahme an ben literarischen Angelegenheiten aufgefordert und veranlagt fand; so barf ohne Bebenken gesagt werden, daß die Monatsschrift bes Thomafius am meisteriebsamkeit in unserm Baterlande zu begründen. Wir enthalten was hier wohl mit Recht einer besondern Charakteristik der solgenden journalistischen Erscheinungen während der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts und bemerken nur 1), daß sie die energisch-lebendige Haltung, wodurch sich jene Monatkschrift auszeichnet, nicht bekunden. Ihr Ton ist im Allgemeinen die populäre Mittelmäßigkeit, ihre Tendenz aber mehr moralistrend, als rein literarisch. Die Philosophie wird mit verständiger Obersächlichkeit behandelt, die Kritik ist meistens ohne Schärfe, die ästhetische Aussassichnet, die Kritik ist meistens ohne Schärfe, die ästhetische Aussassich und Tiefe, dabei im Ganzen viel Angeeignetes und wenig Originelles, viel Gesuchtheit und wenig unmittelbares Leben; immer bleibt indeß das Verdienst der Erweiter rung des literarischen Bewußtsenns im Bolke dabei anzuerkennen.

An die literarische Journalistik schlossen fich die literarischen Bereine, welche fast gleichzeitig mehrfach gegründet wurden und überhaupt als eigenthümliche Erscheinungen in ber Fortentwickelung ber beutschen Literatur hervortreten. Gie find aber für diese um fo nothwendiger, als in Deutschland ein nationaler Mittelbunkt und öffentliches Leben meist gefehlt baben, an die fich die literarische Thatiafeit batte anlehnen. und von mo aus fie Erfraftigung batte erwarten fonnen. Schon wasrend bes nebenzehnten Sabrhunderts waren berartige Genoffenschaften gebilbet worden, die aber bamais bei ber Ungunft ber Zeiten und bem Standpunkte ber gangen Bilbung zu keiner nachhaltigen Birkfamfeit gelangen konnten. Die litergrifchen Gesellschaften bes achtzehnten Jahrbunberts gingen, wie bie Beitschriften, von Leipzig ans, wo besonders bie beutide Gefellicaft unter bem Borfite bon Burthard Mente (+ 1732), ber in enchklopabischer Bielwifferei Alles trieb und fich auch in der Dichtung, freilich ohne Glud, versuchte, Berühntheit erlangte. Sie trat foater unter Gotticheb's Protektorate neu hervor und machte es fich aur hauptaufgabe, die beutsche Sprache in grammatischer und geschichtlicher Sinficht zu forbern und beren Gebrauch zu erweitern. 3m Rade der Liberatur selbst aber sind aus ihr wenige bedeutsame Resultate

<sup>1)</sup> Brug hat in feiner Gefchichte bes beutschen Journalismus (1845) eine fleifige und genane Rachweifung iber biefen Segenftand gegeben.

hervorgegangen. Durch fie angeregt, erwuchsen theils ungefähr gleichzeitig, theils in allmätiger Folge an den verschiedensten Orten, in Sachsen und Preußen, Bestphalen und der Schweiz, ähnliche Bereine, welche sich bald mehr ober minder in ihren Zweden und Richtungen näsherten, bald aber auch polemisch einander gegenübertraten. Daß sich diese Bereinsneigung noch in der späteren Zeit bewährte, werden wir im weiteren Berlaufe dieser Geschichte näher zu bemerken Gelegenheit haben.

Treten wir nun nach jenen allgemeineren Bemerkungen über ben Rustand ber Geistesbildung mabrend ber ersten Jahrzehnte bes achtzebn= ten Jahrhunderts den eigentlichen national=literarischen Erzeugnissen aus berfelben Zeit etwas naber; fo begegnen wir hier im Gangen und Befentlichen noch den Nachwirkungen ber f. g. fclefischen Dichterschulen des fiebenzehnten Sahrhunderts, welche fich felbft in dem Biderftreben gegen den Charakter biefer letteren geltend machen. Sauptfachlich mar es bie Erbichaft ber übertriebenen Auslanderei, modurch bas felbit-Handige Aufleben bes nationalen Geiftes in unserer bamaligen Literatur aurudgebalten murbe. Das fiebenzehnte Jahrhundert batte fich, befonbers in seiner zweiten Salfte, in biefem Bezuge gegen bas Baterlanbiiche schwer verfündiget, von den marinistischen Stalienern den unnatur= lichen Schwulft, von den Frangofen Wort und Wendung leichtfertig entlehnend, beides mit der latinifirenden Styliftif der Schule vielfach burchwirkend, fo bag ein buntes Allerlei den deutschen Grundton kaum mehr hervortreten ließ. Mochte Einzelnes eine Ausnahme bilben, bas Sanze trug jene Carnevalsphysiognomie nur zu febr zur Schau. Bas bie Produktionen felbst angeht, so zeigten fie meift daffelbe Geprage. Bei unnatürlicher Auffaffung und baltungelofer Ausführung ermangelten fie aller volksthumlichen Bedeutung und innerlichen Belebung. natur, Gefuchtheit und Bufalligkeit, finnlicher Lurus und Pretiofitat. falfche Erhabenheit nebst gefinnungsloser Frivolität bei felbitgefälliger Breite bilbeten die Saupteigenschaften biefer vorgeblich beutschen Literatur um ben Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts.

Wie wenig nun verkannt werden darf, daß mit den nationalliterarifchen Strebungen in den ersten Jahrzehnten des achtzehnten Jahrhunberts fich allerdings Bewußtsehn und Absicht einer Reaktion gegen die

Undentscheit und Geschmacklofigkeit jener unmittelbar vorbergebenben Literaturrichtung verband; fo fann es doch der unbefangenen afthetifchen Anschauung nicht entgeben, bag mit wenigen Ausnahmen bie Geiftlofiakeit und ber Mangel an aller originellen Belebung bie Grundzuge biefer poetifchen Erftlinge bes Jahrhunderts bilben. Reinheit und Selbft. ständigkeit der Muttersprache und Verbesserung der Korm war es pornehmlich, worauf es ankommen follte. Dowohl, wie bemerkt, gegen die Undeutscheit gerichtet, tragen diese regenerativen Bersuche boch ben Stempel ausländischer Baare. Die Macht bes frangofischen Regelzwangs herrscht über fie, und nur hier und da läßt fich, wie z. B. bei Gunther und Brodes, eine freiere Bewegung, welche mehr von englischem Geifte getrieben wird, erkennen. Go entstand eine Literatur, welche gleichsam frangofisch in beutscher Sprache rebete und fich burch bas Streben nach technischer Gebildetheit bei Mangel an innerem Gehalte und lebendiger Natürlichkeit charakterifirt. Die Bertreter berfelben waren meiftens Manner, bie in ber größeren gebildeten Belt fich bewegten, wo frangofische Gewohnheiten und Lebensanfichten vorzüglich ihre Herrschaft übten. Daß fie zugleich fast ausschließlich bem Rorben Deutschlands angehörten, wo im Gangen die formelle Berftandigkeit überwiegt, mag nicht übersehen werben. Samburg, bie beutsche Beltftabt, bamals die Beimat ber beutschen Dver, bilbete so ziemlich ben Sauptbeziehungepunkt, modurch bas nieberfächfische Glement grundbestimmend wurde; wie denn auch die f. g. Riedersachsen fich dabei hauptfachlich betheiligten 1).

Als den Bendepunkt, gleichsam als den offenen Bruch der Literatur des achtzehnten Jahrhunderts mit der des siebenzehnten, darf man die Epigramme von Christian Bernike oder Warnak bezeichnen, bessen Lebenszeit sich chronologisch nicht genau begrenzen läßt, der aber sicher um den Anfang des achtzehnten Jahrhunderts blübete, indem der berühmte Polyhistor Morhof in Kiel nicht nur sein Lehrer war, sondern auch in dem Anhange zu seinem Unterrichte von der deutschen Sprache und Poesie (1702) seiner als eines bekannten Dich-

<sup>1)</sup> Chr. Friedr. Weichmann gab feit 1721 eine Sammlung der Poefien ber Nieberfachfen herans, zu denen er felbst mit seinen eigenen Gebichten gehört. Auch Brodes wird barin aufgeführt.

ters erwähnt. Obwohl von Geburt ein Preuge, bat er boch in Samburg ben eigentlichen Schauplat seiner literarischen Birksamkeit aebabt. In ibm ging querft bas bestimmte Bewußtseyn auf von ber Richtigkeit und Keblerhaftigkeit bes falfchen Gefchmad's ber Zeit, welcher fich in felavifder Nachahmung an Soffmannsmaldau und Lobenstein anichloß, obne jeboch ben Geift, ber bei biefen beiben Schleftern oft in eigenthumlicher Beife kund wird, fich aneignen zu können. In seiner Jugend (nach eigener Erklarung) jener Schule felbit angeborig, batte Bernite ibre Mangel um fo beffer fennen gelernt und feinen Biberfpruch bagegen entichiebener gestimmt 1). Durch Reisen in ben gebilbetiten ganbern, namentlich in England und Krankreich, sowie burch seine biplomatischen Stellungen batte er eine bedeutende Belterfahrung gewonnen und fic bobere Beltfitte angeeignet, womit er weiter eine febr gute ausländische Literaturkenntnig verband, . Co fühlte er fich benn binlanglich gerüftet, um ben literarischen Rampf zu besteben, welchen er in ben bereits ermabnten Epigrammen ober " Überfdriften", wie er fie felbft nennt, (1697) mit größter Freimuthigfeit führte. Diefe Überschriften selbft gegen die unberufenen Poeten und besonders ihre verkehrten Nachahmungen ber letten Schlefter mit voetischer Freibeit, babei meiftens mit Big und treffender fatirifcher Laune ausspreden, fo werden in ben beigegebenen Unmerkungen die biftorifchen Begiehungen und literarischen Berhältnisse naber erörtert. In diesen Anmerkungen bezeichnet er auch feine Abficht und feinen Standpunkt bem bamaligen Schriftstellertone gegenüber, indem er unter Anderem fagt. bağ er "bie Auderbaderei ben mitlebenden ichlefischen Woeten überlaffe", daß es ihm darauf ankomme, das Fehlerhafte dieser Art zu bemerten, obwohl er wife, "daß man fogleich einen gangen Schwarm Dichterlinge fich auf ben Sals labe, sobalb man Liebe genug jum Baterlande trage, berfelben Fehler anzumerken." Bei biefer bestimmten volemischen Richtung auf die Sache blieb er freilich selbst mehrfach binter ben Forderungen feiner plaftischer Sprachdarstellung gurud. Auch tann eine Art Unficherheit in seiner Kritit, sowie eine gemiffe Scharfe bes Cha-

<sup>1)</sup> Gelbft in feinen Uberfchriften ober Sinngebichten finden fich noch Spuren jener Und inglichteit, worüber er fich in einer besonderen Anmerkung eben burch ben Unterschieb ber Jahre und ber literarischen Ausbildung zu rechtfertigen sucht.

ratters, nicht vertannt werben; Beibes läßt fich aber aus bes Berfaffers Stellung zur Literatur in jener Zeit binlänglich erklaren und zugleich entschuldigen, und wir möchten beshalb bas Eine wie bas Andere nicht au fehr betonen, wie es Gervinus ju thun icheint 1). Wernite felbft gefteht, bag feine Sinngebichte Gutes und Schlechtes enthalten; "sunt mala mixta bonis," fagt er von ihnen. Uns haben biefe Überfcriften immer an die berühmten Tenien von Gothe und Schiller erinnert, welche genau ein Jahrhundert später (1797) erschienen und in Abficht auf literarische Berbaltniffe, polemische Tendenz und Ton mobl eine Bergleichung gestatten, wie febr auch fonft Genie und Bobe ber literarifden Reitbildung bie letteren über jene in Geift und Korm erheben mogen. Much barin findet Ahnlichkeit ftatt, bag bort, wie bier, ein lautes Biebergebell ber Getroffenen fich vernehmbar machte, und in bem Poftel gleichsam ein vorgebildeter Nicolai ftedte. Man bat Bernite au feiner Beit (wo man von feinem in vieler Beziehung trefflichen, obgleich nicht fo scharffinnigen Borganger Logau (1604-1655), ben Leffing erst wieber hervorftellte, nicht gar viel gewußt zu baben scheint 2)) und auch wohl fpater noch ben beutschen Martial genannt, und nicht gang mit Unrecht, wenn man von ber Form absehen will. "Bernite," fagt Leffing, "befist mehr von ben Metallen, woraus Gelb ju mungen ift, bem Martial ging mehr gemungtes Gelb burch bie Banbe." - Bas Bernike's weitere Dichtungen angeht, so erweisen fie keine befondere Begabung, obwohl fein "Sans Cache", ein fomifch = fatirifches Belbengebicht, welches vorzüglich gegen bie meisterfangerifche Geschmadlofigfeit bes eben angeführten, bamals befannten Dichters Poftel, fowie bes gleichzeitigen pfeudonnmen Menantes (Sunob) gerichtet mar, wenigstens theilweise nicht ohne Werth ift 3). - Fragt man nach bem eigentlich afthetischen Standpunkte Wernite's, fo finbet

<sup>1)</sup> A. a. D. Br. III. S. 535.

<sup>2)</sup> Wernite felbft, wie fein Lehrer Morhof, icheinen ihn nicht gefannt zu haben.

<sup>3)</sup> Boftel hatte ein Epos herauszugeben angefangen unter bem Titel: Der große Bittekind, worin er bei allen Fehlern ber Lohenstein'schen Schwulftsmanier und unnatürlichen Erhabenheit keine Spur von bem befferen Geiste zeigte, welchen Lohenstein trop aller seiner Geschmadlosigkeit in vielen hinfichien, 3. B. namentlich oft in ber Kraft bes beutschen Ausbrucks, bethätigt.

man sich auf ben berühmten französischen Geschmackslehrer und Dichter Boile au hingewiesen, der ihm meist als sein klassischer und wichtigster Gewährsmann gilt. Durch Boileau knüpft er an Horaz und bessen Grundsäte an, wie sie in der ars poetica vorliegen. Auf diese Weise bezeichnet Wernike auch positiv die neue Literaturwendung und zwar in der formell=konventionellen Richtung, deren Urheber er gewissermaßen ist, und die bis auf Hagedorn und Gottsched hin ununterbrochen fortgeht.

Riemlich gleichzeitig und gleichfalls Preuße (Berliner), betrat Rr. R. L. v. Canis (1654 - 99) benfelben Weg, infofern er bem afthetiiden Principe nach, wie Wernite, unter Boileau's Rahne fich reibete. Doch blieb er im Gangen ber Polemit fern und zeigte fich mur in Ton und Haltung feiner Gedichte als einen Gegner ber herrschenben Berberbniß in ber bamaligen Literatur 1). Canis bilbete ben Mittel = ober Anhaltpunkt für eine Art preußischen Dichterfreis, ber später fich wieberholte und in Gleim eine ähnliche perfonliche Bermittelung fanb. Wie an biefen Uz, Got, J. G. Jacobi, Rl. Schmidt, v. Godingt, jum Theil auch Rleist und Ramler nebst mehreren Anderen fich näher ober entfernter anschloffen, fo v. Ruche, besondere Beffer (+ 1729) und Benj. Reufird († 1729) an Canis. Entschiedener und ausschließlicher, ale von Wernife geschab, murbe in diefer Dichterschule der abftratt = formale frangofifche Geschmad maggebend gemacht und erlangte bier um fo leichter Anerkennung und bedeutenden Ginfluß, je mehr er fich mit den herrschenden frangösischen Sitten und Lebensformen ber vornehmen Sofwelt in Berbindung feste. Canit felbft, durch Geburt, vielseitige Reisen und biplomatische Geschäftsführungen in die bobere Gesellschaftstunft und Welterfahrung eingeweihet, babei ein Mann pon ehrenhaftem Charafter und mit dem Talente feiner fprachlicher Darftellung ziemlich begabt, mar geeignet genug, für eine gemiffe Umgebung Ion und Regel zu bestimmen. Dit ibm beginnt die eigentliche Sofpoefie, welche feit bem Unfange bes achtzehnten Jahrhunderts bis gegen die Mitte beffelben fortbauerte, und fich burch ihren Gegensat gegen bie poetische Schulpebanterie eine Art höheres weltmannisches Mir zu

<sup>1)</sup> Rur die britte feiner Satiren, "von bem Berberben ber Boefie," hat eine Art literar = polemischen Charafter.

geben fucte. Ru biefer Abelspoefie gefellte fich bie Gelegenheits. bichtung, welche fich bier freilich in einem andern Ginne, als Gothe ihr gern unterlegen wollte, in geschmadloser Rüchternheit ausbreitete. So wurde benn in dieser Richtung die verständige Konvenieng bie Sauptfache; Phantafte und Berg murben babei menig betheiligt, pon Gente und produktiver Urfprunglichkeit konnte ohnebies keine Rebe fenn. Runftliche Empfindungen, felbstgefällige Reflerionen, gehaltlofe Berdmacherei mit ber Pratenfion von weltkluger und menschenkennerischer Bornehmigfeit bilden die Sauptzüge in der Phyfiognomie diefer Did-Canit ift bas Gegenbild von Opit, beffen Standpunkt und Beife er im Allgemeinen erneuete, und mit bem er auch in Bilbung und bichterifcher Begabung verwandt erscheint. Bon feinen poetischen Produktionen, welche verschiedenen Gebieten angehören, lagt fic aus bem Gefichtspunkte ber Doefie felbst nicht viel Rubmliches fagen. fehlt ihnen nebst idealer Urfprünglichkeit diejenige Unmittelbarkeit ber Anschauung, ohne welche eine Dichtung immer mehr ober minber Profa Sie können fich beshalb nur burch ihre formelle Bilbung, burch bas Bemühen um fprachliche Reinheit und Elegang afthetisch empfehlen. Um wenigsten mochte ibm die Lyrit, insofern fie ber ibeale Ausbrud ber gemüthlichen Subjektivität fenn foll, gelingen. Die Babrbeit ber Empfindung tann nicht zu ihrem Rechte fommen vor ber Zudringlichteit ber Reflerion, und die geschraubte Berftandigkeit mubet fich vergebens ab, um fich ben Schein ber mufikalischen Unmittelbarkeit zu geben. Mehr hat man wohl feine Satiren gerühmt. Aber, obgleich die reflerive Gedankenbewegung auf diesem Felde größere Berechtigung bat, fo kann boch auch felbst bier wieder von Poefie nur insofern die Rede fenn, als irgendwie die Allgemeinheiten in freier Individualifirung fich veranschaulichen, die Gegebenheit gegenwärtiger Buftanbe in lebendiger Betheiligung erscheint, und eine freie Fronie die Thorheit bes Endlichen im Gegensate gegen bie Bahrheit ber Ibee verrath und erbliden lagt. Allgemeine Wahrheiten und Lebendregeln, Rategorien, wie j. B. "das Sof - und Stadtleben", find feine Gegenstande ber Satire, fondern gehören ber Abhandlung an. Außerdem tödtet der Dechanismus der form in ber gangen Darftellung und Weife ber Canit'ichen Gatire Leben und freie Bewegung; Boileau und Horaz, welche als Vorbilder

dienen, bleiben, am meisten der lette, fast in jeder hinsicht unerreicht. Daß bennoch bei folden bloß abstrakt-formellen Tugenden Gottsched in Canit klassische Meisterhaftigkeit sinden mochte, läst sich begreisen, wenn man bedenkt, daß der ganze ästhetische Standpunkt dieses Kritikers mit dem der poetischen Produktion von Canit zusammensiel.

Der Ton, wie ihn besonders Canis in dieser Richtung bestimmt batte, erhielt fich, wie icon angebeutet, theilweise bis gegen bie Ditte bes Jahrhunderts. Die konventionelle Ceremonie des hofes verbrangte namentlich bei ben nächsten Anhangern und Nachfolgern die ideelle Innerlichkeit und Areibeit fast gang aus ber Ophare ber poetischen Probuttion, und dieses um so mehr, ale viele biefer Dichter ihrem Amte nach wirkliche Sofpoeten maren; fo z. B. ber icon genannte Joh. v. Beffer (1654 - 1729), der als Oberceremonienmeister unter Rönig Ariedrich I. von Preugen fungirte und feine nüchterne Gelegenheitsprefie in aller Beife zu Gelb zu machen verftanb. Auch Joh. Ulrich p. Ronig (1688-1744), welcher mit Beffer naber bekannt mar, ftand bei bem fachfischen Sofe in einem abuliden Amte und Berhaltniffe. Er permehrte die Literatur theils burch bramatifche, theils burch epifche und trifche Gedichte, durchaus im Tone der höfischen Pritsch meifterei 1). In berfelben Tonweise ließ fich Benjamin Reutirch (1665 - 1729) vernehmen, ber, ein Schlefier von Geburt, auch anfangs gang nach Art seiner berühmten Landsleute, von Lobenstein und von Sofmannsmalbau, bichtete. Spater wendete er fich nach feinen eigenen Borten von biefer "Musteteller-, Ambratuchen-, Bibeth- und Bisam-Dichterei" ab, um ber hofgelegenheitsversemacherei fein Talent zu wibmen. ward nun durch und durch ein Schüler von Canis, beffen Boileau-frangöfische Glattheit und Regelmäßigkeit er fast sklavisch nachahmte. platter Lobhubelei bettelte er um die Gunft feines Ronigs (Friedrich I.). ber ibn aber, ben armen hungernden Dichter, keiner Aufmerksamkeit und Gnade wurdigte. Übrigens gelang es ibm bin und wieder, in

<sup>1)</sup> Pritschmeister bezeichnete bamals solche Dichter, welche zur Belustigung bei festlichen Gelegenheiten Berse machten und Reime improvisirten. Der Ausbruck, welcher, wahrscheinlich wegen analogischer Beziehungen, von ber Pritsche ber Hanswurfte entlehnt senn mag, schrieb sich von ber alten Reisterfangerei her. cf. Freytag, de initila scenicae poesis apud Germanos p. 27.

feinen lyrischen Dichtungen die feineren Tone der französischen Muse machzubilden, wobei er freilich immer mehr geschniegelt, als musikalischemelobisch erscheint. Ihm widersuhr beshalb wohl hauptsächlich die Shre, von Gottsched neben Canig zu den klassischen Dichtern des Baterlands gezählt zu werden. Sonst verdient er eher wegen seiner Satiren, als seiner lyrischen Gedichte Erwähnung, indem er dort nicht ohne anschauliche Charakteristisk herrschende Mängel der Zeit in den Bezügen bestimmter Gegenwart mehr oder minder zu individualistiren versteht und hierin seinen Meister Canig bedeutend übertrifft.

Wir versuchen nicht, diese poetische Genossenschaft und "ihre Kanzleipoesten", wie es Herber nennt, weiter und vielseitiger zu verfolgen 1). Sie arbeiteten Alle daran, die französische akademische Civilisationsliteratur auf's möglichste nachzubilden. Es genügt, nur noch dieseuigen zwei Dichter in stücktiger Charakteristik vorzusühren, welche durch Geist und freiere Haltung eine bedeutsamere Stelle in der Geschichte unserer Rat.=Lit. ansprechen dürsen, wir meinen Günther und Brockes, desnen sich, gewissermaßen den übergang in die nächste Spoche bezeichnend, Drollinger von demselben Gesichtspunkte aus zugesellen darf.

Bie ein Meteor glanzt, wenngleich felbst eine Art hof- und Gelegenheitsdichter, Joh. Christian Gunther aus Striegau in Schlessien (1695—1723) aus der Mitte dieser konventionellen Formalisten und lichtvoll entgegen, dem, um ein Dichter im vollen Sinne des Borts zu seyn, zum Genie nur das Glück guter Erziehung, höherer Bildung und besseren Zeiten fehlte. Phantasie und Gemüth, rasche lebendige Auffassung und Gewandtheit der Darbildung, Wahrheit der Empsindung und Frische des Lebend zeichnen seine literarische Produktivität im Ganzen vortheilhaft aus. Daß er trot dem Allen den Preis der reinen Klassik nicht gewinnen konnte, davon lag die Schuld in der traurigen Berwüstung seiner Jugend neben dem Mangel günstiger Berhältnisse.

<sup>1)</sup> In Beichmann's Boefie ber Niebersachsen, 6 Banbe (von 1721 — 1736), findet man eine große Jahl meift hierher gehöriger Dichter. Canit und Befe fer find von Barnhagen im 4. Bbe seiner "biographischen Denkmaler" naber charafterifet.

<sup>2)</sup> Gathe foreibt von ihm (Dichtung und Bahrh. II. S. 81): "hier gebenfen wir nur Ganther's, ber ein Boet im vollen Sinne bes Borts ge-

"Geburt, Exempel, Noth und Jugend Sind Urfach, bag ich fehlen muß."

So fagt er von fich felber, und es scheint, er fagt so ziemlich die 2Babre überhaupt find feine Gebichte meistens Gelbstgeftandniffe feines Lebens. und weil er fast überall ihr Mittel = und Beziehungspunkt ift, bilben fie eine eigentlich poetische Charafteristit seiner Person. ther, von Ratur bei angeborener Gutmuthigkeit mehr ben pathologifden Machten anbeimgegeben, als mit ber Energie bes Billens begunftiget, fand ju bald Gelegenheit, jene Seite feines Charatters burch frubzeitige und zu weit getriebene afthetische Beschäftigung zu fordern, welche oft lebenbige Jünglinge, in benen die Empfindungen über bie Beiftesintenfitat vorwalten, ju finnlicher Charafterlofigkeit verführt. So ohne rechte fittliche und geisteskräftige Borübung trat er in die Mitte einer roben, wilden Studentenwelt, welche ihren Beruf mehr in bie Barbarei bes Renommistenwesens, als in ben Ernft freier Biffenschaft seben wollte. Gunther gerieth balb in die Ertreme biefes Treibens, worin er zuerst seinen moralischen und nicht lange darauf auch seinen phyfischen Untergang fand. Berfallen mit feinem Gotte wie mit feinem Billen und Gewiffen, mit der Belt entzweiet und von ihrer Gunft verlaffen, der Noth und dem Zorne eines unbarmberzigen Baters, ber ibn icon als Rnaben mit Stockschlägen von ben poetischen Studien abzutreiben suchte, ausgesett, verlor er wie ben Muth so allen Salt bes Lebens. "Ich strauchle selber mit Berdruß", fingt er im traurigen Bewußtfenn feiner Schwäche. Und fo feben wir ibn benn auch in feinen Gedichten schwankend und unficher, von ungezügelter Wildheit zu gartefter Gefühligkeit, von leibenschaftlichem Saffe zu meicher Milbe über-

nannt werben barf." Wir geben ben Ausspruch in Absicht auf poetische Begabung gern zu, ohne jedoch ihn im Übrigen ganz zu unterschreiben. — Daß Gervinus (Bb. III. S. 517 ff.) mit einem unberechtigten Seitenblicke auf Gothe's lobenbes Urtheil über Günther's Dichtung auf eine ästhetisch nicht hinlänglich motivirte Weise ben Stab bricht, ist bereits von Andern (z. B. Bruz) mißbilligend bemerkt worden. Dieser Letztere hat in seiner Schrift: "Der Göttinger Dichterbund" S. 56 ff. eine kurze, aber im Ganzen ziemlich treffende Charakteristist Günther's gegeben. Seine Gebichte erschienen, Breslau 1730, nachmals in mehreren Auslagen. Anziehende und belehrende Bemerkungen über ihn giebt hoffmann von Kallerszleben in ben "Spenden zur beutschen Lit. Gesch." 1845. 2. Bandsen.

gehen, hier bemuthig fromm, bort tropig fich gebabrben, balb in reinem Fluffe echt poetischer Melodit baberschreiten 1), bald in ben Tonen gemeiner Ginnlichkeit und platter Obsconität fich verlieren. Benn ibn heute die reine Ibee begeisterte, bichtete er morgen im Taumel bes Rau-So konnte er benn bei aller Gunft bes Talents die lichte Bobe äfthetischer Freiheit nicht gewinnen, und giebt uns in seinen Dichtungen mehr die Bufalligkeit feiner Subjektivität, als die reine Geftalt obiektiver Schonbeit. Bie in ber poetischen Begabung, in ber gefammten Perfonlichkeit und ben Lebensschicksalen, ift er auch in ber afthetiichen Charafteriftit feiner Produktionen bem fpateren Burger wergleichbar, ber ihm gleichsam als fein poetischer Doppelaanger nachgeboren wurde. Anfangs mar Gunther, gleich ben Deiften unter ben bamaligen Dichtern, in ber unnatürlichen Beise ber letten Schlefier befangen und baber im Stande, wie einst Wernite, nach feiner Umfebr bas Mangelhafte berfelben seinerseits um fo treffender zu bezeichnen. Dit Recht weist Gothe barauf bin, wie er in Gelegenheitegebich. ten mit Leichtigkeit alle Buftanbe burch's Gefühl zu erhöhen und mit paffenben Gefinnungen, Bilbern, biftorifden und fabelhaften Überlieferungen zu fcmuden verftanden habe. Er hebt fich gerade biermit über seine poetische Umgebung bedeutsam empor, wie er seine originale Beibe badurch noch insbesondere bethätiget, daß er die formale Konvenienz der Zeit mit dem Sauche lebendiger Babrbeit zu durchdringen vermochte. Gunther bat fich so ziemlich in allen Rachern und Beisen ber Aprit versucht, im Liebe wie in ber Dbe, im Gebiete bes Geiftlichen wie bes Beltlichen. Den geiftlichen Dichtungen fehlt bei oft unvertennbarer Erhebung und Gefühlsinnigkeit boch bie angemeffene Saltung und Burbe. Unter ben weltlichen Gebichten klingen und einige erotiiche Lieber mit echt anafreontischer Leichtigkeit und Gefälligkeit, jugleich mit echter Naturwahrheit ber Empfindung entgegen. Wir möchten ibn auf biefem Relbe, namentlich wo er die Erotik an die Gelegenheit knupft, als einen unferer besten Lyrifer begrüßen, hatte er ben Ton burchgebende rein und gleichmäßig zu halten gewußt. Die Liebe mar über-

<sup>1)</sup> So z. B. das schöne Gebicht "an bie ehemaligen Jugendjahre" ober "bas Gebenklied an Laura " ebenso das Studentenlied "Brüder laßt uns luftig senn" u. s. w.

haupt bie eigentliche Geele feiner Dichtung; wie er benn auch im Leben viel und Biele liebte 1). Die Stubentenlieber zeigen, obwohl oft mar-Fig und voll iconer Lebensfrische, doch meift zu sehr ihren Ursprung und Die bamalige etwas überrobe Stimmung akabemischer Jugenbluft. Seine pielgefeierte und, sonberbar genug, auch von Gervinus aus bem afthetifden Gefichtspunkte vorzugsweise betonte Dbe "auf ben Frieden mit ber Pforte" trägt gerade ben Sauptfehler bes Dichters, die Unficherheit und Saltungelofigkeit in ber Ausführung, wenigstene nach unferem Dafürhalten, am offenbarften an fich. Die voetische Erhebung wird burd bie lobnbienerische Paneaprit paralpfirt, bas Reierliche von bem Gemeinen verbrangt, die Begeisterung von der Plattheit begleitet. Gingelne gute Schilderungen konnen für die matte Langweiligkeit bes Gangen teinen Erfat geben. - Bas im übrigen burch feine gefammte Dichtung eigenthumlich bindurchzieht, ift bie emancipative Richtung, welche fpater in ber Zeit bes Sturms und Dranges mabrend ber fiebengiger Sabre die jungbeutsche fraftgeniglische Dichterwelt darafterifirte. Daher vernimmt man benn fast überall in seinen Dichtungen ben Ton fatirifder Bereigtheit, ber fich icharf genug ausspricht, gleichfam um bie subjektive Berftimmung an den Gebrechen ber Zeit ihre Launen bu-Ben zu laffen. 3m Ganzen durfte wohl Gothe Recht haben, wenn er von Gunther fagt: "Er wußte fich nicht zu gabmen, und fo zerrann ibm fein Leben wie fein Dichten."

Reben Gunther durfen wir Brodes stellen, wenn auch nicht in Absicht auf poetische Begabung und nationalliterarische Bedeutsamkeit, boch immerhin aus dem Gesichtspunkte einer freieren Bewegung und phantasiereicheren Darstellung gegenüber der formellen Rüchternheit und konventionellen Haltung der meisten gleichzeitigen Dichter. An ihn knüpft sich der Ansang der malerisch = didaktisch en Seite unserer Literatur während des achtzehnten Jahrhunderts. Haller, die schweizer Schule, Kleist, auch Klopstock, von Späteren abzusehen, wandeln auf dem von ihm zuerst betretenen Bege. Brodes (Berth. Heint.

<sup>1)</sup> In einem ber Gebichte fagt er:

<sup>&</sup>quot;Mer Lieb' und Brunft nicht kennt, ber kann kein Dichter sein." Sonft gesteht er selbst von fich, bag er in ber Liebe "ein ziemlich weit Gewissen habe, worin er schon manches Dugend begraben."

aus hamburg 1680 - 1747) gebort bem Baterlande nach und wegen ber Opposition gegen bie literarische Autorität ber oftbeutschen Dichter (in Dberfachsen und Schleften) ben Rieberfachsen an 1), von benen er fich jeboch bem mefentlichen Charafter feiner Dichtungen nach, wie fo eben bemerkt, entfernt. Der Italiener Marino, fowie ber Englander Thomfon find feine nächsten Begmeifer und Aubrer. Dit beiben mar er burch eigene Übersetungen naber vertraut2); von ihnen lernte et eben die Kunft ber poetischen Malerei und Naturschilderung, beren wir vorbin ermahnt. Siermit verband er bie religiös : kontemplative Diba. ris, woraus eine Art physikotheologische Dichtung erwuchs. feinem befannten Berte "Irbifdes Bergnugen in Gott", melches nach feinem erften Erscheinen noch in diefe Zeit fallt (1721), giebt Brodes ein vollständiges Panorama teleologischer Raturbetrachtung; es wird barin eine mahre poetisch mitroffopische Raturtheologie vorgetragen, und jebe mögliche Sinnesanichauung zur Berberrlichung ber gottlichen Dacht und Beisbeit aufgeboten. Alle fünf Ginne, ben Geschmad nicht ausgenommen, liefern Beitrage zu bem wohlgemeinten Panegyrifus bes Schöpfers; Augen, Ohren und felbft bie Rafe ") find nach allen Seiten bin offen, um jegliches Faferchen, jeglichen Ton und jegliche Bewegung in ber Ratur aufzufaffen und als Beleg zur Theorie ber 3medmäßigkeit in ber Beltschöpfung barzubieten. Der Frühling insbesonbere wird nach allen seinen Schönheiten und Scenen betrachtet

<sup>1)</sup> In Beichmann's Sammlung ber Dichtungen ber Nieberfachfen finbet fich baber auch Brodes.

<sup>2)</sup> So übersette er ben bethlehemitischen Kindermord (la strage degli Innocenti) bes Marino aus dem Italienischen und die Jahrszeiten bes Thomson aus dem Englischen. Auch Pope's Bersuch über den Menschen wurde von ihm verdeutscht.

<sup>3)</sup> So viel hundert tausend Blumen, So viel füße Specerei, Was in Indien, Idumen Wächst und in der Barbarei, Könnte kein Geschöpf gebrauchen Und maßt' ohne Nug verrauchen, Wär' die Nase nicht geschickt, Das sie kab dadurch erenickt.

und geschilbett, so daß das berühmte Gebicht von Kleist (ber Krübling) aleichsam nur als ein poetischer Auszug aus bem Berte von Brockes zu betrachten ift. Obwohl nun durch biefes bunte und breite Durcheinanber (9 Theile) manche schöne Karbe schimmert, aus dem wortreichen Bereipsteme mancher Ton reiner Melodie erklingt und neben bem Gefucten die Bahrheit des Gemuths fich in vielfachen Bugen offenbart; so herricht doch im Ganzen eine pedantische Monotonie, welche um fo ermübender ift, als weder durch originelle Auffassung noch burch echt vbilosovbifche Beltbetrachtung bem Geifte fonft ein höheres Intereffe geboten wird, abgesehen davon, daß die mikrologische Detailmalerei fich febr oft in's Alberne und Lappische verirrt, gebankenleeres Gefcmas bie afthetische Anschauung trubt, die Berfificirung nicht felten in bare Reimerei ausgeht, und überhaupt vielfach ein bloges empfinbfames Spiel mit Gott und feinen Berten getrieben wirb. Die Sache aber, auf welche es bier eigentlich ankommt, bleibt junachft, dag Brodes in feinen Dichtungen, 3. B. in feinem "Schwanengesange", namentlich aber in iener größeren bas Recht naturmahrer Empfindung ber tonventionellen Formalität gegenüber behauptet und die Glemente fowie die Beifen ber gangen Schweizer- Alopftod'ichen Poefie vorgebildet und Malerei und Mufit, Sentimentalität und Naturfinn. bargeboten hat. Religion und Moral, diese Puntte find es, welche er überhaupt unferer Poefie näher brachte; und sowohl hierburch als auch durch bie Betonung des englischen Geschmades vor bem frangofischen hat er mit bebeutsamer Wirkung in Art und Gang ber neuen Rationalliteratur eingegriffen, wogegen nicht streitet, bag bem Enthusiasmus feiner Zeitgenoffen (Weichmann nennt ihn ben niederfächfischen Apoll) bald eine Art Bergeffenheit folgte, die jedenfalls Motive genug in der gangen literarifden Saltung feiner Berke bat, boch in Abficht auf einzelne Partien nicht fo durchgehends verdient ift, als es Manchem scheinen möchte.

An Günther einigermaßen durch poetisches Talent, an Brockes durch Richtung und religiöse Färbung reihet sich, wesentlich auch der Zeit nach, Karl Friedr. Drollinger (1688—1740), der, aus Durlach gebürtig und später in Basel lebend, den übergang aus dem Rorden nach der Schweiz hin bezeichnet, wo jene Richtung ihre höhere Ausbildung und ihren bestimmteren Charakter gewinnen sollte. Drol-

linger ftand anfangs, wie die meiften bieber genannten Dichter, noch auf bem Standpunkte ber letten Schlefier, gegen welche er bann, que nachst in der Beise ber konventionellen Sofpoefie, spater aber, unter bem Ginfluffe eben von Brodes, mit ernfter Bemühung um ein befferes Ziel feine literarischen Rrafte wendete. Seine Produktionen zeigen mehr oder minder noch die Folgen seiner ersten Reigung und verratben ber form nach vielfach die Spuren ber konventionellen Zierlichkeit und sprachlichen Eleganz, oft selbst auf Rosten des Gehalts, allein im Gangen erheben fie fich boch burch unverkennbare Spuren eines höheren bichterischen Berufe ebenso erfreulich über die nüchterne Pedanterei jener hofpoeten, als fie die Buge ber Lobenftein'ichen und hoffmann'ichen üppiakeit und Gesuchtheit von sich abaestreift haben. Gegen bie nibiliftifche Gelegenheitsreimerei bat er fich mit ebenfo viel Entschiedenheit ausgesprochen, als er eine freiere Bewegung in Rhythmus und Sprache in Anspruch nahm. In ihm regte fich ber eigentliche Quell, woraus bie Dichtung fich beleben muß, bas Berg, fo febr er auch wieder eine reine Technik der Darstellung fordern zu muffen glaubte. Er stand von biefer Seite auf dem mahren Punkte hinfichtlich klasfischer Berthbedeutung ber Doeffe, wenn auch ber richtigen Unficht und bem rechten Bollen die Bollbringung nicht gang entsprach. Dag er in Absicht auf ben Gebalt das Dürftige und Mangelhafte ber bisberigen Literatur fühlte, geht baraus bervor, bag er meinte, nur burch ben geiftlichen Stoff konne die beutsche Duse angemessen begeistert werden; wie benn auch gerade feine eigenen beften Dichtungen biefem Gebiete angehören 1). Drollinger traf auf seiner poetischen Laufbahn noch mit Haller zusammen, bem er namentlich in Absicht auf bas Gehaltene im Tone und die Pracifion im Ausbrude rubmlich an die Seite tritt, mahrenb er ihn an gemuthlicher Innerlichkeit bedeutend übertrifft.

Die nationale Prosa hat in dem Zeitraume, von welchem wir bisber gerebet, nichts aufzuweisen, was als nationalliterarisch bedeutsam etscheinen könnte. Wir sehen sie noch in der Mühe begriffen, sich von dem Drucke, welchen die Schule und mit ihr die lateinische Sprache auf sie übte, zu befreien. Bas desfalls Thomasius und Christian Bolf ge-

<sup>1)</sup> So 3. B. "bas Lob ber Gottheit", "bie Unsterblichfeit", "bie gottliche Borfebung."

leistet, ist bereits oben erwähnt worben. Man hat bas ehrenwerthe Streben berfelben anzuerkennen, ohne barum ihren Werken afthetische Geltung zuzugestehen. Breite Unbehilslichkeit ist ihr Charakter.

## 3meites Kapitel.

Die nationalliterarische Dottrin und Kritit vor Leffing.

Die neubeutsche Literatur ist im Elemente der Aritif und doktrinellen Pflege erwachsen und sortgebildet worden. Sie trägt daher auch unverkennbar die Signatur dieser Erziehung. Gleich mit den ersten regenerativen Regungen tritt die kritische Bewegung heran, gesellt sich dann begleitend zu jedem Schritte des nationalliterarischen Fortgangs, wirkt mit zu jeder neuen Gestaltung, die auf die Gegenwart die Hauptsepochen vermittelnd und die lebendige Entwickelung bestimmend und treibend. Bon Bernike's kritisch-polemischen überschriften die zu den Kenien (1797) tönt ihre ununterbrochene Sprache durch das ganze Jahrstundert hin; von den Kenien empfängt dann die neue Romantik die kritische Rolle, deren sich späterhin im neunzehnten Jahrhundert die philosophischen Schulen mehr und mehr zu bemächtigen suchen.

Gleichwie in den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts die neuen Richtungen der literarischen Produktion sich noch in unsicherer und unklarer Gegenseitigkeit durchkreuzten und in der Arisis ihrer Entwickelung aus den Traditionen des siebenzehnten Jahrhunderts noch vielssch ineinanderliesen, so daß z. B. in Beichmann's Sammlung der niedersächsischen Dichtungen Anhänger von Hoffmannswaldau neben den ceremoniellen Hof- und Gelegenheitsdichtern, der religiös-sentimentale Brodes neben dem schwülstigen Postel in bunter Mischung lagern; so blieben auch die ersten kritischen Unternehmungen noch ohne bestimmte Standpunkte und entschiedene Grundsäte. Wir sehen sie mehr in posemischer Plänkelei als in theoretischer Schlachtordnung vorschreiten. Bereits haben wir Wernike als den Vordermann in diesem kritischen Guerillaskriege charakteristrt. Obwohl in gleichem Bezuge neben ihm noch Andere, wie z. B. schon Canit und dann Reukirch, sich in satiri-

scher Weife vernehmen ließen, so reihet sich boch an jenen volemischen Epigrammatiften, nach Tenbeng und Methobe, Chr. 2. Liscom (+ 1760) junachft an, ben man wohl zu feiner Zeit ben beutiden Swift ju nennen pflegte. Seine Satire hat ihm einen Plat neben bem etwas fvateren Rabener in unferer Literaturgeschichte gegeben, ben er jeboch, obwohl weniger genannt, an Mannlichkeit ber Gefinnung, an geiftreider Scharfe ber Fronie, an philosophischer Auffaffung, por Allem an Muth und Runft, bas Allgemeine an perfönlichen Repräsentanten anschaulich zu individualistren, bei Beitem übertrifft. In fpraclicher Bildung muß er ihm freilich weichen, doch nicht an stylistischer Charatteriftit und Lebendigkeit. In diefer hinficht konnen wir mit Rlot (in feiner beutschen Bibliothet) fagen: "Listow ift ein größerer Satiriter, Rabener ein befferer Schriftsteller." Listow's fatirifde Relbauge richten fich bauptfachlich gegen zwei Puntte, gegen bie fombol-theologifche Orthodorie und die Anmagung der literarischen Mittelmäßigkeit. beiberlei Sinficht barf er nach Biel, Taktit und Bahrheiteliebe als Borläufer Leffing's betrachtet werben. Gelbft in ber perfonlichen Antnupfung feiner Polemit gleicht er biefem. Dber find nicht die Sievers, Philippi und Mangel Liscow's gewissermagen Anticipationen ber Gote und Rlote Leffing's? Bic biefer richtete auch Liscow gegen jeden Absolutismus im Gebiete bes Geiftes feine Baffen, um bas Recht ber Freiheit zu vertheibigen, ohne jedoch einem anarchischen Sanskülottismus zu huldigen. Gleicherweise legte er aber and bas Schwert nieber, sobald der Gegner, wie z.B. Philippi, in's Unglud gerieth, wo er ihm ther Mitleid als Strafe zu verbienen ichien; obwohl nicht zu verkennen, daß er fich mannichmal von ber perfonlichen Antipathie und Gereigtheit mehr als billig und afthetisch verzeihlich binreißen ließ, was fich namentlich in seinen Invektiven gegen ben Magister Sievers offenbart. Bir baben nun bier vorzüglich nur Liscow's literarische Satire zu ermabnen. Er greift mit ihr in alle falfden Strebungen feiner Beit; felbst Gottsched bleibt nicht unberührt. Start genug fündigt er seine Zehden an, wenn er fagt, daß er es auf bas "gelehrte Ungeziefer", auf die "Klöbe, Duden und Fliegen der Literatur" abgesehn habe. Die Schrift "Bon ber Bortrefflichkeit und Rothwendigkeit der

elenden Scribenten" gehört besonders hierher 1). Kein Stand no Rang, kein Geistes - und Lebensgeschäft wird geschont, sobald die Tho heit in ihm sich geltend macht. Am empsindlichsten aber fällt die Ge sel auf die anmaßlichen Wortführer literarischer Mittelmäßigkeit un geistloser wochenschriftlicher Betriebsamkeit. Diese Seite bildet eigen lich den Mittelpunkt der ganzen Schrift; die anderen Nichtigkeiten we den meist nur beziehungsweise mitberührt2), wobei die Neigung, si gegen das Kleinliche und Unbedeutende auszulassen, oft allzusehr he vortritt. Daß Liskow durch seine Satire sich mehrsach Feindschaften zu zog, mag hier ohne nähere Erwähnung bleiben, sowie auch seine son stigen Verhältnisse, namentlich zu dem damaligen sächsischen Ministen dem Grasen v. Brühl2).

Unter biesen satirisch-kritischen Feldzügen nun bilbete sich allmälis bie Doktrin hervor und bereitete ber Kritik die Wassen zum Behn absichtlicher Herstellung eines besseren Geschmads und eines nationalen Charakters unserer Literatur. Es geschah nämlich gegen ben Ansander Charakters unserer Literatur. Es geschah nämlich gegen den Ansander vierziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, daß gleichsam an der beiden Polen des Baterlandes sich zwei bestimmte doktrinelle Richtun gen geltend machten, welche unter dem Ramen der Leipziger- und Schweizerschule eben so berühmt als in Absicht auf ihre oft ärger liche Polemik derüchtigt geworden sind. Wie hoch oder gering ihre Leistungen an und für sich anzuschlagen sehn mögen, wie viel Einseitiges, welch' große Geistesbeschränktheit sich hüben und drüben kundgegeben habe, wie ausschließlich ihre Häupter, Gottsched dort, Bodmer hier, die literarische Autorität in sich sirien wollten — immerhin behaupten diese Schulpartien in unserer Literaturgeschichte eine bedeutsame Stelle. Zunächst und vor Allem haben sie dazu gedient, die literarischen Prin-

<sup>1)</sup> Liscow felbst veranstaltete 1739 eine Ausgabe feiner Schriften. 1806 gab fie Rarl Muchlet neuerbings in 3 Banben heraus.

<sup>2)</sup> Charafteriftisch und treffend ift bie geharnischte Borrebe gu ber obigen Schrift, welche 1734 guerft erschien.

<sup>3)</sup> Daß er burch benselben auf ber Eilenburg gefangen gehalten worben, hat Helbig in seiner Monographie "Ch. L. Liektow" (Dreeben, 1844) wiberlegt. In dieser verdienstlichen Schrift vindicirt ber Berf. auch die Schreibart Liektow statt Liektow.

ipien und Standpunkte, welche bis bahin geherricht, zu entschiedenem Bewußtsehn zu bringen und badurch bann wieber auch ihre Unzulangichkeit herauszustellen. Die farkgeprägte Volemik ruttelte felbst bas progere Publikum aus ber Gleichgültigkeit auf und nothigte es ju betimmterer Theilnahme an ben Literaturverhaltniffen bes Baterlands. Durch die an eine anmagliche literarische Schulsouveranität fich knupknden lauten Streitigkeiten und Parteibewegungen, sowie burch bie Berufungen an die öffentliche Meinung murbe bie Literaturangelegenbeit von ba an mehr und mehr eine Sache bes Bolks, mas fie feitbem immer bei uns geblieben, indem keine Diktatur einer gouvernementalen ariftofratisch = monarchischen Atademie wie in Frankreich fich zu bilben bermochte. Der Ausgang biefer schulbespotischen Berfuche und Tenbenjen felbst zeigte (wie es spater bei abnlichen Erscheinungen 3. B. ber wmantischen Schule ber Fall war), daß überhaupt eine allgemein rejulative Bevormundung in unferer Literatur ju feiner nachbaltigen Racht gelangen tann. — Schon haben wir fo eben auf die historische Bedeutsamkeit jener beiben Schulen hingewiesen und wollen nur noch auf einige weitere Puntte aufmertfam machen. Die Bechfelwirkung berfelben, wenn auch, wie bemerkt, wesentlich eine friegerische, biente bod, die vielfachen Elemente, welche bereits vorlagen, fich naber qu bringen; aus ber Teinbschaft erzeugte fich die Erkenntnig ber Bermanbtschaft. Rord = und Suddeutschland, Niedersachsen, Obersachsen und Schlefien begegneten fich und glichen fich allmälig aus. Rlopftod, ber Rordische, murbe ber Abgott ber Schweizer, Sulzer, ber Schweizer-Subdeutsche, jog nach Berlin und trat in den großen Bund ber nordiichen Preugen, Salle naberte fich Zurich, aus Gottiched's Schule gingen die Bremer Beitragegenoffen bervor, welche fich wieder, wenn auch ohne bestimmte Abficht, zwischen die beiden streitenden Parteien ftell-Dag biefe felbst für ben gleichen 3med, die Berftellung eines befferen Geschmack, eifrigst arbeiten wollten, daß sie vornehmlich ber beutschen Sprache Gelbstftanbigkeit und nationale Reinheit gu gewinnen suchten, die Renntnig ber national = historischen Li= teraturverhältnisse burch hinweisung auf ältere und alte National= werke mit vaterlandischem Ernfte forberten, daß fie ber afthetischen Rritit zuerst eine grundsätliche Bafis gaben und zu einer felbstbewußten Sillebrand R .. 2. I. 2. Xuff. 3

Orientirung vermittelten, daß sie endlich die reformatorische Bewegung selbst durch ihre Schulspstematik zunächst hervorriesen, diese und ähnliche Beziehungen treten als nicht unbedeutende Momente in den Areis der geschichtlichen Beurtheilung und Würdigung und sordern auf, den Blik über das Mangelhafte aller Art, das uns auf beiden Seiten begegnet, für's erfte hinwegzuheben.

Anfangs bestanden diese zwei literarischen Parteien in friedlicher Birksamkeit neben einander, jede einen der bereits oben bezeichneten litergrifden Standpunkte vertretend, indem die Leipziger die verftanbig fonventionelle, bie Schweizer in Burich bie malerifch = bibattifde Dottrin ju fpstematifiren fuchten. Ihre Baupter. Gottfoed und Bodmer (biefer in Berbindung mit Breitinger), theilten bis um die Mitte ber breißiger Jahre und noch etwas weiter binauf fo ziemlich ihre Unfichten über die früheren Dichter, ja, Bodmer ließ noch 1738 in Gotticheb's Beitragen ein Gedicht abdruden, worin er biefen fogar lobend ermahnt; allein die Reime ihres 3wiefpalts maren boch gleich von Anfang an nicht gang ju verfennen. Die Streitigkeiten unter ihnen knupfen fich in ihrem ersten Ursprunge bereits an die Bochenschriften, welche um das britte Jahrzehnt des vorigen Jahrhunberts nach bem Borbilbe ber englischen moralischen Wochenschriften, unter benen ber Buschauer von Abbison die beliebteste mar, in Deutschland aufkamen. Seit 1721 gaben nach diesen Muftern Bodmer und Breitinger mit Unberen in Burich bie Zeitschrift "Diskurfe ber Maler" heraus, ein moralisch = afthetisches Blatt, worin and Literarifches besprochen wurde. Diesem Journale gegenüber erschienen in Samburg ber "Patriot", und von Seiten Gottiched's "bie vernünftigen Tablerinnen", in benen bie abweichenden Unfichten nicht verborgen blieben, wodurch benn alsbald Wegenschriften veranlagt murben. So eingeleitet, entwidelte fich die Mighelliakeit in fortichreitender Bewegung burch mancherlei polemische Berührungen und Schriften ein ganzes Jahrzehnt hindurch und brach endlich um den Anfang ber vierziger Sahre eben in jenen vielbesprochenen literarischen Krieg aus, melder fich erft gegen Ende bes genannten Jahrzehnts felbit ichloß, nachbem Klopftod auf bem Boben ber schweizerischen Dichtung emporge= fliegen, und bie Bremer Beitragegenoffenfchaft aus Gotticheb's

Soule bervorgetreten mar. Die hauptveranlaffung gab allerbings Gottiched, indem er in einseitiger Überschätzung feiner eigenen literariiden Bebeutung und in beidrankter Ausschließlichkeit gegen bie literarifden Fortstrebungen ber Zeit, jugleich vereitelt burch bie Lobbudeleien seiner Anbanger, fich eine absolute Schulherrschaft über Die gange beutiche Literatur anmagen wollte und in diefer Anmagung auch die abweidenden freieren Bewegungen der Schweizer fritisch meisterte und eiferfüchtig befeindete. Da er felbst dem frangofischen Geschmade buldigte. für ben englischen aber, ber ben Schweizern mehr zusagte, fein Organ hatte, fo knupfte fich feine Befehdung hauptfachlich an Bodmer's übersetung von Milton's verlornem Paradiese (welche zuerst 1732 erschie-Anfangs fand er weniger bagegen zu bemerten; als aber seit 1740 bie Schweizer (Bodmer und Breitinger) mit mehreren thege. retifc - afthetischen Schriften, namentlich Bobmer mit ber Abbandlung "Über bas Bunderbare" bervortraten, in benen ber englische Standpunkt nicht ohne Seitenblide auf die Leipziger und Gottscheb vertheidiget, und überhaupt die malerische Poefie ber konventionellen gegenüber empfohlen murbe, ba entbrannte Gottsched's Born, ber, wie bemerkt, icon durch frühere literarische Plankeleien gereigt war, um so beftiger, als feine Autoritätsberrschaft, die er gerade damals in ber bochsten Anerkenntnig glaubte, ihm baburd empfindlich verlett und mifactet porfam. Die beiben Hauptschriften, welche gleichsam bie Ungelpuntte bes ganzen Streits bilben, find Gottscheb's "Kritische Dichtfunft", bie bereits 1730 erschien und mehrere Auflagen erhielt, und Breitingers Bert "Rritit ber poetifchen Runft" (1740), melbes bas antagonistische Gegenstud bes Gottsched'ichen barftellt. sehen übrigens bier billig ab von all den besonderen Bechselverhältnifsen, die fich in diesem Kampse ergaben, und wollen nur die Häupter ber beiben Parteien in menigen Zugen naber darakterifiren, nachbem wir im Allgemeinen bemerkt, daß in den Schweizern fich mehr bas Princip des Fortschrittes und der plastischen Phantafie regte, mabrend die Gottschedianer der Stabilität und verständigen Formalität befreundet blieben.

Joh. Chrift. Gottscheb (1700 — 1766), von Geburt ein Oftspruße (aus Juditenkirch bei Rönigsberg), begab fich schon frühzeitig,

Shatsbedte, sonbern nach bem Ruster bet frangösischen Frosttragobie gearbeitet batte) abfaßte, nicht nur fein Stolz, fonbern auch gleichsam bas Normalwerk für feinen und ber Seinigen Geschmad. Sein befanntes, in Berbindung mit ber Reuber, bamaligen Inhaberin ber Leipziger Bubne, an bem Sanswurft vorgenommenes Autobafe übernehen wir, wie noch fo Manches, wodurch er theils fein Anfehn forbern, theils feine Erwerbluft befriedigen wollte. Er scheuete babei mebet Lächerlichkeiten, noch schämte er fich, zudringlich zu fenn und bie Albernheit zu begeben, bei jedem Fortschritte ber Literatur fich die Initiative anzumaßen. Auf folden Wegen mußte er benn wohl feinen Stura fich felber bereiten, und es erregt fast Bedauern, wenn man fiebt, wie er, von ben neuaufstrebenden Richtungen in Theorie und Praris überwunden, von seinen Feinden stets heftiger und höhnender angegriffen, von feinen Freunden (3. B. ben meiften aus ber Bremer Beitranetgenoffenschaft) verlaffen, zulett einsam und migachtet baftebt, ein warnend Beispiel für Jeben, ber ben Geift in feiner Perfon monopo-Mirch und ben Fortgang beffelben an fein einseitiges Intereffe bannen will 1). Übrigens follte man über feinen Schwächen feine Berbienfte nicht vergeffen, bie fich bei unbefangener Auffaffung der nationallitera-Hichen Buftande jetter Zeit unverfennbar berausstellen. Bornehmlich barf wohl barauf hingewiesen werben, bag er bas Studium ber beutforn Literatur und Sprache zu einem bedeutsamen Zweige ber höheren Wiffenschaftlichen Bilbung in Deutschland machte und bie Jugend, wennand einseitig, in ihre Sallen ernstlich einzuführen bemüht mar. Pritische Dichtkunft, wie mangelhaft fie auch fenn mochte, bezeichnet eine neue Stufe in ber Poetit, wenn man fie an bie borbergebenben Schriften der Art von Bahl, Statius, Uhse und Sübner halten will. Bieran knubft fich fein Gifer, unfere Schriftsprace felbst zunachft von ber Auslanderei und den Auswächsen des Marinismus zu befreien, fie auf ihren eigenen Ausbrud zurudzuführen und ber Bufalligkeit zu ent-Mehmen; wobei ihn freilich seine verständige Abstraktion und die Bor-

i) Mit fast aristophaneischer Rechtelt behandelt ihn die Renberin, die, früher seine eifrigste Berbundete, später, von ihm beleidigt, ihn mit allen kennbaren Attributen seiner lächerlich anmaßlichen Perfönlichkeit auf's Theater brachte und vor bem Publikum blogstellte.

liebe für bie frangofifche Regelmäßigfeit zu einer verberblichen Entmannung bes beutschen Ibioms verleitete, beffen tief-originaler Geift unter feiner talten Sand ersterben mußte. Er wollte ben arammatifalifch und rhetorifc =lebenbigen Fortschritt unserer Sprache auf ein akabemiiches caput mortum, nach bem Mufter ber frangöfischen akademischen Sprachkobificirung unter Richelien und Boileau, reduciren und ein = fut allemal zum Abschluß bringen, womit er bem sprachwissenschaftlichen Abfolutismus Abelung's vorarbeitete, ber mefentlich ben Gottiched'ichen Standpunkt behauptete und bas grammatische wie literar=klaffische Ge= biet ungefähr in biefelben Grenzen einzuschließen gebachte. Erft fpat in unsern Tagen, nachbem bie produktiven Genialitäten und Talente jene Grenzen allfeitig burchbrochen und bem beutschen Sprachreiche feine natürliche Ausdehnung wieder erobert haben, ift burch Satob Grimm ber grammatifche Gefichtefreis beffelben von ber freieften und fernfichtlichsten Sobe berab bezeichnet, und die Fülle feines territorialen Inhalts glanzend beleuchtet worden. — Fast noch weniger als die sprachlichen und literartheoretischen Berdienste Gottsched's hat die Nachwelt seine literarhiftorischen gewürdiget; und boch barf man fich bei genauerer Anficht kaum verhehlen, daß er auch hier zuerst in mehr als einem Bezuge Bahn gebrochen, theils burch bas, mas er in ber Sache felbft geleistet, theils burch bas, mas er auf biefer Seite angeregt hat. Ber feine "Beitrage gur fritischen Siftorie ber beutiden Sprade" und befonders feinen "Nöthigen Borrath gur Gefchichte ber beutschen bramatischen Dichtkunft" (1757-1765) mit bem damals Borhandenen vergleicht, kann trot Leffing's Tadel 1) bem Fleiße in Berbeischaffung von allerlei Materialien jedenfalls seine Achtung nicht berfagen, wenn er auch mehr Geift für die Behandlung wünschen muß.

<sup>1)</sup> Die Bibliothet ber ich onen Wissenschaften und freien Künste hatte in dem ersten Stude des britten Bandes Gottsched's "Nöthigen Borrath u. s. w." rühmend angezeigt. Lessing mertte auch hier, wie überall, sossort das Mangelhafte heraus und ließ sich darüber, wie zugleich gegen das nachssichtige Urtheil der Bibliothet, in den Literaturbriesen (Thl. I. S. 92 ff.) tadelnd vernehmen, doch, wie und scheint, nicht mit hinlänglicher Billigkeit gegen Gottsched. Was man auch darüber denken möge, in mancher hinsicht ist dieser "Borrath" sogar als Borläuser der berühmten hamburger Dramaturgie Lessing's zu betrachten.

Erwägen wir nun noch seine Bemühungen für die altdeutsche Literatur, worin er mit den Schweizern zusammentraf, namentlich seine, wenn auch nicht eben gründliche, Bearbeitung des Reineke Fuchs (welche Göthe späterhin bei seiner Umbildung dieser Dichtung benutze), so können wir unser Urtheil über den sonderbaren Mann und Schulmonarchen dahin ohne Bedenken gussprechen, daß er, obgleich über die wahre Bedeutung unserer klassischen Rational-Literatur in Täuschung besangen und über seinen ästhetischen wie philosophischen Beruf in arger Eitelkeit verblendet und in anmaßlicher Überschätzung Zeit und Zeitgenossen mißkennend, doch ein wirklich vaterländischer Mitarbeiter an dem Werke der Wiedergeburt unserer Literatur gewesen ist.).

Bie Gotticheb an ber Spite ber Leipziger ftand, fo führte Bobmer (1698-1783) bas literarische Korps ber Schweizer, die in Burich ihr eigentliches Hauptquartier hatten. Dbwohl nach Princip und Richtung von jenem unterschieden, theilte er mit ihm doch, wie wir icon zu bemerken Gelegenheit gehabt, einerseits bas Streben nach mirklicher Körderung der beutschen Literatur, andererseits, wenn auch nicht in gleichem Grabe, die Reigung zu einer gewiffen Ausschließlichkeit in Geschmad und verfonlicher Diftatur 2). Auch in felbstaefälliger Ginbilbung tritt er neben Gottiched, indem er fich für einen fo großen Dichter hielt, daß er fich wohl gelegentlich einem Afchylus und Sophofles zur Seite stellen mochte. 3m übrigen ebenso febr Enthufiast als sein Rebenbuhler ein verständiger Pedant, bewegte er fich ohne Brundlichkeit ein langes Leben hindurch in mannichfaltigen literarischen Berfuchen und Anregungen, mobei er es an menschlichen Schwächen und gaderlichkeiten feinerfeits nicht fehlen ließ. "Bodmer," fagt Gothe, "fo viel er fich auch bemühet hat, ift theoretisch und praktisch zeitlebens ein

<sup>1)</sup> Dangel hat in seiner Schrift ,, Goltscheb und seine Zeit" 1848, ben lie terarischen Standpunkt bes Mannes angemessen beurtheilt, ebenso auch Schlossfer in ber Geschichte bes 18. Jahrhunderts.

<sup>2) &</sup>quot;Man mußte seine Oberherrschaft anerkennen", sagt von ihm fein Biograph Hottinger, "und ihr freiwillig hulbigen, um von ihm gelitten zu senn." Auch aus bem von Wilhelm Korte 1804 herausgegebenen Gleim'schen Nachlaffe, werin sich Briefe von Bodmer u. s. w. besinden, ersicht man das Streben dieser Schweizer nach literarischem Despotismus.

Rind geblieben." Saller wie Sageborn entzogen ibm feiner Sonberbarkeiten wegen allmälig ihre Reigung, und Rlopftod und Wieland vermochten nicht bei ihm auszuharren, obgleich ber Erftere ihm nie gang untreu geworden ift. Wie viel er auch poetisch versucht hat, so ist von seinen Werken fast noch weniger im Gedachtnisse der Nachwelt geblieben, als von benen Gottsched's, mit bem er übrigens hauptsachlich bas Berbienft theilt, burch Sinweifung auf altbeutsche Dichtwerke ein bebeutsames Moment bes nachfolgenden Fortschrittes unserer Literatur bezeichnet zu haben. Seine Bemühungen in biefer Hinficht gingen über bie Gottiched'ichen badurch binaus, bag er tiefer in bie mittelalterliche Romantik bineingriff. Denn nicht blog die Bekanntmachung ber berübmten Maneffe'ichen Sammlung ber Minnefanger verbanken wir ibm, sondern auch die Herausgabe mehrerer Nibelungenfragmente und ande= rer Denkmale jener alten Zeit. Sierbei sowie bei ber Berausgabe bes Dpig 1) wurde er freilich von feinem thätigen und gelehrten Freunde Breitinger (1701 - 1776) trefflich unterftugt, ber überhaupt ber treueste Genoffe feiner literarkritischen Strebungen und die eigentliche fritische Saule der ganzen Schule mar, wie wenig er fich auch bei feiner Bescheibenheit, die ihn seinem eitlen Principale gegenüber besonders zierte, in den Vordergrund zu brangen suchte 2). Dag Bobmer durch feine Überfetungen aus dem Englischen, unter benen besonders bie bes verlornen Paradieses von Milton in Bezug auf bie

<sup>1)</sup> Die Ausgabe ift unvollendet geblieben. Die beigegebenen literarbiftorischen Rachrichten find meift von Breitinger.

<sup>2)</sup> Am bemerkenswerthesten ist seine "Kritit ber poetischen Kunst", welche schon oben neben bem ungefähr gleichnamigen Werke von Gottscheb angessührt worden. Sie ist gewissermaßen als die eigentliche Bekenntnißschrift der Büsticher Literaten gegenüber der Gottsched'schen Schule zu betrachten; wie sie denn auch wesentlich zugleich wider die "kritische Dichtkunst" Gottsched's selbst gerichtet ist. Die poetische Malerei, das ästhetische Princip der Schweizer und der ganzen Literaturrichtung, welcher sie angehören, wird darin wissenschaftlich erörtert und zu bestimmter Theorie erhoben. Bodmer's Abhandlung über das Munders bare in der Poesse traf mit jener Schrift Breitinger's der Tendenz und Zeit nach migmmen (beide erschienen 1740) und wurde in dieser Berbindung Hauptursache des endlichen unverholenen Ausbruchs des oben bezeichneten s. g. Dichterkrieges der beis den Schulen.

nachfolgenbe patriarcalische Dichtung, namentlich auch auf Rlopftod's Mefftas, epochemachend ift, in die Fortbewegung unserer Literatur zeit gemäß eingriff, mag nicht unbemerkt bleiben, sowie auch, daß er haupt fächlich bie von Brodes eingeleitete fromme Dichtung fpater in feinem Rreife neu berftellte und auf die Spite bes feraphischen Bibelthums ju treiben suchte. Die Poefie Rlopftod's, ber, wie bekannt, einige Reit in Bobiner's unmittelbarer Rabe lebte und bichtete, blieb feiner Einwirkung nicht verfcollen; Bieland's Beziehungen zu ihm maren weniger nachhaltig, und die übertriebene theologische Religiosität in beffen erften Werken, welche aus biefem Boben vornehmlich ihre Rahrung erhielt, konnte in ihrer Unwahrheit fich nicht behaupten. Die eigenen poetischen Produktionen Bodmer's haben vor denen Gottsched's nicht eben viel voraus. Wie biefer auf bem bramatischen Felbe vorzugsweise fein Belt aufschlug, so glaubte jener, obwohl er fich auch in ber Dramatit versuchte, boch gang eigentlich in ber Spit neue Eroberungen ju machen, mar aber hier nicht gludlicher als Gottsched bort. Geine vielen geistlosen Patriarchaden stellen fich bicht neben bes Letteren ebenso geistlofe Schauspiele, und die Bodmer'iche Roachide ift vollkommen in ihrer Art, was ber Gottsched'iche Rato in ber seinigen. Im Gangen endete Bodmer fo ziemlich wie Gottsched. Er überlebte fich und sein Unseben und konnte bem Lächerlichen ebenfo wenig entgeben als biefer. Der Geift ber literarischen Reformation und ihrer Bewegungen berührte ibn taum; um ibn braufte ber Sturm ber jungen Genialitäten , aber er verftand feine Stimme nicht. Leffing traf ihn anfange nur ftreifend, bald aber in vollem Angriffe gegen fein ganges Spftem. Auch bierin theilte er bas Schicksal seines Rebenbuhlers in Leipzig. Die Literaturbriefe konnten ibn nicht ignoriren, weil er fich ihrer Beachtung aufbrangte, indem er im Punkte ber Fabeltheorie gegen Leffing ebenfo ungebührlich als lächerlich operirte. Gie behandeln ihn als einen Berschollenen und nennen ihn verächtlich genug "ben afovifchen Rabnforeier", besgleichen einen "fcnadischen Mann", ber in ber Schweiz "überall willtommen" mar, und ben bie Schweizer "mit zujauchzender Bewunderung" austrommelten 1). Bodmer's unverständige Befehdung

<sup>1)</sup> Bobmer wird in ben Literaturbriefen unter seinem angenommenen Ramen Germann Arel aufgeführt. Litbr. Thl. 7. S. 177 ff.

bes Reims, worin Klopstod sein treuer Jünger und Mitkampser wurde, hat sich alsbald selbst gerichtet und mag hier nur als eine von seinen vielen literarischen Sonderbarkeiten Erwähnung finden.

Reben jener Leipziger und Burider Kritit und literarliden Doftrin geht brinabe gleichzeitig eine Preußifche, ungefahr in berfelben Beife, wie zwischen ber frangofisch - konventionellen Produktion ber Sachsen und ber malerisch - bibaktischen ber Schweizer eine svecifisch - preufische hindurchläuft, welche bald nachher ihre nabere Charafteriftit finden foll. Bie biefe preußische Dichtung junachst von Salle ausging, fo weifet duch jene Doktrin und Rritik in ihren ersten Anfangen auf benfetben Schauplat fin. Es ift nun hauptfächlich bie Bolf'iche Philosophie, auf beren Grunde beibe fich aufbaueten und burch welche fie eben junachst mit Salle verbunden erscheinen. In ber Schule Bolf's hatte fich nämlich gegen bie Mitte bes Jahrhunderts eine philosophische Theorie ber Literatur unter ber Benennung Afthetif zu bilben angefangen. Der bekannte Philosoph Aler. Gottl. Baumgarten, gleich feinem theologischen Bruber Siegmund J. Baumgarten ein Schuler Bolf's, war der eigentliche Urheber berfelben, wie auch bes Namens, welcher seitbem allmälig für bas gange Gebiet ber Runft und iconwifsenschaftlichen Literatur in Deutschland gebräuchlich wurde. Schon ebe Baumgarten 1750 feine Aesthetica beransgab, hatte fein Schuler G. fr. Meier (1748) unter Benutung jener, noch nicht erschienenen Shrift feines Lehrers "Anfangsgrunde ber iconen Biffenicaften" bekannt gemacht und fich ben Schweizern gegen Gotticheb angeschloffen; wie benn bas poetische Princip, welches biese neue Biffenschaft aufstellte, nämlich bie finnliche Bollkommenheit bes Ausbrude, mit bem Standpunkte ber Buricher naber als mit bem ber Leipziger jufammentraf.

Bas diese neuere literarisch-doktrinelle Erscheinung von den beiden borhin charakteristren Schulen besonders unterscheidet, bekundet sich in der bestimmten wissenschaftlichen Grundlage, welche senen noch mangelte. Un die Stelle kritischer Polemik und bloßer doktrineller Unschlen trat das System, auf philosophische Principien gebauet. Seit diesem Bersuche hat die deutsche Philosophie dis auf unsete Zeit den Gegernstellen Fürstellen Bersuchsteller Berschen Grundsteller für die

Wissenschaft ber Kunst und Literatur aus dem Schoffe ihrer Spekulationen bargeboten.

Nächst Halle war es aber hauptsächlich Berlin, wohin feit 1750 fich die literarische Rritif und Theorie Preugens zurudzog, um bier im Bewußtsenn ber Freiheit, welche Friedrich b. Gr. bamals aller wiffenschaftlichen Bewegung gestattete, und in Berbindung mit den philosophischen Denkstrebungen, Die unter feinem Schute fich ohne 3mang entwideln durften, ihre neue Beimat zu nehmen. Seitbem ift Berlin voraugeweise ber Mittelpunkt ber literarifch = fritifchen Zeitbewegungen bis in die Sturm = und Drangperiode hinein geblieben; in welcher Beise bie neueste afthetische Doktrin und Kritik borther Trieb, Bewegung und Ton genommen, wird an gehörigem Orte berichtet werden. Was die Reit angebt, welche eben bier in Frage tommt, fo ift zuvörderft bervorzuheben, daß die Literaturbriefe und die allgemeine beutfche Bibliothet, die ersten mahrhaften journalistischen Literaturmach= te, von bort ausgingen. Menbelsfohn, ber junachft bie Salle'fche Theorie weiter ausbildete, ebenfo fein Freund Ricolai, der mit ibm und Leffing die Literaturbriefe grundete, vor Allen biefer lettere felbft, welcher von Leipzig nach Berlin manberte und hier ben nachsten Schauplat feiner reformatorifden Wirkfamkeit mablte, murben vor Allen gu erwähnen fenn, wenn nicht ber wesentliche Bang ber nationalliterarifcen Fortbilbung es forberte; biefe Manner erft in ber folgenden Reformationsepoche, an ber fie fich gemeinschaftlich fo ausgezeichnet betheiligten, und die an ihnen, namentlich an Leffing, ihre eigentlichen erften Bertreter hatte, vorzugeweise zu berudfichtigen und ihnen baselbst ihre eigenthümliche historische Stelle anzuweisen. Berücksichtiget man ben eigenthümlichen Standpunkt ber bamaligen Berlinisch = Preußischen Afthetik (über den eben Leffing alsbald hinausging), so beschränkt er fich wesentlich auf die Grundfate ber Balle'ichen Doftrin. Wir haben so eben im Borbeigehen angebeutet, wie Mendelssohn fich die Beiterbildung berfelben (auf dem Grunde eines empirischen Rationalismus) angelegen fenn ließ. Auch die "Bibliothet ber ichonen Biffenschaften und freien Runfte" (1757 ff.), welche Nicolai in Berbindung mit Beiße beforgte, hielt fich ungefahr auf gleicher Linie. Bornehmfte Bertreter jenes Standpunkte aber maren bamals Sulzer und besonders Ram-

ler. Sulger (1720-1779) hatte, als Schweizer von Geburt (er flammte aus Winterthur im Ranton Zurich), seinen literarischen Ausgangepunkt in Bobmer's Schule, über ben er auch bem Befen nach niemals hinausgekommen ift, wie ichon Andere beutlich genug bemerkt baben. Die Noachide jenes feines literarischen Patrons blieb ihm baber das ständige Musterbuch, aus dem er die meisten Beispiele für feine afthetischen Lehren entnahm. Much in ber Beftreitung bes Reims hielt er zu beffen Kahne. Frühzeitig nach Preugen verfett (als Sauslehrer in Magbeburg), fam er in Berührung mit ben Salle'ichen Literaten, ebenso mit Gleim, und nahm bald auch an ihrer Brieffreundschaftelei eifria Theil. Ale er nach Berlin überging (1747), fuchte er, ben bortigen Literaturfreunden, befonders Ramler, der furz vor ihm hingetommen, fich anzuschließen. hier nun eignete er fich Giniges von ber nordischen Beise ber Darstellung an, ohne jedoch feinen vaterlandischen Literatur = Gefichtepunkt ju anbern, vielmehr bestand fein eigentliches Bemühen darin, diesen in einer Art philosophisch = afthetischen Eklektirismus theoretisch festzustellen, indem er die Wolfisch = Haller Lehre mit französischen Sähen bes burch Ramler verbeutschten Batteur, und bie schweizer Moralafthetit mit ber Gottsched'ichen Formalitätstechnit in Berbindung brachte. Auf diesem Bege entstand seit 1760, also gerade mit ben Literaturbriefen (1759), Gulger's berühmtes Bert, Die allgemeine Theorie ber iconen Kunfte. Durch bas frangofifche Berk Dictionnaire des beaux arts von La Combe zunächst veranlaßt, erschien es indeß erst 1771 und bilbete so mit feinem veralteten und während feiner zehnjährigen Ausarbeitung völlig überwundenen Standpunkte einen mahren literar = theoretischen Anachronismus. fing und feine Freunde am eifrigsten bestritten, daß nämlich die fittliche Bervollkomminung ber 3med ber Poefie und Runft fen, biefes gerade fuchte Sulzer bier in fustematischer Bestimmtheit als oberften afthetischen Grundsat festzustellen. Gothe widersette fich baber auch (in ben Frankfurter Anzeigen) mit Entschiedenheit dieser einseitigen Moralifirungetheorie, und Herder (in ben Briefen an Merd) meint, daß alle literarisch = fritischen Artifel bes Werks nichts taugen, daß die pfichologischen "bas langwierigfte und barbenbfte Geschwäh" enthalten, aus bem Gangen aber "Landsmannschaft und Parteilichkeit" leuchte.

Die febr Berber namentlich in letter Sinficht Recht hatte, beweift schon, wenn wir in bem Buche unter Anberem lefen muffen, Somer werbe bem Bobmer mit Bergnugen feine Stelle neben fich einraumen. Sulger felbst bachte freilich bober von feinem Berte, wie Diefes aus einem Schreiben in ben Literaturbriefen bervorgebt, worin er fagt, er werbe badurch ben Runstrichtern ben Weg bahnen, "die Theorie bes Geschmads zu einer Gewißbeit zu bringen, die ber mathematiiden nabe kommen konne." Allein icon biefes Mathematifirungsftreben auf bem Gebiete ber Philosophie und Runft zeigt binlanglich, wie weit fich ber Berfaffer in die Bergangenbeit gurudfette. Die Dittelmäßigkeit auf ben Thron zu beben, welcher bem Genie gebührt, ift im übrigen die burchgreifende Tendenz bes Werks, bas erft burch bie foateren Bufate und Rachtrage Unberer in manchem Bezuge literarbiftorischen Werth behauptet, in seiner eigenen Gestalt aber nur bie Bebeutung bat, Die literarische Alltäglichkeit mabrend ber ersten Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts bestimmt formulirt und als ein bereits in Den sechziger Jahren anerkanntes Corpus delicti bem neuen literar = reformatorischen Rationalgerichte in beutlicher Aktenmäßigkeit überwiesen zu haben.

Sober, obwobl auf berfelben Stufenleiter, fteht R. 28. Ramler (1725-1798), der, aus hinterpommern gebürtig und in frühen Sabren nach Berlin als Lehrer ber schönen Wissenschaften und (Bolfischen) Philosophie bei dem dortigen Kabettencorps berufen, dazu mit dem Lalente ber Berbeutlichung und einer tüchtigen Schulbilbung ausgestattet. bas nordische Element verständiger Rritit und Pragmatit wirksam zu vertreten, vor Bielen geeignet mar. Mit Gulger ftand er burch bie gemeinschaftliche Berausgabe ber fritischen Radrichten anfangs in engerer literarischer Berbindung, ohne jedoch soust beffen Richtung und Bege zu theilen. Wenn auch als Dichter und Rritiker in unserer Literatur gleichmäßig genanut, ift er boch mehr biefes als jenes. Gothe, welcher Letteres zugesteht, meint boch, ,,alle feine Gebichte feven gebaltvoll, beschäftigten uns mit großen, herzerhebenden Gegenständen und behaupteten ichon baburch einen ungerstörlichen Berth." Mogen wir die zweite Salfte dieses Urtheils willig unterschreiben, fo konnen wir doch den Gehalt nicht so unbedingt anerkennen, insofern nämlich

bas poetische Element babei in Berudfichtigung tommen muß. überhaupt aber gebort Ramler mit feiner Dichtung und afthetischen Rritif im Wefentlichen ber porreformatorischen Zeit und ihren Principien an, und, wie vielseitig er quch mit Lessing selbst und beffen literarischen Genoffen zusammenwirken mochte, so betheiligte er fich boch nicht an bem eigentlich inneren Leben bes neuen Geistes und konnte fich von ber konventionellen Technik der frangofischen Afthetik nicht emancipiren. Er wurde fo ziemlich ber fritische Mittelpunkt nicht nur für die preußische Dichtung, sondern für fast Alle, welche, ohne einer der oben bezeichneten Streitschulparteien ausschließlich bingegeben zu fenn, bas Beil ber Literatur ihrer felbst megen suchten. Gelbst Leffing verschmähte es anfangs nicht, feine Gedichte ibm zur technischen Berbefferung zu überlas-Hauptfachlich aber murbe er bas fritische Drakel ber Salle - Salberftadtischen Dichterfreunde. Done Sucht nach literarischer Berrichaft und, bei aller Strenge, ja, oft jubringlichen Aleimmeifterei in ber Saubhabung feines fritifchen Berufe, ohne anmaglichen Autoritätszwang, genoß er unter seinen Zeitgenossen eine dauernde Achtung und bereitwillige Anerkennung feiner fritischen Oberrichterlichkeit. ein ernstes und verständiges Studium ber alten Literatur und die Be- . schäftigung mit den Kunstregeln der Franzosen, wie fie Batteux kodificirt hatte, an Pracifion und geschmachvolle Darftellung gewöhnt, tam es ihm vor Allem auf logische Deutlichkeit, überfichtliche Unordnung, wohlanständige Mäßigung, Reinheit und Korrektheit in Sprade und ganger Korm an. Was irgend ben Schein bes Unedlen trug, wurde ohne Nachficht geftrichen, bas Unfeine icharf gefeilt, bas Breite und Abichweifende auf bestimmte Gestaltigkeit jurudgeführt. Ramler erwies fich als ein unermudlicher Redakteur, ber es fich erlaubte, die Sachen nach feiner Idee genieß = und darstellbar zu machen. Daß er bei dieser meist nur auf die Technik gewendeten Arbeit oft den Cehalt überfah und dem Mittelmäßigen vielfach die Gnade zukommen ließ, die er bem Driginellen versagte, fann von feinem Gefichtspuntte aus nicht Bunder nehmen; wie benn auch feine lprische Blumenlese beffen hinlänglich Beispiel und Zeugniß giebt. "Die Rhythmit," fagt Gothe, "lag damals noch in der Wiege, und Riemand mußte ein Mittel, ihre Kindheit zu verfürzen. Die poetische Prosa nahm überhand."

Solcher Roth wollte fich Ramler erbarmen und richtete fein ganges 21u= genmert auf diesen Puntt afthetischer Technit. hierin nun tam ibm sein metrisches Reingebor in Berbindung mit tuchtiger Renntniß ber alten poetischen Musterwerke sehr zu statten, und schwerlich wird ihm ber Rundige die Ehre bestreiten wollen, daß er dem, mas Dpit in der deutichen Mbuthmit begonnen, und mas feit ihm zu verschiedenen Zeiten von Anderen, wenn auch in bochft unzulänglicher, oft fait lächerlicher Beife weiter versucht murde, querft einige grundfagliche Sicherheit und motivirte Methodit zu geben verstand. Die folgende Dichter = Generation verdankte ihm mehr, als fie felbst wohl überall anzuerkennen Luft haben mochte; ohne ihn hatte vielleicht Bog (ber ihn übrigens als feinen Borganger achtet) 1) weber seinen Somer, noch seine beutsche Zeitmeffung geschrieben. Wie Ramler burch die Übersetung und Bearbeitung bes Batteur ein neues Lehrbuch ber f. g. fconen Biffenschaften lieferte, welches fich in Deutschland lange Zeit hindurch in den Schulen behauptete, ift hinlänglich bekannt2). — Als Dichter hat fich Ramler gang eigentlich nur in ber Lyrif und hier wiederum vornehmlich in ber Dbe produktiv erwiesen. Er murbe nebst Rlopftod lange Zeit für ben Hauptreprafentanten ber beutschen Dbe gehalten, bie er in Ton und rhnthmischer Technik ber Horazischen nachbildete, weshalb man ibn wohl gleich Uz ben beutschen Horaz genannt bat. Auch versuchte er (seit 1769) eine Übertragung der Horazischen Den und sette bamit fort, was Lange in Halle mehrere Jahrzehnte vorhin begonnen batte, eine Arbeit, welche in Berbindung mit seinen Oden für die deutsche Metrif gewiffermagen epochemachend zu betrachten ift, indem fie die metrifch rhnthmische Befähigung unserer Sprache aufgezeigt und zugleich eine

<sup>1)</sup> S. außer Unberem ben Rnebel'ichen Briefmechfel.

<sup>2)</sup> Es ift das Mert von Batteur Principe de la litterature ou cours de belles lettres, welches Ramler unter bem Titel: Einleitung in die fchonen Biffenschaften, nach dem Französischen des herrn Batteur 4 Bbe. 1758 herausgab. Er bereicherte die Übersetzung mit Beispielen aus beutschen Schriftftellern und suchte dem Berke überhaupt möglichst deutsche Farbe zu geben. Einige Jahre vorher hatte schon J. Ad. Schlegel eine andere Schrift von Batteur, namlich Les beaux arts reduits à un même principe, verdeutscht. Es bilbet die Grundlage dieses zweiten, welches als eine erweiterte Aussuhrung besselben anzusehen ist.

gründlichere Ausbildung und Reftstellung ber beutschen Prosodie eingeleitet hat. Der Gegenstand seiner weltlichen Lyrik ift vorzugsweise Friedrich d. Gr., auf den fich unmittelbar ober mittelbar die meiften feiner begeifterten Gefange beziehen. Bufrieben mit bem Bewußtfenn. ben Burbigften zu preifen, fuchte er feinen anderen Lohn feines Liebest). Sonft hat er noch Gelegenheitsoben, in großer Bahl gebichtet. In allen fpricht übrigens mehr ein abfichtliches Bollen, als ber reine Ton mufikalischer Unmittelbarkeit. Rur selten bringt ber Rlang lebenbiger Empfindung aus bem Mechanismus ber Form und ber Leere ber Abstraktion hervor, nur felten tritt und in ben Schilberungen ein frisches Bild entgegen (wie z. B. ber Anfang in der Obe "ber Binter"). Dabei brangt fich allenthalben Allegorie und mpthologisches Dutwert binein, fo bag, felbst abgeseben von ben vielen Horazischen Reminiscengen, ein reines Driginglbilb nirgends möglich wirb 2). Bon Ramler's Rantaten, worunter bie geistlichen, namentlich ber Tob Jesu (von Graun komponirt), besondere Berudfichtigung gefunden haben, reben wir billig bier nicht weiter und beschließen unsere kurze Charakteristit mit einer flüchtigen hinweifung auf seine Bemühung für altere deutsche Literatur, indem er nicht nur bei der Leffing'schen Ausgabe des Logan fich wirkfam betheiligte, fonbern auch burch Sammlungen von Sinngebichten anderer Dichter aus bem flebzehnten Jahrhunderte auf das Beffere biefer Zeit aufmerksam machen wollte.

<sup>1)</sup> In ber Obe "An ben Konig" hat Ramler in voller Begeisterung alle Beziehungen feines helben berührt und sein eigenes Dichterverhaltniß zu ihm ausgebrückt.

<sup>&</sup>quot;Gludlicher Barbe, ber

Unverbachtig ein Lob, reiner als Beiber Lob (Alexander's und Cafar's) In fein Saitenspiel fingt."

<sup>2)</sup> herber hat (Fragmente, britte Sammlung) Ramler's Obengenie viel zu hoch angeschlagen; auch kann bie Bertheibigung bes Allegoristrens u. s. w., welche er bort versucht, schwerlich auf Beifall Anspruch machen.

## Drittes Aapitel.

Die poetischen Genoffenschaften ber vorleffing'ichen Literaturepoche.

Fast gleichzeitig mit ben im vorigen Kapitel charakteristen afthetisch. kritischen Schulen bilbeten sich mehrere genossenschaftliche Gruppen, welche sich in produktiver Thätigkeit an der Herbeisührung einer mürdigeren Stellung unserer Rationalliteratur betheiligten. Ohne sich unbedingt der Autorität und den Grundsähen der einen oder der andern jener literarischen Doktrinen unterzuordnen, trugen sie doch mehr oder weniger die Farben derselben. Gleichsam als Wegweiser zu ihnen sehen wir zwei literarische Gestalten, welche, odwohl noch zum Theil nach den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts hinüberblickend, doch sehen die bedeutsameren Züge der unmittelbar vorlessing'schen Zeit versathen — Albr. v. Haller und Fried. v. Hagedorn meinen wir. Sener steht der Schweizer Richtung näher, dieser der niedersächsischen, beide aber behaupten eine gewisse Selbstständigkeit beiden bezüglichen Schulen gegenüber.

Albr. v. Haller (1708—1777) war aus Bern gebürtig. Dem Patriciate angehörig, burch aristokratisch republikanische Umgebung, später burch einsame Bertiefung in wissenschaftliche Studien in seiner natürlichen Ernsthaftigkeit befestiget, hielt er sich bei seinen späteren poetischen Bersuchen auf der Bahn didaktischer Strenge, nachdem er sein Talent zuerst an dem Flackerseuer der Lohenstein'schen Pracht und Erhabenheit entzündet hatte. Seine Jugenddichtung "der Morgen" glänzt noch von "Rubinen und Sapphiren" und dustet von dem "Ambrahauch der Lilie." Bon Natur vorwiegend verständig, konnte er sich indeß in jener Sphäre nicht lange heimisch sinden und trat bald als entsichiedener Bidersacher ihr gegenüber, ohne sich jedoch in das andere Ertrem der ceremoniellen Konvenienz zu verirren; vielmehr blied ihm die Borliebe für descriptive Rebselsigkeit als Erbschaft jener Jugendneisgung zurück. Der Naturreichthum seines Baterlandes mochte das Seinige dazu beitragen und ihn mit bestimmen, das malerische Princip

mit ber Dibaris in möglichste Berbinbung zu bringen. Die befchreiben. be und bibaktische Dichtart, gegen welche später Leffing's Polemit vorauglich eiferte, hat gerade an ihm in unserer neueren Literatur ihren vornehmften Begrunder erhalten. Dit feiner mannlich-prattifden Rid. tung und melancholisch - finfteren Gemuthestimmung neigte er mehr ber englischen Literatur ju, wohin ihn auch ein langerer Aufenthalt in biefem Lande felbft mohl ziehen mochte. Unter ben Alten fühlte er für Birgil befondere Borliebe , "beffen harmonie , Malerei und Rorrett. beit" nach seinem Urtheile noch von keinem Andern erreicht worden. Seine gange Darftellung zeigt eine mustulofe Energie, eine abfichtliche Gebrängtheit und sententiose Pracifion. Da es ihm bei unverkennbarer Berstandeskraft an eigentlich poetischer Originalität und idealer Phantafie, an "Berg und Genie" fehlte, fo überwiegt in feinen Berten ber Begriff bas lebendige Gemuth, die Reflexion die freie anschauliche Individualistrung, und die gedrungene, oft schroff emporgetriebene Gebankenmacht vertritt den Mangel wahrhaft afthetischer Erhabenheit. Die progmatische Tendenz durchzieht baber seine ganze Dichtung. "Statt Empfindungen," fagt Schiller von ibm , "giebt er uns Gebanten über biefelben 1)." Rechnet man nun noch bingu, bag, um mit Berber gu reben, "die Alpenlaft der Gelehrfamkeit" auf feinen Dichtungen liegt, so tann es nicht Bunder nehmen, daß diefe fich nicht in die atherische bobe ber freien Idealität erheben konnten, und bag felbst Sageborn, fein Beitgenoffe und Freund, in ber Literatur ber Konvenienz fein Gegenbild, ihn in diesem Bezuge übertreffen mochte. Wie wenig nun hallern Die Lyrik gelingen mußte, und wie fehr bagegen bas Lehrgedicht seine eigentliche Domane war, erklart fich nach bem Gesagten von felbft. Zur die erftere fehlte ibm die Dufit bes Bergens, mabrend ibm für die andere feine praktische Berftandigkeit wohl zu Statten kam. Selbst die berühmte Elegie auf ben Tod feiner Mariane ift mehr Reflerionsempfindung als reine Trauermelodie bes Schmerzes. Mit Recht hat man das Gedicht "die Alpen" (1729 zuerst erschienen) unter seinen Produktionen vorzüglich hervorgehoben. Es ist aus der unmittelbarften Anschauung ber beimatlichen Ratur entsprungen, bas Re-

<sup>1)</sup> Schiffer, über naive und fentiment. Dichtung. Sonderbar aber, baf Schiller gerade in biefem Buntte ihm oft naber kommt, als er felbst fühlte.

fultat einer Reise burch bie Bunberwelt ber Gebirge, bie ibratit feiner Rindheit von ihren erhabenen Soben mit ernfter Pracht.angeblickt bat-In biesem Gebichte stellt fich aleichsam ber poetische Kanon bar für bie gesammte Gattung ber beschreibenben bibaktischen Doefie. Es soll barin ein praktisch = philosophischer Grundgebanke in einer Reihe von Natur = und Sittengemälden veranschaulicht werden. "Ginfacheit bes Lebens in innigfter Befreundung mit ber Ratur ift bas reinfte und iconfte Glud" — biefer Gebanke ift bas eigentliche Thema bes ganzen Bebichts, in welchem übrigens bei manchen ansprechenben Scenen und Stimmungen boch die charafteriftifche Derbheit bes Dichters vorwaltet, bo, daß die garten Rarben und das milde Rolorit der Empfindung meiftens ben harten fraftigen Pinselstrichen, womit die Machtzuge ber Raturband bargestellt werben, weichen muffen. In feinen eigentlichen Behrgebichten, namentlich in bem berühmteften "Uber ben Urfprung bes übels" tritt ber Gebanke mit feiner philosophischen Diene unverholener hervor und fucht mehr in ber Energie bes Ausbrucks als in lebendiger Gestaltung fich poetische Haltung zu geben. Es find gereimte Abbandlungen, worin icharf pracifirte Sentenzen ben bottrinaren Bortrag von Zeit zu Zeit unterbrechen. Die Birgilianische Mannichfaltige keit und scenische Lieblichkeit sucht man vergebens. Einzelne Schilbereien, die mit ber Sache felbst ohnehin oft nicht so recht zusammenbingen, wie 3. B. ber Anfang bes eben ermähnten Gedichts. wo fich ber Dichter in die breiteste Rieberlanderei verliert und fogar ju zeichnen fucht, wie "ber Rinder ichwere Beerde ben geblumten Alee im Rquen boppelt fcmedt," fonnen bie unpoetische Karbloffafeit bes Gangen nicht erfeten. In gleicher bogmatischer Strenge erscheint Saller's Gatire, die theilmeise auch in seinen Lehrgedichten burchbricht. Der Eruft ber Auffassung harmonirt mit ber Barte bes Style, von Horgeischer Urbanitat feine Spur. Seine politischen Romane find nur weiten Beugniffe feines poetischen ober auch unpoetischen Pragmatismus und bethätigen ihrerseits ben aristokratischen Ernft ber Gefinnung, ber ibm Im "Ufong" wird bem wohlmeinenben patriardalivererbt mar. fcen Despotismus, im "Alfreb" ber fonftitutionellen Monarcie, im "Fabius und Rato" bem ariftofratischen Republifanismus bas Bort geredet, doch fo, daß die Vorliebe für den lettern Geburt und Gemobn

beit bes Dichters signalisiert. Daß bei Bersuchen solcher Art, in benen die Lehre geradezu als die eigentliche Sache sich darlegt, und das verskändige Rasonnement in selbstgenügsamer Breite auseinandersließt, von Dichtung kaum die Rede sehn könne, ist für sich klar und begreislich 1).

Wie viel nun auch Haller vom Gesichtspunkte eigentlicher poetisicher Schätzung in seinen Werken vermissen lasse, immer gebührt ihm in unserer Literatur insosern eine bebeutende Stelle, als er einerseits mit energischer Entschiedenheit dem geschmacklosen Unwesen der schlesischen Unnatur und Zersahrenheit ein Ende gemacht und der Darstellung jedenfalls Würde und Kraft gegeben, andererseits auf die solgende Dicktergeneration, theils direkt in der beschreibenden und didaktischen Dicktart, theils indirekt durch Hebung des poetischen Tones überhaupt, vortheilhaft gewirkt und im Ganzen fast mehr noch als Hagedorn das Bewußtseyn eines edleren Geschmack hervorgerusen und bestimmt hat. Was er als Gelehrter im Fache der Physiologie und Botanik, namentlich in seiner Stellung als Professor an der Universität Göttingen geleistet; welche Berdienste er sich um Gründung und Fortführung der Göttinger "Gelehrten Anzeigen" erworben, kann hier nicht wohl nähere Erwähmung sinden.

Indem wir die nächsten Anhänger Haller's, wie z. B. Witthof, v. Creuz und Andere übergehen, wenden wir seinem poetischen Zeitzenossen und mitstrebenden Freunde, Fried. v. Hagedorn, unsere Aufmerksamkeit zu. Friedrich v. Hagedorn aus Hamburg (1708—1754) steht dem Grundcharakter seiner Dichtungen nach in der Reihe der französstrenden Konvenienz-Dichter, allein er zeichnet sich dadurch unter den Gleichstrebenden vortheilhaft aus, daß er, durch vielseitige antik- und modern-literarische Studien, sowie durch höhere Lebensstellung gebildet, das Princip dieser Richtung mit freiem ästhetischen Geiste versseltet. Er ist in gewisser Hichtung mit freiem ästhetischen Geiste versselten und der preußischen Poesie, welche sich unterwiedersächsischen und der preußischen Poesie, welche sich unterstein's Ansührung bildete, indem er die französische Technik mit Ho-razischen Verband und die Sokratische Heiterkeit und ironische Urbanität als Farben für die Darstellung lebensphilosophischer Ansüchten

<sup>1)</sup> Bu vergleichen ift besonders fein "Bersuch schweizerischer Gebichte," welcher feit 1732 eine Menge Auflagen erlebt hat (bie lette erschien 1828).

gebrauchte. Dag er in biefer Richtung und Beweglichkeit ebenfowenia mit Baller geben konnte, beffen Art und Beife fich allaufehr in ber ernften Saltung bes Gebankens und Bortes gefiel, als er an Gotticheb's polemischem Treiben Theil zu nehmen Luft haben mochte, ift leicht er-Marlich. Dagegen balf er, an ber Band freundlicher Mufen und fern pom Geräusche bes Schulgegant's ftill vorschreitenb, eine beffere Beit bes Gefchmades einzuleiten, ohne daß ihn gerabe ber bobere poetifche Ge-Indem er nun namentlich in feinen fpateren Dichtunnius begeisterte. gen eine reinere Delobie ertonen ließ und ben Standbunkt ber nieberfachfichen Gphare möglichst ibealifirte, kann man ihn wohl mit herber als .. ben flaffischen Gipfel ber Poefie ber Rieberfachsen" bezeichnen, obne ibm damit schon ben Preis ber nationalen Rlafficitat felbft zu er-Das eigentliche Lieb, die Kabel und moralische Erzählung bilben bas Gebiet, worauf er fich versuchte, weniger mit origineller Probuktivität als in gludlicher Rachbildung fremder Dufter. 3m Liebe waren die frangösischen Lyriter Chaulieu und Chapelle, in der Rabel Lafontaine, in ber Erzählung Boileau und ber brittische Borag, Pope. feine nachsten Borbilber. Bemerkenswerth ift es, wie er, seinen Ausgang nehmend von der hofpoetischen Bersemacherei, einen stetigen Fortfdritt zu boberer afthetischer Bolltommenheit auf bem Entwickelungswege feiner poetischen Ausbildung darftellt. Geine früheren Webichte (in ber Beichmann'iden Sammlung ber Rieberfachsen) offenbaren noch gang bas Geprage ber Canib'ichen Schule; aber allmälig mar er auf feiner ftillen Bahn wie ein ichoner Stern am Simmel ber bamaligen Literatur emporgestiegen und jog juerft burch sein freundlichklares Licht Die Blide bes Bolks auf fich , bas feine gefällig - heiteren Lieber gerne borte und in entsprechenben Melodien fang. Übrigens webet in feinen Gefängen noch keineswegs ber frische Sauch bes Bolkelebens, und bie Reflexion borgt im Gangen noch zu oft ben Ton ber Poefie; Die Empfindungen find mehr gebacht, als unmittelbar erlebt, bie Raivetat entbehrt ber Bahrheit, und die leichtgeschurzte Dufe liebaugelt oft mehr als billig mit fich felbft und gefällt fich theilweise zu fehr in ber Ruch. ternbeit formeller Spielerei. Go ermangelt benn feine Dichtung, wie wir icon angebeutet, noch bes eigentlich nationalen Gehaltes, fo portheilhaft fie durch technische Sauberkeit fich empfiehlt. Als ein besonbered Berbienst darf es Hageborn angerechnet werden, daß er zugleich mit Haller, seinem Zeitgenossen, die unfreie Gelegenheitsdichterei verließ und dagegen die seinere sittliche Lebensbildung in die Poesie aufnahm. Wie er die preußische Dichtung zum Theil einleitete, ist schon beiläusig bemerkt worden. Ebenso knüpfen an ihn zuerst die s. g. Bresmer Beiträger an, auch sonst noch mehrsach die Fäden der nachsolgenden Literatur, namentlich die Fadel und Satire, wie jene von Gelelert, diese von Rabener vertreten wird.

Berfen wir nun einen flüchtigen Blid auf bie weitere poetifche Produktion biefer Beit; fo bemerken wir eben bas Gigenthumliche, bag fie fich mehr ober weniger entschieden und bestimmt in genoffenfchaft= lichem Anschlusse bethätiget und so befondere Rreise barftellt, melde in einer gemiffen, wenn auch teinesweges ausschließlichen, Begrenjung neben einander liegen, bedeutsam an fpatere abnliche Erscheinungen in unferer nationalliterarifden Geschichte erinnernd, wie g. B. an ben Göttinger Dichterbund, an die romantische Schule, an Die Gowaben u. f. w. Bunachft bietet fich die Genoffenschaft ber Bremer Beitrage, welche fich in ben vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in Leipzig bilbete. Bon Gottiched und feiner Schule ausgebend, wenbete fie fich in ihrer Richtung und Beise später gegen diese felbst. fangs nämlich waren bie Mitalieber meist Runger jenes Leivziger literarifchen Regenten und fielen von ihm ab, als er, fein Anfehn mißbrauchend, einen bespotischen Absolutismus im Gebiete bes Geschmads Immerhin aber hat Gottsched bas Berdienst, biese Talente angeregt und ihnen durch eifrige Berudfichtigung ber bentichen Sprache ein nationaleres Organ bereitet zu haben. Indem diese Dichter, wenigftens aufangs, vornehmlich Sageborn zu ihrem Führer nahmen, ftifteten fie junachft eine Art Berfohnung zwischen ben Rieber - und Obersabsen, burch ihre spätere Sinneigung zur englischen Literatur aber traten fie vermittelnd zwischen die leipzig-sachfische (meißnische) und schweigeriche Schule. Der eigentliche Stifter bes Bereins mar Gartner aus Freiberg in Sachsen (1712-1791). Er gründete (1744) eine eigene literarifche Zeitschrift unter bem Titel "Reue Beitrage jum Bergnügen bes Biges und Berftanbes", auf welche neben Leipzig, wo die "Beluftigungen bes Wipes und Verftandes" von 3. 3. Schwabe beraustamen, noch ber Deudort Bremen gefeht murbe, woher benn ber Rame ber Genoffenschaft selbst feinen Ursprung bat. Zene neue Zeid fdrift mar ein Absenker ber lettgenannten, indem die Theilnehmer an ibr fast alle Mitarbeiter an biefer gewesen, von ber fie fich nur bedwegen trennten, weil fie, bem Gottiched'ichen Stabilitate - Regimente ju febr ergeben, bem Fortidritte bes Geschmadt fich wibersette und in bem Mittelmäßigen bas Rlaffische finden wollte. Bu ber Gesellschaft geborten neben Gartner, ber mehr ein verftanbig - fritisches als produktives Talent mar, Fr. 28. Zacharia, befannt burch tomische Epopoen (1. B. ben "Renommisten"), verdient durch übersehungen, Ronr, Arn. Somit, ein Mann von feinem afthetischen Takte, 3. Glias Solegel, fortstrebend und raid, berühmt burch seine bramatischen Leiftungen, besonders in der Tragodie (ibm schloß fich in diesem Rache zunächst v. Cronegt burch feinen "Cobrus" an, besgleichen v. Brame), 3. Ab. Schlegel, bes Borigen Bruder, ber Überfeger bes Batteur, in verschiedenen Formen bes Lyrischen fich versuchend, Ebert, ber fich durch Ubertragungen aus dem Englischen, namentlich ber Complaints (Rlagen - Rachtgebanten) von Young, Berbienfte erwarb, 3. And. Cramer, vielseitig mitwirkend jur Bebung ber Literatur durch seine Betheiligung an der literarischen Journalistik (Berausgeber des .. nordischen Aufseherd"), baneben besonders als geiftlicher Lprifer nicht ohne Ruf. Gifeke, gleichfalls hauptfächlich ber Lyrik zugewandt. Außer biefen stand auch Gellert, als populärer Dichter burch Rabeln und geiftliche Lieder vornehmlich im Bolke geliebt und geachtet, in diesem Rreife, ebenso Rabener, ber zu seiner Zeit und aus bem Standpunkte ihrer literarifden und besonders fatirifden Befdranktheit als Satirifer ju einer Art klassischen Autorität emporstieg, obwohl er, abgefeben von einem gewissen Talente technisch = klarer Darftellung und barmlofer Sumoriftit, Alles beffen entbehrte, mas junachft einem Dichter überhaupt nothwendig ist, der Idealität nämlich wie der Phantasie und originalen Auffassung. In Beziehung auf die Satire insbesondere erscheint er ohne die erfoderliche poetische Freiheit der Behandlung, ohne die Kunst, in dem Einzelnen das Allgemeine zur Anschauung zu bringen und bas Provincielle zum Rationellen zu erweitern, dabei ohne allen philosophischen und welthistorischen überblick in Absicht auf Leben und Geift

ber Zeit. Sowie Gellert hielt auch er fich auf ber Stufe gewöhnlicher menschlich-bürgerlicher Lebensauffaffung, eines ethischen Mittelmaßes, wobei ber Berstand sich genügt und bas Gesühl nicht aus bem Gleichgewichte kommt. Auch Licht wehr neigte diesem Areise zu, ber, aus ber Gottsched'schen Schule, wie die meisten Bremer Beiträger, stammend, durch Geist und Laune sich auszeichnet, Eigenschaften, welche besonders die Erzählung "die seltsamen Menschen" und "der kleine Töfel" anziehend charakteristren. Mit seinen "Koppischen Fabeln" darf er sich mit Fug Gellert an die Seite stellen!).

In 3wed, Form und Schidfal erinnert biefer Berein an ben fpateren Göttinger Dichterbund. Baterlanbifches Bewußtfebn, ber Enthufiasmus ber Freundschaft, Die Beise ber literarischen Berhandlungen, Die Auflösung und Berftreuung, felbst die Beziehung zu Rlopftod, ber zwischen beiben eine Art perfonlichen Busammenhang bilbet, und beffen Reffias hier gemiffermaßen feine Geburtsftatte bat 2), biefes und noch manches Andere find eben fo viele Buge verwandtschaftlichen Berhaltniffes. Rur in Abficht auf ben afthetischen Standpunkt und bie literarifde Produktion tritt ber Unterschied ber verschiedenen Zeiten trennend bervor. Babrend die Göttinger auf dem Grunde der von Leffing eingeleiteten Reformation ben 3med ber Poefie in diefer felbst fanden und bie Naturwahrheit zum Ausgangspunkte ihrer Dichtung machten, verbarrten die Bremer Beitrager noch mefentlich bei ben Grundfagen theils ber frangofirenden Konvenieng, theils ber fcmeiger Dibaris und Malerei. Außerbem verbanden fie mit ihrem literarischen Streben im Besonderen die Opposition gegen die beiftische Freidenkerei, welche bamals and England, jum Theil auch aus Frankreich in Deutschland einzubrin-Rach Talent und Lebensbildung verschieden, maren fie fest gen anfina. vereint durch das Band der Freundschaft, welche, sowie fie für ihr geselliges Busammensenn die Quelle ber heitersten Beltauffaffung gemefen, nach ihrer Trennung der Gegenstand der wehmuthigsten Erinnerung und vielfacher elegischer Dichtungen murbe. Rlopftod, ber in fei-

<sup>1)</sup> Seine Schriften, worin auch sein Lehrgebicht "bas Recht ber Bernunft" enthalten, hat sein Enkel L. v. Pott 1828 nen herausgegeben.

<sup>2)</sup> Die brei erften Gefange bes Meffias erschienen in ben Bremer Beitragen, im 4. Banbe, und zwar hier zum erften Male.

net bekannten Dbe "Bingolf" bie Bunbesglieber poetisch charakterisitet, brudt in einer andern, an "Ebert" gerichteten 1), jene elegische Freundschafts-Behmuth in den tiefften Klagetonen aus, sowie er in der Dbe "ber Zürcherse" es für das Schönste erklärt

"In bem Arme bes Freundes wiffen, ein Freund zu sein." Wie sehr übrigens der Geist der literarischen Wirksamkeit dieser Manner sich noch in den traditionellen Formen bewegen mochte, jedenfalls haben sie nicht bloß durch ihre Beiträge vielseitig einen besseren Geschmad vorbereitet und manche Talente angeregt, sondern sind auch daburch, daß sie in ihrer späteren Zerstreuung meist als Lehrer in fruchtbare Wirkungskreise verseht wurden, fördernde Pfleger einer heranwachsenden neuen literarischen Generation geworden.

Dit biefer Gefellichaft ber Bremer Beitrager gleichzeitig und nach mehreren perfönlichen und sachlichen Beziehungen mit ihr zusammenhangend, erscheint bie preußische Dichtung, welche fich in verichiebenen genoffenschaftlichen Gruppen barftellt, im Ganzen aber von Anfang bis zu Ende mittelbar ober unmittelbar an Gleim (1719-1803) anknupft und nach ihm, ale ihrem perfönlichen und literarifchen Bis um bas fünfte Jahrzehnt bes vorigen Mittelvunkte, aravitirt. Jahrhunderts hatte fich die Nationalliteratur in Preugen nur in fporadischen Erscheinungen bekundet. So lange Friedrich Wilhelm I. mit bem Stode regierte und, obwohl bei unverkennbarem Streben für bie Berbefferung ber Bolfeguftanbe, boch mit willfürlicher, oft harter Sand in die heiligsten Rechte ber Freiheit eingriff, die Biffenschaft und zum Theil felbst die Religion dem Zuchtzwange feiner Gewalt unterordnete, konnten die Mufen wohl keine rechte Beimat in feinen Staaten finden. Sobald aber fein Cohn Friedrich II. die geistigen Bewegungen emancipirte, felbstftrebend und beschütend die Intereffen ber Geiftesfreiheit förderte und bas Princip ber Humanität ohne Ruchalt verkundigte. wanderten auch jene freundlichen Gottinnen nach Preugen, als bem gelobten Lande ihrer Erwartung, um bort in Poefie und Biffenschaft einen großen, umfaffenden Schauplat zu gewinnen. Gie fühlten fich biergu um fo mehr getrieben, als gleichzeitig Sachfen, mo fie fich bis-

<sup>1) ,,</sup>Ebert, mich scheucht ein trüber Gebanke vom blinkenben Weine Tief in die Melancholei." U. f. w.

her vornehmlich heimisch gesunden, durch Unpotitit und Racidssigtett seiner Regenten Preußen gegenüber die nationalgeistige Hegemonie verloren, und diesem mit der politischen Bedeutsamkeit auch den Beruf einer protestantischen Schutzmacht abgetreten hatte. Seit dieser Zeit erscheint Preußen an der Spite deutschafteren Bilbung, vor andern Staaten berufen, den Geist des achtzehnten Jahrhunderts in unserem Baterlande zu schirmen und zu führen.

Bie vorhin gesagt, zeigt diese preußische Dichtung mehrere Gruppen, welche indeg nur als befondere Stadien ihrer Entwidelung au betrachten find. Die erfte bilbete fich in Salle, welches baber als Ausgangepunkt biefer Richtung erscheint, bie fich allmälig nach Salberftabt hinüberzog, um zulest in Berlin auszulaufen, wo fie mit bem tritischen Wendepunkte ber Leffing'schen Reformation zusammentraf. Der Zeit nach geht nun freilich biefe altere vreußische Literaturrichtung über bie Reformation Leffing's und Herber's ziemlich weit hinaus und reicht theilweise noch felbst bis in die letten Jahrzehnte bes achtzehnten Jahrhunderts, der Bedeutung nach aber fteht fie, Ramler's fritisches Balten nicht ausgenommen, auf bem Standpunkte ber vorreformatori-Briedrich II. bilbet für fie ben eigentlichen Stuspuntt; iden Evoche. fowie benn im Allgemeinen auch ber Inhalt ber babin fallenden poetifchen Berfuche, um und eines bezeichnenben Ausbrude von Prug zu bedienen, "ber fpecifisch = preufische Patriotismus" ift 1), wie er fic an jenem großen Könige eigenthümlich berangestaltete, von beffen Perfonlichkeit und gangem Wirken gleichsam wiber beffen Billen bie poetifche Begeifterung biefer preußischen Schriftsteller getragen murbe. "In bem großen Begriffe", fagt Gothe, "ben bie preußischen Schriftsteller von ihrem Rönige begen burften, bauten fie fich erst heran, und um besto eifriger, als berjenige, in beffen Namen fie Alles thaten, ein für alle Mal nichts von ihnen wiffen wollte."

In Salle hatten Pyra und Lange unter der Firma bes Horaz bereits zwischen den breißiger und vierziger Jahren gedichtet und babei (namentlich Pyra) den Feldzug gegen Gottsched von preußischer Seite ber eröffnet. Beibe find die ersten Glieder der ganzen Reihe. In

<sup>1)</sup> Brut, a. a. D.

Salle erhob sich auch auf bem Grunde der Leibnit. Bolf'ichen Philosophie durch Baumgarten und Meier, bald nachdem jene ihre Leier hatten ertönen lassen, die ästhetische Theorie, und der berüchtigte Philosog Rlog stiftete hier etwas später auf deu Ruinen jener Dichtergesellschaft, welche sich um Gleim, der dort studirte, bestimmter gruppirte, die egoistische sitterarische Feudalgenossenschaft, gegen die Lessung seine schärssten Bassen (3. B. in den antiquarischen Briefen) richtete. Der Grundton der Haller Gesellschaft war der anakreontisch. dorazische, wie ihn bereits Hagedorn angeschlagen hatte, dem der Bund sich auch freundlich zuneigte. Heiterer Lebensgenuß bildete neben den patriotischen Motiven den Hauptpunkt der Lieder.

Übrigens findet fich in diefer Literatur fast nirgends eine Spur ibealer Erhebung und rein poetischer Begeisterung. Das gemeine Leben, feine alltäglichen Bezüge und die gewöhnlichen Bergensangelegenheiten werben mit großer Bewußtheit und refleriver Gelbstgefälligkeit borgetragen und in leibliche Reime gebracht. Dit Recht bezeichnet Gervinus Die Epistel als die eigentliche Repräsentativform des gangen Rreifes. Borag mar, wie icon angebeutet, das Borbild biefer Dichter, Anafreon und Petrarca murben bingugenommen. Zener erhielt gleich bon Anfang an eine Art kanonisches Ansehn, man übersette ibn (Pyra, fpater Ramler) und bilbete feinen Bert und Rhythmus auf bas Bielfeitigste nach. Man gab fich die Diene antiter Grazie, ohne daß jedoch die Ropie dem Urbilde besonders gleichen wollte. Biel Falsches und Gemachtes brangte fich ein und verdarb nicht selten auch das, was sonft Tänbelei und Geziertheit galt für anafreontische Raivelöblich war. tat, felbstgefällige Rotetterie mit Liebe und Freundschaft für Innigfeit und Gemuth, weichliche Empfindsamkeit, die ihre suglichen Borte und Ruffe in Liebern und hauptfächlich in Briefchen nach allen Seiten bin verfenbete, vertrat bie Stelle ber lebendigen Babrbeit und Ratur. frangöftrende Spiel in Mabrigalen, Rondeau's und Trioletten, worin fich schon Sageborn gefiel, war nicht geeignet, ber Dichtung felbft boberen Berth zu geben. Überhaupt bachten und fühlten diese Dichterfreunde zu kleinstädtisch, und, was Gothe zunächst von Klopstock und

<sup>1)</sup> Gleim gab in feinen " Scherzhaften Liebern " (1744) hauptfachlich und gunachft biefen Con an.

Gleim fagt, gilt so ziemlich von der ganzen großen Runft, welche um letteren fich in engen und weiteren Kreisen concentrisch gebildet batte. "Sie blieben," meint er, "gegen bie Belt nur flein, und, gegen ein bewegteres Beben betrachtet, waren ihre außeren Berbaltniffe nichtig." Auch bas trifft zu, mas er weiter bemerkt, bag fie auf ihre besonderen engen Buftande einen zu hoben Berth, in ihr tägliches Thun und Treiben eine Bichtigkeit legten, "bie fie fich nur unter einander augefteben mochten." Dabei freuten fie fich mehr als billig ihrer Scherze, "bie, wenn fie den Augenblid anmuthig machten, boch in ber Folge feinesweges für bebeutend gelten konnten." Dag nun beffenungeachtet biefe Schriftsteller für ben Fortschritt unserer Literatur in lobenswerther Beife gewirkt, bag Gingelne und Gingelnes verdienen, ihre Beit zu überleben, bag burch Mehreres neue Unregung entftand, wer konnte es leugnen, wenn er fich mit ben literarischen Bustanben bes Baterlanbes um jene Beit etwas naber bekannt macht? Dag aber, mare nicht bald ein ernftes Gegenwirken hervorgetreten, durch diefe iconthuerifche Produktivität felbst beffere Talente batten verdorben werden konnen, bat Bothe ebenfalls und zwar in Beziehung auf fich felber offenherzig ge-Für ihn mar es Berber, ber ihn von bem Irrmege biefer leeren Phrasenpoeterei noch zu rechter Zeit ablenkte.

Sollen wir noch Einiges im Besondern hervorheben, so erinnern wir vor Andern an Uz, ber den Horaz vorzugsweise in Absicht auf In-halt und Ton reproduciren wollte, und hauptsächlich in der Spistel horazisitete. Mit Göh in Gemeinschaft übersehte er noch in Halle den Anakreon. Das Lied vornehmlich ist ihm mehrsach gelungen, odwohl er sich vorzugsweise im Fache der poetischen Spistel und des Lehrgedichts produktiv erwies. Wie alltäglich-breit auch seiner Muse im Ganzen reden mag, immerhin gebührt ihm in mehr als einer Hinsicht das Lob, was ihm seine Zeit, später selbst Herber noch reichlich zollte.). Neben

<sup>1)</sup> Abrastea R. 3. Es ist bekannt, baß Wieland sich in dem seraphischen Eisfer, womit er seine literarische Jugend bethätigte, besonders gegen die horazische anakreontische petrarchische Dichterzunft erboste, die er unter der Kategorie "Uns geziefer" zusammenfaßte, wobei er denn vornehmlich auf Uz seine unwillige Begeisterung ausgoß, und sogar (wie auch in unseren Tagen Ahnliches geschehn) zu einer förmlichen Denunciation jener unchristlichen Dichtermoralisten sich herbeiließ.

ibm fteht Got aus Worms, ber in feiner und Gleim's Gesellichaft auf ber Univerfitat Salle feine literarischen Erstlinge erscheinen ließ. ter schloß er sich an Ramler an, ber auch seine "vermischten Gebichte" berausgab. Er versuchte, vornehmlich den Ton der zarten Grazienlprik anguichlagen. In diefer Beziehung gefellt fich zu ihm Joh. Georg Jacobi aus Duffelborf (Bruber bes Philosophen Friedr. Seinr. Jacobi). Dbaleich biesem Rreise mehr nur mittelbar angehörig und in ber Farbe seiner Produktionen späterbin etwas wechselnd, bat er boch, bem Grunddarafter feiner Schriften nach sowie in ber Freundschaftsspielerei und Liebesbriefelei, die er mit Gleim verführte, gang eigentlich bier feine Stelle. Er ift ber echtefte Reprafentant ber Amorettenpoefie und petrarchisch platonifchen Erotit und feste, als später Eingetretener, bei einem langen Leben (1740-1814) biese allmälig veraltende Tonweise weit abwarts fort, ja, suchte burch fie fogar an ben Driginalitaten ber Sturm = und Drangepoche ein literarisches Ritterthum zu verbienen. Als beliebter Toilettenbichter (gab er boch die poetische Zeitschrift "Iris" eben "für Damen" beraus) behauptete er fich lange in einer gewiffen Gunft bei einem gemiffen Dublikum, wobei übrigens nicht unbemerkt bleiben foll, bag er burch gefällige Melodie, Feinheit und Leichtigkeit ber Darftellung und Korrektheit bes Ausbrucks in ber Liebe slprif nicht obne Berbienst erscheint und manche werthvolle Gebichte (von benen mehr als eins für ein Gothe'sches genommen murbe) gegeben bat 1). Gine ernstere Gestalt tritt und aus dieser Gegend in Chr. Ewald von Rleift (+ 1759) entgegen, ber, ohne zu ber Salle-Salberstädtifchen Sippschaft zu geboren, boch nach Baterland und nach seiner Beziehung au Gleim in dieser preußischen Literatur seinen bistorischen Plat einnimmt. Der petrarchistischen Sentimentalität fremb, verfolgte er vor-

<sup>(</sup>Bergl. Wieland, Sympathien, befonders bie Empfindungen eines Chriften, erfte Ausgabe, wo in der Zuschrift an den Oberkonsistorialrath Sad biese nahmhafte Denunciation zu lesen.) Daß Bieland nicht lange darauf sich selbs als den eifrigsten Berkundiger der von ihm so sehr verfolgten Beltmoral erwies, if aus seinen Werken hinlanglich zu ersehn und wird weiter unten nähere Erwähnung sinden.

<sup>1)</sup> In ber Iris, die feit 1774 — 76 erschien, hat auch Gothe mehrere feiner früheren Gebichte abbruden laffen. Jacobi's "Sammtliche Berte" find 1825 ner heransgegeben worden.

masweife die elegische Babn, welche auch die feines Lebens war. In ton und Darftellungemeife fleht er ben Schweigern, namentlich Sallern, naber, beffen Alpen er in feinem "Frühling" nachbilbete, und nie seiner Bilberluft besonders entsprachen. Cowie nun seine Elegie zu tranthaft ift, um reinen afthetischen Werth zu haben, fo fteht fein grubing, ber ihm bauptfächlich in ber Literatur Rubm gebracht, zu loder und unverbunden ba, um als ein poetisches Gemalbe, von bem man Einheit und überfichtliche Rlarbeit zu erwarten bat, volltommen gemügen zu können. Bas barin vornehmlich anzieht, ift bie elegische Verfonlichkeit bes Dichters felbft, welche fich in ber Mannichfaltigkeit ber Bilber und ben Sympathien mit ber Natur gern eine entsprechende Stimme geben möchte. Überhaupt mangelte ihm die Kunft der Indivibualifirung bes Menschlichen und ber sicheren Abrundung in der Darftellung, sowie die freie Bewegung und leichtgestaltende Phantafie, mabrend ber kontemplative Gebanke überwiegt, und "die Reflerion bas gebeime Bert ber Empfindung ftort." Die unbeschwichtigte Unrube feiner Subjektivität hindert die Sammlung des Gemuthe und die Ausbilbung der Anschauung zu bestimmten Formen. "Bas er fliebet, ift in ibm, was er suchet, ift ewig außer ibm - nie kann er den übeln Einfluß bes Sahrhunderts überwinden." Und fo "verfolgt auch ihn bas ängstliche Bild bes Zeitalters und seine Fesseln !)." Übrigens war Rleift es hauptfächlich, burch ben fpater unter ben Göttinger Dichtern die Naturidolle und die poetische Landschafterei eigenthümlich belebt wurde, zu ber fie freilich meistens schon burch ursprüngliche Reigung gezogen wurden. Beiter abwärts klingen in Matthiffon's und Anderer lprifden Schildereien fein Brubling und feine elegischen Liederstimmen mehrfach wieder 2).

Im Centrum aller dieser literarischen Gestalten und Bewegungen nun steht, wie wir bereits im Vorübergehen mehrmals bemerkt haben, 3. Bilb. 2. Gleim (1719—1803), bessen besondere Charakteristik schon deshalb hier nicht ganz fehlen darf, weil er, abgesehen von dem Berthe oder Unwerthe seiner eigenen Arbeiten, als ein vielseitiger Ber-

<sup>1)</sup> Schiller, über naive und fentimentalische Dichtung.

<sup>2)</sup> Rleift's ,, Sammtliche Berte" find 1840 von Rorte neu herausgegeben worben.

mittler befferer Strebungen gelten muß und fich hiermit in ber That eine Stelle in unferer Literatur erworben bat. Richt bloß bie eben genannten Schriftsteller lehnten an ibn, sonbern noch eine große Rabl anderer, bon benen wir nur noch an Benj. Dichaelis (Berf. von Nabeln, Satiren und Liebern) und an Rlamer Schmibt, ber fich namentlich in ber Petrarcifchen Beise versuchte, erinnern wollen. Seit feinem erften Auftreten in Salle (1738-40), wo fich, wie wir gehört, bereits Ug, Got und Andere mit ihm befreundeten, naberten fich in allmaliger Rolge bie meiften literarischen Versönlichkeiten bes gefamm= ten Deutschlands bis in die Schweiz binab seinem Rreise. Auch Bog, obwohl wie feine Bunbesgenoffen ben Salberftabtifchen Tanbeleien wiberftrebend, verehrt und begrüßt boch freundlich ben "Bater" Gleim. Rlopftock sentimentalifirte brieflich mit ibm, ja, selbst Lesting blieb ibm nicht fremt, wenngleich er ber veralteten Beise seines poetischen Preu-Benthums fraftig entgegentrat und biefelbe fogar nachmals in Rlos, ber fich spater in Salle als ihr fritisches Organ, ber bereits eingetretenen Reformation zum Trot, geltend machen wollte, mit empfinblicher Ruthe züchtigte. Als bie letten Sprößlinge feiner Brief = und Freundicaftepflege ericeinen 3. von Müller und Bonftetten, in benen (sowie in ihrem Matthisson) überhaupt diese ganze weibmannliche Sergensspielerei und Brieffufferei ihre Enbicaft erreichte. Richt leicht bat fich übrigens in einer Person ber Trieb zu produciren mit bem Gifer. Unbere zu Produktionen zu veranlaffen, so regsam verbunden, als in Gleim. Schon in Salle fang er, wie wir gebort, nach Ppra's und Lange's Beifen feine "icherzhaften Lieber," mabrent jene beiben "bie freundschaftlichen Lieber bes Thurfis und Damon" bichteten und Borag und Anafreon nachzubilben suchten; von ba an blieb er über ein balbes Jahrhundert hindurch auf der ichriftstellerischen Arena, wenn= auch mit ungleicher Rraft. Es war ihm ebenso fehr Bedürfniß, bie biterarifden Freunde zu beschüben als in selbstthätiger Bielschreiberei zu wirken, und, wenn er durch lettere die Unsterblichkeit nicht erringen konnte, so hat er fie durch bas Erstere fich wohl verdient. Mit ebler Freigebigkeit und freundlicher Sand unterftütte er bas bedürftige Talent und die strebende Jugend, rathend, sorgend, austheilend und ermun= ternd. "Er hatte," schreibt Gothe von ihm, "ebensowohl bes Athem=

jolens entbehrt, als bes Dichtens und Schenkens." Diese Bielgeschäftigkeit in Schaffen und Vermitteln macht, daß man ihm überall begegnet, wo seit 1740 bis in die siedziger Jahre sich unsere Literatur neue Wege und Organe suchte. Selbst das Gebiet der Klopstock'schen Harfenist, von ihm befreundet; wie denn Denis, ein Hauptharfenist, von ihm fingt:

"Allen Harfenföhnen Gönnet er ben Beifall, Den ihr Lieb erfingt" 1).

Sieht man auf seine eigenen Produktionen, so bat er fich in jeder Art ber Dichtung versucht. Am Wollen bat es ihm gewiß niemals gefehlt, wenn auch an genialem Bollbringen. Die anafreontisch petrarchische Ländelei und die hohe religiöse Feier in seinem Halladat, die Kriegslieber und Schäferpoefien, Oben und Ballaben — welche letteren er gemissermaßen neu in unsere Literatur eingeführt bat - Alles lieat in feinem literarifchen Bereiche, Seglichem glaubt er fich gewachfen. bef, wie angebeutet, ohne Genialität, im Gangen felbft ohne befonberes technisches Talent, konnte er es in seinen gablreichen Werken gu keiner ibealen Begeifterung, ju feiner Bahrheit und lebenbigen Unmittelbarkeit bringen. Die konventionelle Bläffe liegt noch so ziemlich als Grundfarbung auf ber Gefammtphyfiognomie feiner Gebichte, und bie nüchterne Reflerion, sowie bie Trivialität und Breite bes Ausbrucks, überherricht beinahe Alles, mas er literarisch geboten. Es ift gutgemeintes Machwert, oft mit gang leiblichem Zierath; und Gothe, ber ibm in Absicht auf lebendige Wirkung und Abrberniß best literarischen Thund und Treibens Anderer selbst ben Borgug vor Rlopstod ertheilt, bemerkt, bag man ibm icon ju feiner Beit "feine breite Poefie gelten ließ, weil man ihm für seine reichlichen Wohlthaten nichts zu erwiedern vermochte, als Duldung feiner Gedichte". Benn feine berühmten "Arieaslieder" etwas von poetischem Obem in fich tragen, fo kommt et, weil ihn hier eine unmittelbar anschauliche Gegenwart und eine bedeutsame Versönlickeit, Kriedrich II., mit ihren andringenden Thaten begeisterten. Doch berricht felbst in ihnen die Redseligkeit mehr, als es

<sup>1)</sup> Dbe "Auf ben Barbenführer ber Brennenheere." Sillebrand R.-E. I. 2, Auf.

in Rriegsliedern senn sollte, und wenn wir auch mit Gothe den Bortheil an biefen Gebichten, "baß fie mit und in ber That entsprungen find", gern anertennen, fo konnen wir boch bie "Concinnitat", welche er anderswo an ihnen bervorzuheben scheint, nicht eben finden, noch weniger aber ben Enthufiasmus theilen, womit herber von ihnen fpricht 1). Obwohl Gleim noch fpat am Abende bes achtzehnten Sahrbunberts, ber auch ber Abend feines Lebens mar, bichtete und feine Leier erft zur Seite legte, als ihm einige Zeit vor seinem Tobe bas Licht bes Auges erlosch; so bezeichnen boch feine "Bolkelieder" (1772) Die eigentliche Grenze feiner literarischen Evoche. Geine Reit, wie bie feiner Genoffen und Freundschaftsbundler, war vorüber; Leffing's friider Geift. Berber's vorstrebenber Ginn und die Schaar der originalen Sturmer brauaten ben Sanger = Grengbier balb in ben Sintergrund bes Gebächtniffes. Dit Kriedrich's Thaten fant ibm die Sonne feiner Lieber. Gleim hat übrigens ben Ruhm, niemals in anmaglicher überichatung eine ausschließliche Autoritätswurde angesprochen zu haben, und, wenn auch bem höheren Gebankengange ber neuen Philosophie. beren Andrang er noch erlebte, weder zuganglich noch gewachsen, und trot feines absolutistischen Kürstenkultus und bes baran fich knüpfenden Kanatismus gegen die französische Revolution 2) blieb er boch ein Freund bes Lichts bis an bas Enbe feiner Tage.

<sup>1)</sup> Fragmente, zweite Sammlung, (Berke II. G. 124 ff.). "Blaton", meint herber (S. 127), "würde unferm Landsmann (bem beutschen Tyrkaus) ben Titel eines Gottlich en nicht abgeschlagen haben".

<sup>2)</sup> In überschwenglicher beutsch = monarchischer Glaubensseligkeit fingt er ber frangofischen Revolution gegenüber:

<sup>&</sup>quot;Bon unsern beutschen Fürsten spricht Selbst die Berläumdung Boses nicht — Um ihre Thronen fteht fein Knecht". (!)

## Viertes Kapitel. Rlopftod unb Wielanb.

Bir baben gesehen, wie fich die beutsche Literatur mabrent ber erften Salfte bes achtzehnten Sahrhunderts in mancherlei Richtungen und Beifen versuchte, um ein national-klaffisches Unfebn zu gewinnen. ohne bag es ihr jeboch gelingen konnte, ihrem Biele beträchtlich naber ju kommen. Bohl aber hatte fie fich hinfiches bes Bedürfnisses einer burchgreifenden Biedergeburt mehr und mehr orientirt, und es kam mur barauf an, bag bas rechte Mittel gefunden wurde und bie geeigneten Ialente erschienen, um jenem Bedürfniffe vom rechten Grunde aus abzubelfen. Sollte nun bieses auch erft nach mehr als einem Sabrzehnt nachhaltig geschehn, so traten boch schon um die Mitte bes Sabrhums beris zwei Ramen hervor, welche ben neuen literarischen Tag bebeutfam verfündigten - Rlopftod und Bieland. Bie verfchieben nach ibren Standpunkten und Richtungen, wie unaleich an poetischer Begabung und Weihe und wie wenig befreundet auf ihrem literarischen Lebensmege Beide fenn mochten, fo erscheinen fie boch insofern unter bemselben nationalliterarischen Gefichtspunkte, als fie in wefentlicher Bechselbeziehung die produktive Emancipation ber vaterländis iden Dichtung zuerst, wenn auch einseitig und ohne echt volksthümliche Bertiefung, mit einigem Erfolge versuchten. Zweierlei bedurfte bamals unfere Literatur, Gelbftfanbigfeit in Geift und Sprache bei größerer Bahrheit der Empfindung wie Lebensauffaffung, und dann näheren Anschluß an die Interessen ber focialen Bildung. Erft nachdem in beiberlei Sinfict eine Urt vorbereitende Bermittelung im größeren Publifum eingetreten mar, fonnte et ber reformatorischen Aufklarung und Rritik gelingen, die Theilnahme der Ration felbft an ihren ernften und grundlichen Strebungen gu gewinnen und die Bichtigkeit ibres Unternehmens zur allgemeineren Ginficht zu bringen. Rlopstod und Wieland haben nun ihre eigenthumliche literarische Stellung und Bedeutung gerade in der Art, wie fie burch,

Berke böberer Originalität als die bisberigen jene nationale Beralge meinerung bes Intereffes an ber Literatur unferes Baterlandes bewirk ten und so die eigentliche nationalliterarische Reformation produktiv unmittelbar einleiteten. Sie bilden insofern die Blaffische Bertretung ber höchften Stufe bes regenerativen Literatur. bewußtseyns vor Leffing, hiermit bes Übergange in die folgende Rlopstock's Messias, ber schon gegen die Mitte bes Sahrhunberts (feit 1748) in feinen erften Gefängen erschien, um nach Berlauf von mehr benn zwanzig Sahren seine Bollendung zu erreichen, Bieland's Agathon, ber unmittelbar an ber Grenze ber reformatorifden Rrifis die deutsche Lesewelt angenehm überraschte, diese beiden Berk bezeichnen vor Anderm bas bedeutsamere Erwachen bes nationalen Geis ftes unferer Literatur. Bie weit fich nun auch die fcbriftftellerifche This tigteit diefer Manner, befondere die Bieland's, der Zeit nach über das Stadium ber Leffing - Berber'ichen Reformation felbst binaus erstreden mag - bie Geschichte hat fie hauptfächlich in jener Stelle aufzufaffen und zu murdigen. Weber in ben Principien, noch in Form und ganger Haltung gehören Beibe ber neuen Zeit vollständig an, weisen vielmehr ungeachtet ihrer höheren nationalliterarischen Stellung noch vielfach auf die veralteten Standpunkte und Geleise bin, welche zu verlaß fen, fle ruhnelichst bemühet waren. Ihre Sauvtwirksamkeit fällt in die fechegiger und fiebengiger Sahre, treibt also felbst bis in die Mitte der originalen Drangbewegungen fort, ohne bavon in ihrem Befen bedingt ober verandert zu werden. Bas Leffing begonnen, mas, von herber weiter vermittelt, in Gothe und Schillen zur reifften, vollften Frucht gebieh, es war für fie nur eine Thatfache, tein organisches Lebensmoment neuen Bachsthumes und neuer Gestaltung. Es erklart fich baber, wie Beibe, ihrer unleugbaren Berbienfte ungedchtet, von ber Ration im Allgemeinen balb vergeffen werben mochten und, jest faft nur noch isolirte und gleichsam ausnahmsweise Beachtung finden. Die weit fie fich aber auch in jener Beziehung gurudftellen mogen, fo behaupten fie boch eben in ber vorbezeichneten Stellung ben ehrenvollften Plat in ber Geschichte ber Biebergeburt unserer Literatur. 3wei bobe Gestalten fteben fie an ber Pforte ber neuen Epoche und weisen mit finnvallen Reichen auf die Riele bin, welche diese verfolgen follte, und welche

felbst noch in einseitiger und unficherer Beife anftrebten. Bie fie fic n biefer eigenthumlichen Stellung einander erganzen und in biefer Erjangung ibre wesentliche Bechselbeziehung baben, ift guvorberft nicht u überfeben. Benn Rlopftod bas Princip ibealer Subjektivi. at, ber Gemutheinnerlichkeit in ihrer Erweiterung über Gegenwart mb Dieffeits in die Unendlichkeit ber Bukunft und bes Jenseits, jum Born feiner Schöpfungen machte und bamit auf die germanifch = natio= rale und driftliche Grundlage gurudging, fo fucte Bieland bie reale Subjektivitat, welche ihre Intereffen in ber Gegenwart finbet mb in bem Dieffeits ihre Befriedigung haben mochte, zum bauptfactiben Motive und Inhalte feiner Produktionen zu nehmen. ben fpiritualiftischen Absolutismus 1) auf ben poetischen Thron; viefer ben Reglismus ber Beltlichkeit. Rlopftod fucte bie nationale Selbstftanbigkeit ber Literatur, beren Rothwendigkeit er tiefer als irgend ein Anderer fühlte und für beren Berftellung er icon in feiner erften Jugend begeiftert mar (3. B. in feiner lat. Abgangerebe von Schulpforta), aus ben Urmalbern Deutschlands herbeizuführen, inbeg Bieland fie in ber freien Bewältigung und umbilbenben Ausführung ber neuen frangofisch-englischen Socialprincipien bemabren wollte. Beibe trafen bierbei, wenngleich auf verschiedenen Wegen, in ber Emancipation ber Sprachbarftellung jusammen, indem jener ben beutichen Ausbrud auf eine bobere, murbigere Form, auf feine eigene lebendige Energie jurudjubringen ftrebte, diefer ihm bagegen bie Gewandtheit und die Farbe ber afthetischen Geistesbildung des Auslandes ju ertheilen bemühet mar. Daber fam es benn, bag, wie wenig auch Beibe felbst in ben Strom ber eigentlich reformatorischen Bewegungen eingingen, die spätere probuftive Generation, welche die Ronsequengen ber letteren barftellte, boch mehr ober minber an ihre Standpunkte anknüpfte und bieselben zu reiner klassischer Rationalität fortbilbete. Bir haben kurz vorhin angebeutet, daß fie als unmittelbar = einleitender übergang zwischen ber regenerativen und der reformatorisch = neuen klasfischen Literatur stehen. Rlopstod schließt nach ber einen Seite bie re-

<sup>1)</sup> Schiller schreibt von Rlopftod: "Man mochte fagen, er ziehe Allem, was er behandelt, ben Körper aus, um es zu Geist zu machen." über nawe wb sentimentale Dichtung.

ligibe-ethifde Dichtung, welche, von bem Pietismus im Anfange bes actgehnten Jahrhunderts ausgehend, burch Brodes und Drola linger fic entwidelnd, von ben Schweizern fultivirt, in feinem Deffice jum umfaffenbften Resultate gestaltet wurde 1), mabrent er nach ber anderen burch feine ibeale Beife, burch ben Ton ber Bahrbeit bes Gemuthe und ben erhabenen Blug feines Geiftes die neue poetifche Jugend theilweise begeisterte, und felbst bis über fie hinaus anregend nachwirtte. Bieland bagegen tritt in die Reihe ber ana freontifch = horagifden Lebensbichter, und, indem er ihren weltlichen Standpuntt auf feine wirklichen Bezüge zurudführt und aus ber nichtigen Formalität und Scheinwelt in die realen Berhaltniffe binüberfest, eröffnet er maleich bem Genius ber folgenben Generation bas Reich ber beiteren Sinnlichteit und ficert ber Erbe ihre poetischen Rechte bem Simmel gegenüber. Beibe Beglebungen finden fpater hauptfachlich in Gothe und Shiller ihre Biederholung, wenngleich in höherem Geifte und in erweiterter, freierer Ausführung, unter bem Geprage echter Genialität und mit bem Musbrude reiner afthetischer Freiheit 2).

Friedr. Gottlieb Klopftod (1724—1803). Ein Zögling bes Prophetenthums, tritt biefer Sanger ber Erlösung und Verföhnung selbst als ein Prophet in ben Kreis ber Dichter, welche um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts an der Wiedergeburt unserer Literatur sich vornehmlich betheiligten. Mit erhabener Begeisterung wollte er das

<sup>1)</sup> Dag er bei feiner geistlichen Spit auch bas vollsthumlich = religiofe Moment bes Kirch en liebes unter bas Princip ber Kunstbilbung stellte, ift schon von Mehreren bemerkt worben.

<sup>2)</sup> Ein analoges literarisches Diosfurenverhaltniß begegnet uns bereits in unferer mittelalterlichen Literatur und zwar in ben beiben großen Dichtern Wolsfram w. Eschenbach und Gottsried von Straßburg um ben Anfang bes 13. Jahrhunderts. Während Wolfram in seinen großen epischen Gedichten (im Parcival und Titurel) ben Ernst bes Schicksals und religiöser Weltanschaus ung mit erhabener Strenge barstellt, singt Gottsried in seiner schönen poetischen Erzählung "Tristan und Isolt" bas Lied von der weltlichen Luft in der hinzgebung an die irdische Liebe. Wie bei Klopstod und Wieland Tendenz, Ton und Vorn verschieden sind, so auch hier. — Weiter abwärts könnte man auch halse und haged vorn in ahnliche Parallele stellen, nur sind Beide weniger bedeutsfam, um auf ihr bezügliches Verhaltniß eine gleiche Betouung au legen.

Cebeimniß bes Christenthums und bie 3ber bes beutschen Baterlands in würdiger form bichtend aussprechen. Bie ein einsamer Gipfel bebt er fich in bem Bewuftseyn eines so hoben poetischen Berufs aus ber weiten Ebene ber bamaligen beutschen Literaturwelt empor und bezeich. net uns in ber Ferne ben Horizont bes neuen nationalliterariften Meichs. Geboren murbe Rlopftod zu Quedlinburg und ichien mit ber Geburt nebft trefflicher Geiftesanlage ben fraftigen Tros und tapfe ren Duth feines tuchtigen Baters ererbt zu haben. Durch verftandige Erziehung und im freien Umgange mit ber Ratur geistig wie leiblich gestärkt, burfte er fich obne 3mang ben Biffenschaften näbern, beren Beiligthum ihm auf ber berühmten Bildungsanstalt in Schulpforta erschloffen wurde. Die gesunde Araft und ideale Gediegenheit bes klaffiiden Alterthums reiften alsbald feinen ftrebenben Geift, ber in biefem ftarkenden Glemente und ber bebeutsam-ftillen Umgebung fich feiner voetifchen Begabung frubzeitig bewußt murbe. Bereits bier faßte Rlovfod, nachbem er fich in jugenblichen Rleinigkeiten versucht, ben Gebanten zu seinem Deffias, ben bie Bekanntschaft mit Milton's verlor. nem Parabiefe naber entwidelte und fefter bestimmte. Die Religion war fcon jest bie eigentliche Beimat feines Gemuthe, ber Inbalt seiner bochsten Begeisterung. Er beseligte fich in ber Anschauung ber alttestamentlichen Gestalten und Geschichten, verfentte fich in die reinfte Bewunderung bes göttlichen Gefandten und in die geheimnigvolle Tiefe des Werks ber Menschenerlöfung. Diefe zu befingen und den Preis bes Erlofers murbig zu verfunden, ichien ihm von nun an bie Aufgabe seines Lebens, bas Berbienft ber Unfterblichkeit. Inbem er fich an Milton's hober Dichtung erhebt, fühlt er ben Beruf, burch bie Babl eines boberen, ja bes höchften Gegenstandes fich über ibn felbst hinaufzuschwingen 1). So die jugendliche Bruft gefüllt mit ben ethabensten Ibealen und getragen von dem Borgefühle, daß er felbst

<sup>1)</sup> Er spricht dieses nicht undentlich in der lateinischen Abgangsrede auf Schuld pforta aus, worin er überhaupt seine ganze poetische Richtung und Stimmung gewissermaßen programmatisirt. Nachdem er Milton nach Gebühr gerühmt, bricht nin die Worte aus: Percipe (sc. Miltoni umbra), si quid, quod te deceat, diverimus, neque nostrae huic irascere audaciae, quas te non sequi solum, sed majorem etiam maierie tua excellentioremque adgredi moditur.

mobl ber große Geber werben durfte, welcher ben bieber vernachlaffigten Ruhm bes Baterlandes ben Fremben gegenüber burch bas erbabenfte und bes menschlichen Geschlechts, ja Gottes selbst mahrhaft würdige Gebicht beraustellen vermöchte 1), verlägt er ben stillen Ort seiner wiffenicaftlichen Bormeibe, um fich ben akademischen Studien zuzuwenben. Er mablte bie Theologie und begab fich zuerst nach Jena. aleichsam noch mit beiliger Scheu auf ber Schule ftill in fich empfangen batte, gebieh hier alsbald zu entschiedenem festem Entschlusse. Der Def fas murbe entworfen und trat mit ben brei ersten Gefängen, freilich nur noch in Profa, schon bier in bie Wirklichkeit. Die Gefilde ber Saale waren Beugen ber Geburt feines Lieblingsgebichts und ber ftillen Dube, mit welcher er es zu bilben begann. Als er nicht lange barauf Jena mit Leipzig vertauschte, wurde ihm dieser Wechsel Quell und Bermittelung eines bestimmteren und flareren Bewußtseyns über Auffassung, Form und fernere Ausführung des unternommenen Berks. Sein Gemuth fand Freunde, sein Sinn neue Erregung und Erweiterung ber Aussicht. hier mar es, wo er nach vielfachem überlegen feinem Gebichte ben berametrischen Rhythmus erfor, und wo er in ben Rreis ber Bremer Beitrager trat, unter benen er, wie Gerbinus fagt, "als ein Gleicher, nur überall als ein Soberer ftand". Dag biefe Begiebungen auf seine subjektive Stimmung und ben Ton feiner Dichtungen eigenthümlich gewirft, bag er in biefer Umgebung Bleichgefinnter und Gleichstrebender die Sympathien der Freundschaft empfing und nahrte, welche burch feine Gefange fo vielfach hindurchklingen, mag bier nur flüchtige Andeutung, späterhin aber weitere Erwähnung finden.

Wir übergehen bes Dichters fernere Lebensschicksale, seine erste Liebe (au Fanny), die er in mehreren schonen Liebern feiert, seinen Ausenthalt in der Schweiz, wo er besonders bei Bodmer seine seraphische Stimmung nährte, ebenso die Berhältnisse zu seinen dänischen Freunden, unter welchen namentlich der ältere Graf von Bernstorf sich ihm mit warmer Reigung und werkthätiger Auszeichnung ergeben bewies, wir sprechen nicht von seiner ehelichen Berbindung mit Meta (Margaretha), die er unter dem Namen "Cidli" in den reinsten Tö-

<sup>1)</sup> Begeistert ruft er aus: Nascere, dies magne, qui hunc tuntum procreabis vatem. A. a. D.

mn seiner Dichterstimme besungen, und die über ihren frühzeitigen Tod hinaus die Herzensbraut für sein ganzes Leben blieb 1), nicht von seinem vorübergehenden Beilen in Karlsruhe, wo ihn der treffliche Markgraf Friedrich mit Ehre und Gunst beschenkte, endlich wollen wir auch seinen späteren Ausenthalt in Hamburg, welches er mit besonderer Bortiebe zum Bohnsitze sür die drei letzen Jahrzehnte seines Lebens wählte, und wo er dieses selbst unter der allgemeinsten Theilnahme von ganz Deutschland beschloß, so wie manches Andere, was seiner Biographie angehört, nicht näher erwähnen, um uns sogleich der Charakteristik seiner poetischen Persönlichkeit und Birksamkeit zuzuwenden.

Die freien Geisteswerke genialer ober boch eigenthumlich begabter Menschen tragen immer die Signatur ber Perfonlichkeit, und bieses um so mehr, je weniger ein vielseitig öffentliches Leben ben Kreis verfonlicher Thatigkeit erweitert und bas Individuelle zur Allgemeinheit, bas Subjekt aus ber Enge seines Gelbft zur objektiven Gemeinschaft bin-Rlopftod, von Haus aus auf eine ernfte und tief fittliche Innerlichkeit angewiesen, mit bem Gefühle ber menschlichen Burbe und dem Muthe, fie überall zu behaupten, reichlich ausgestattet, babei erzogen mehr in Gesellschaft ber Natur als ber Menschen, befreundet mehr mit ben hoben Gestalten der Bibel und des Alterthums als mit den Intereffen und den Zuständen der unmittelbaren Gegenwart und ihrer volitischen und bürgerlichen Berbaltnisse, schloß fich auch später, nachbem er in die Belt getreten, nicht sowohl ben peripherischen Erscheinungen und öffentlichen Beziehungen berfelben an, ale ben Derfonen und den engeren Rreisen, welche diese um fich zogen und mit ihren privaten Reigungen und Gefinnungen erfüllten. Daber tam es benn, daß er mit dem heitersten Naturfinne und den gartesten Gefühlen eine Art ariftofratifche Gelbstgenügsamkeit und ablehnende Bornehmigkeit, mit bem reinsten Streben für bas Menschliche eine gewisse Ginseitigkeit und fast eigenwillige Beschranktheit verband, daß er die Birklichkeit ge-

<sup>1)</sup> Wie rührend Mingen die Worte in bem fleinen Gebichte "Cibli"!
", 3 ch fah fie an, mein Leben hing

Mit biefem Blid an ihrem Leben; Sie fah mich an, ihr Leben hing

Mit biefem Blid an meinem Leben".

gen bas Reich abstrafter Ibeen vertauschte, im Bewußtseyn feines inne ren Berthes über die Beltlichkeit binausftrebte und fich ichon frub berufen fand, bie bochfte Perfonlichkeit, wie fie im Deffias angeschaut wurde, mit ihren "unendlichen Gigenschaften" zu verherrlichen. gaft überall bringt biefes Gelbftgefühl hervor ') und steigert fich zu ber Bobe, welche Gothe (Dichtung und Bahrbeit) paffend bezeichnet, inbem er fagt: ... und fo icien fich Klopftock als Mann von Werth und als Stellvertreter boberer Befen, ber Religion, ber Sittlichfeit und Freiheit, zu betragen". Es ift nun begreiflich, wie gerade bie religiofe Begeisterung fich eines folden Gemuthes zunächst und fast unumidrankt bemächtigen mochte. Bas fich in ihm Beltliches regt, geht mehr oder minder in jener Grundstimmung auf und zieht, mit wenigen Musnahmen, ihre überfinnliche Überschwenglichkeit an. Freundichaft, bie beiden iconften Tochter irdifder Birflichfeit, vermablen fich bei ihm mit bem himmlischen, verklaren ihre Freuden und Leiben in bem Scheine ber gottlichen Unendlichkeit. Go ericheint et benn in der That ,, als eine geheiligte Perfon"2), vor welcher die beschränkte Gegenwart schwindet und nur bas Ewige bleibt. Er lebt "still anbetend, wo die Zukunft ist" (an Fanny), und in der Anschauung der Pracht ber Commernacht erfüllt ihn nur bie Bergangenbeit, und "Gebanken an bas Grab ber Geliebten umschatten ibn" 3). Gothe bei einer anderen Gelegenheit fagt: "Tiefe Gemuther find gendthiget in der Bergangenheit, sowie in der Zukunft zu leben", barf mohl auf ihn mit Tug feine Anwendung finden. Auch fein Patriotismus, der ihn fo febr begeistert, daß er beffen spottet, "bem nicht das Berg

<sup>1)</sup> Sehr charafteristisch ift in dieser hinsicht die schon berührte Abgangerebt, in welcher die ganze Fulle des Borgefühls seiner hohen poetischen Bestimmung hervorquillt. Bezeichnend flingen auch die Worte an Fanny:

<sup>&</sup>quot;Ach, wenn bu bann auch einen Beglückteren Als mich geliebt haft, laß ben Stolz mir — Einen Beglückteren, boch nicht Eblern"!

<sup>2)</sup> Göthe, a. a. D. — Die Frau von Staël sagt über ihn (De l'Allemagne, II. p. 22): Si la poésie avait ses saints, Klopstock devrait être compté comme l'an des premiers.

<sup>3)</sup> Dbe "Die Sommernacht."

glubt bei feines (bes Baterlands) Ramens Schall" 1), fleigt bei ibm über die Gegenwart hinaus und sublimirt sich mehr in eine ideelle Abftraktion, als er, im Boben gegebener Berhaltniffe murgelnb, fich ber Beit bemächtiget und aus bem nationalen Leben und ber wirklichen Geschichte die Mittel ber That entnimmt. Geine Muse feiert bas Baterland, wo es noch nicht für uns war, fle manbelt in Reiten, welche mit ber unserigen teinen bestimmten Busammenhang haben , fie citirt Geftalten, die ohne nationale Individualität aus einer bammernben Ferne wie unbefannte Schatten hervorwanken. Un bes Boltes Berg, welches bie Pulse ber Gegenwart treibt, verstand er nicht zu greifen. Dieses that erft Leffing, bem es baber auch zuerft gelang, die beutsche Literatur zu nationaler Lebendigkeit zu bringen. Bie Rlopstod bas beutsche Bolksthum in seiner wirklichen Wahrheit nicht erfaßte, so brang er auch spater nicht in die Tiefe ber großen politischen Revolution. Gubiektiv ibealiftifch, wie er mar, begeifterte er fich anfangs an bem Scheine ber neu aufgehenden Freiheit, die er in abstrakter Beise von den konkreten Bedingungen ihrer Bermirklichung trennte; ber Proceg biefer letteren, bie Gebeimniffe ber Geburt jener großen Begebenheit aus ber Gefcichte, die Nothwendigkeit ihrer fcmerzhaften Bermittelung in ber Gegenwart für die Bukunft blieben ibm, wie vielen Underen, Rathfel und Siegel. beren Unauflösbarkeit ibn balb nur zu unwürdigen Valinobien reizen konnte.

Bei solcher abstrakten Berunenblichung bes individuellen Subjekts, bei so entschiedener Jenseitigkeit der Wirklichkeit gegenüber mußte es wohl geschehen, daß der Zug der Schwermuth fast alle seine Dichtungen durchdrang und vorwaltend bestimmte. Daher ist denn auch erskärlich, wie die Elegie den Grundton seiner Dichtung bildet, der, hauptsächlich von Liebe und Freundschaft gestimmt, aus seinen Gesangen allseitig wiederklingt und sich nicht selten zu der äußersten Höhe, ja die über die Grenzen echter Sentimentalität erhebt, so daß wir hier bereits die Spuren und Zeichen der Werther-Epoche nicht undeutlich vernehmen können; wie denn Klopstod mehrsach, namentlich in seinen Briesen, in den süslich=empsindsamen und empsindelnden Ton der das maligen Freundschaftelei der Bremer Beiträger, besonders aber des

<sup>1)</sup> Dbe "Bir unb Gie".

Gleim'schen Dichterkreises mit einzustimmen liebte 1). In Allem aber, was er liebt, liebt er zugleich bas höchste — bie Religion. Diese bleibt ihm wie bas lette Ziel seines poetischen Wirkens, so ber Trost in seinen Schmerzen und Täuschungen. "Wie glücklich werbe ich seyn", schreibt er an Bobmer, "wenn ich bei Bollenbung bes Messias etwas zur Verherrlichung unserer großen und ganz göttlichen Religion werbe

Es ist interessant, über bieses sentimentalische Freundschaftswesen Gothe selbst zu vernehmen, ber sich barüber gerabe in Bezug auf Klopstod und Gleim in folgender Weise ausspricht: "Sie legten auf ihre besonderen, engen Zustände einen zu hohen Werth, in ihr tägliches Thun und Treiben eine Wichtigkeit, die sie sich nur unter einander zugestehen mochten. — Sie empsingen von Anderen Lob und Ehre, wie sie verdienten, sie gaben solche zurück, wohl mit Waß, aber doch immer zu reichlich, und eben, weil sie fühlten, daß ihre Neigung viel werth sep, so gesielen sie sich, dieselbe wiederholt auszubrücken, und schonten hierbei weder Tinte noch Papier. So entstanden jene Briefwechsel, über deren Gehaltsmans gel die neuere Welt sich verwundert, der man nicht verargen kann, wenn sie kaum die Wöglichkeit einsieht, wie vorzügliche Menschen sich an einer solchen Wech sels nichtigkeit einsieht, wie vorzügliche Menschen sich an einer solchen Wech sels nichtigkeit einsieht, wie vorzügliche Menschen sich an einer solchen Wech sels nichtigkeit einsieht, wie vorzügliche Menschen sich an einer solchen Wech sels nichtigkeit einsieht, wie vorzügliche Menschen sich an einer solchen Wech sels nichtigkeit einsieht, wie vorzügliche Menschen sich an einer solchen Wech sels

<sup>1)</sup> So fchreibt er unter Anberem an Gleim über Fanny : ,,3ch fann ist nichts mehr fcbreiben; ich will bingeben und mich unter Blumen fegen und meine lieben Briefe noch einmal lefen u. f. w." - In einem anderen Briefe geichnet er feine Freunde in allen Tonarten ber Gleim = Empfinbelei. Auf einem Tannenhugel fieht er Schmibt bei einer jungen Tanne fteben, bie er nach feinem Ramen nannte. Deffen Schwefter (Fanny) erblidt er auf einem Strable ber Abendsonne burch bie Baume fchlupfen. Cramer und feine Gattin folgen einer himmlischen Stimme, bie fie von einem Berge voll heller Morgenwolfen boren; Gleim geht mubfam an einem Bache hin und weint, weil er Rleift fo lange nicht umarmt hat. Bartner und feine Battin figen auf hellgrunen Rafen mit ber Diene ber Gludfeligfeit im Gefichte. Rabener lachelt an bem Fuße eines Berges herunter, Ebert jauchet an einem Sugel und rebet von feinen Freunden mit fich felbit, Rleift liegt in bem Dunkelften ber Schatten, um bie Empfinbungen einer Nachtigall nachzuempfinden n. f. w. - Als ein Beispiel von vielen, wie gefühleselig man fich in biefer Gefellschaft überhaupt gebehrbete, mag noch folgende Stelle von Sulger hier fteben, welche biefer auf ber Schweizerreife, bie er mit Rlopftod machte, fchrieb: ,,3ch fußte bie Strahlen bes Monbes, bamit fie im Burudprallen meine Freunde und Freundinnen von mir wieberfuffen mochten." So horen wir benn überall bereits bie Werthertone, nur mit bem Unterschiebe, bag bier viel Bemachtes fich aufdringt, mabrent Bothe's fpaterer Berther mit ber Raturmahrheit bes Bergens empfindet und fpricht.

beigetragen haben! Wie füß und entzüdend find diese Borstellungen meinem Geiste"! Seine Liebe ist "ebel und heilig", und wo er, wie bei Fanny, sie nicht ganz erwiedert sindet, ist es "allein seine Religion", wie er sagt, "die da macht, daß er nicht ganz unglücklich ist". Selbst die Schönheit, die er besingt (Nadikin), erscheint ihm in Farben der Religion,

"Beilig und ftill, wie ber Sabbath Gottes".

Schicksale und Lekture trugen fruhzeitig bazu bei, jene Grundstimmung feines Befens zu festigen und zu fteigern. Seine erfte ungludliche Liebe ju Kanny, bann besonders ber balbige Tod feiner Meta fenkten in fein Gemuth unauslöschliche Buge tiefer Melancholie. "Die Gefinnungen", sagt Göthe, "die ihn mit Meta verbanden, diese innige ruhige Reigung, ber furze beilige Cheftand, bes überbliebenen Gatten Abneigung vor einer zweiten Berbindung, Alles ift von der Art, um fic beffelben einst im Rreise ber Seligen wohl wieder erinnern zu durfen." Um diese Zeit ber herben Täuschungen und Berlufte mar es nun besonders der englische Dichter Young, der ihn mit den bunkeln Schatten feiner Rachtgebanken umgab. "Ich fcleiche mich", fcreibt er an Schmidt, Fanny's Bruder, "in die Ginsamkeit und lefe, ober vielmehr ich benke in Young und arbeite am Weltgerichte." Da fich mit biefer Gefühls - und Gebankeneinsamkeit nun noch bie Berfaumniß ber Belt verband, fo entsprang baraus leicht eine gewisse Einseitigkeit in der Auffaffung der Dinge und des Lebens, fowie eine Art Überschätzung und diplomatische Zurudhaltung, welches Alles sich in des Dichters Schriften bald mehr bald weniger kund giebt.

Sehen wir nun etwas näher auf Klopstod's literarische Thätigekeit und poetische Produktivität ein, so haben wir zuvörderst zu wiedersholen, was wir bereits oben in der flüchtigen Parallele zwischen ihm und Bieland bemerkt, daß er das Bewußtseyn der Selbstständigkeit einer nationalen Literatur unter allen jenen Theilnehmern an ihrer Biezberherstellung am bestimmtesten in sich getragen und am entschiedensten in seinen Werken ausgesprochen hat. "Es lag in Klopstock's Geist", sagt Friedr. Schlegel, "ein erhabener Begriff von einer neuen und besonders deutschen Poesie". Und in der That hat er sich mit seinem Widerspruche gegen die Herrschaft der französischen Literaturorthodorie

und ibred boblen komventionellen Formalismus fo recht an ben Eingang ber eigentlichen Reformation unferer Rationalpoefie gestellt. Es war ibm barum zu thun, bie ibeale Innerlichkeit bes beutschen Gemuthe mit bem Patriotismus auf bem Grunde urgeschichtlicher Erinnerungen zu vermählen und so der deutschen Muse nationale Stoffe ju bieten. Dazu gefellte er bas Bemuben, ber beutichen Sprace ibre innerfte Rraft, ibren vollsthumlichen Ausbrud fammt ber Kreibeit ihres felbsteigenen reichen Lebens gurudzugeben und wo möglich zu vermehren. Daß er bei fo löblichen Strebungen binter feinem erhabenen Riele bennoch zuruchlieb, lag in ber Art, wie er seine poetifden Standpunkte fagte und ausführte. Freilich fprach er zuerft bas große Bort, ber Geift bilbe auch für die Dichtfunft den eigentlichen Gehalt; allein er trennte ben Geift von der Ratur und machte ihn ju einem abstratten Begriffe, er überfah, bag berfelbe ohne Leib für uns kein Leben bat, daß die Idee ohne Wirklichkeit auch ohne Wahrheit ift, baß bas Jenseits nur im Dieffeits angeschauet werben kann, bag bas Göttliche felbst ohne Belt für und ein mefenlofer Gt. banke bleibt. Es fehlte ibm bei aller Originalität boch ber eigentlich ichaffenbe und bilbenbe Genius, ber in bem Elemente bar Phantafie eben die Unendlichkeit mit ber Endlichkeit, die Ibee mit ber Birklichfeit in bem Scheine ursprünglicher Ginbeit vermittelt, ben Beift verkörpert und ben Begriff individualifirt, in freier Darfteb lung bas Geheimuig bes Schonen eröffnet und wie dem Blide gur Anficht so ber Seele jum innersten Berftandniffe bringt 1). "Seine

<sup>1)</sup> Theoretisch war Rlopstod in dieser hinsicht über seine Praris weit hinaus. Seine Gelehrtenrepublik enthält in Abstät auf die reine afth etische Darftellung viele treffende Bemerkungen, besonders der Abschnitt "Zur Boetik". Unter Anderem fagt er hier: "wenn ein Gedicht handlung und Leidenschaft nicht darftellt, d. h., wenn es ihnen nicht alle die Leben digkeit giedt, deren fie nach ihrer verschiedenen Beschaffenheit fähig sind, so sehlt ihm eine Cie genschaft, die — etwas so Wesentliches ift, daß man ein Gedicht ohne Davstellung mit Recht als etwas seiner Art nicht Angehöriges ansehen kann." Göthe fand sich durch dieses Werk ungemein gesördert, es hatte ihm "neues Leben in die Abern gegossen", und während die ganze Welt damit unzusrieden war und kein Mensch es recht verstand, neunt er es "die einzige Poetsk aller Zeiten und Bölzker". Göthe, Werke, Bo. 60. S. 225 f.

Sphare", fagt Schiller, "ift immer bas Ibeenreich, und in's Unentliche weiß er Alles, was er bearbeitet, hinüberzuführen. Dan möchte fagen, er giche Allem, was er behandelt, ben Rorper aus, um es au Geift zu machen"1). Das Leben ber Geschichte bat fich ibm eben fo menig wie bas ber unmittelbaren Gegenwart zu reiner Anschamma aufgetban, wobon fein Deffias Zeugniß giebt, ben er aus ber Zulle der geschichtlichen Beziehungen und wirklichen Umgebungen in die kalte. einsame Sobe ber abstratten. Unenblichkeit und bes unfichtbaren Senfeits verseht bat. Gelbst ba, wo er die Beltlichkeit mit ihren Interef. fen und Ansprüchen behandeln will, entseelt er fie meistens und nimmt ihr bas Mark ihres eigenen Dasepns, um fie zu einem Schatten bes himmels zu machen. Daber tommt es benn, bag ibm im Gangen bie poetische Individualisirung und die reine plastische Darstellung nicht gelingen will, daß bagegen die Gewalt ber Berftiegenheit, die Schwere ber abstraktiven Unstrengung und ber Zwang eines steifen und einförmigen Ausbrucks auf seinen meisten Berken laften und ber Unhauung wenig Genuß gewähren, vielmehr fast überall die Übung ber Denkfraft herausforbern und bas Gemuth in fortwährender Spanmug erbalten. Er ringt, bas Unfagbare ju fagen, und bas erbabene Berftummen muß zu oft bie Stelle bes bildenden Borts ver-Richt mit Unrecht wirft ibm baber icon Gotticheb ... unbild. same Gebanken" vor. Es fehlt ibm ber geniale Sinn und die afthe. tische Freiheit, biermit auch bie Runft lebendiger Dragnisation ber sprachlichen Form und ber objektiven poetischen Gestaltung. Der Mangel einer angemeffenen numerosen Periodirung sowie eines getragenen thothmischen Pathos, die vorherrschende Unrube und Atomistik aphoristifder und interjektiver Sammeise laffen es felten zu einer reinen Barmonie bes Ausbrud's tommen, welche burch die einförmige Bieberkehr von gewiffen effektanstrebenden Wendungen und Bildern nur schlecht erfett wirb. Mit wenigen Ausnahmen gilt bas Gesagte von Klopftod's gesammter Dichtung. Diese Ausnahmen fallen so ziemlich alle in das Gebiet der elegischen Sentimentalität, die, wie wir bereits bervorgehoben, die eigentliche poetische Seite unseres Dichters ausmacht.

<sup>1)</sup> Über naive und fentimentale Dichtung.

Schiller nennt ihn baber ganz paffenb einen musikalischen Dichter, einen Dichter innerer Gefühlszustände, pathologischer Stimmungen. Bo der Gegenstand sein eigenes Herz ist, wie z. B. in den Gedichten an Cibli, oder wenn er, seh es im Messias oder sonst in seinen eigentlichen lyrischen Dichtungen, die Saiten der reinen Empfindung anschlägt, da vernehmen wir immer die echten Tone wahrer Poesie.

Sowie Rlopstod in Absicht auf bas Princip seiner Dichtung hinter ben Forderungen klaffischer Runft zurucklieb, so auch in Absicht auf bie Gegenstände, welche er vorzugeweise behandelte. Wir haben bierüber bereits oben Andeutungen gegeben. Religion und Baterland, fagten wir, feben bie eigentlichen Pole, um welche fich feine Dichtung brebt. Go gern wir nun zugesteben, bag beibe in bedeutsamer Beife ber Doefie fich bieten und zu ihrer gehaltvollsten Befenheit fich gestalten laffen, so wenig konnen wir boch die Überzeugung aussprechen, daß es Rlopftod gelungen fen, ben Preis folder Gestaltung zu gewinnen. Die Meligion entfleidet fich unter feinen Sanden zu fehr ihrer irdischen Umgebung, ihrer menschlichen Bezüge und geschichtlichen Lebendigkeit; fie fublimirt fich zu einem Schattenreiche mefenlofer Geftalten, ohne babei von ber Beengung bes firchlich = driftlichen Dogmatismus frei zu merben. Gleich leblos-abstrakt, als die Religion, ift auch bas Baterland in Klopftod's Dichtung eingegangen. Wie bei ber Religion bas Menfc liche zu fehr zurudtritt, fo hier bas mahrhaft Rationale, b. h. bas Bewußtfenn eines bestimmten politifch=focialen, ethifchen und pfochologischen Bolkebasenns. Go wenig bort ber Simmel mit allen Schaaren ber Engel und Erzengel sammt ihren Gefängen und Beten bas Intereffe zu erregen vermögen, welches uns ein reines Runftwerk burch die einfache Thatsache seiner Darstellung zu geben bat, ebenso wenig hier der altdeutsche Urwald und Balhalla mit ihren Dbindgöttern und teutonischen Beroen. Dabei ift freilich in Allem bas icone Streben anzuerkennen, ber formellen Runftelei bie ibeelle Begeifterung bes Gemuthe, der konventionellen Gelbstbewußtheit bie Babrbeit bet lebendigen innerlichen Unmittelbarkeit entgegenzuseten und in ihrer boberen Burde zu behaupten.

Bielfach gerühmt wird nun felbst von benen, die in ber Behandlung ber obigen Gegenstände die poetische Genialität vermiffen, die

Sprace. Buborberft ift allerdings nicht zu verkennen, bag Rlopftoe ber Gotticheb'ichen Berftanbigkeit, welche unserer Sprache bie frangoff. fche Zwangsjade anziehen wollte, gegenüber allerdings bas große Berbienft ansprechen barf, dieselbe ihrem eigenen Raturell gurudgegeben und jum Behuf ihrer Erweiterung und Fortbilbung auf ihre eigenen Silfemittel gurudgeführt zu baben. Dit fühner Sand griff er in ben reichen Schat ber Ibiotismen, um burch fie ben Ausbrud mit eigenthümlichen Wendungen zu beleben und ihm die frifche Farbe jugendlicher Nationalität zu ertheilen; mit entschloffenem Mutbe trat er bem Entmannungswerke ber Gottschedianer entgegen und sucte in ben alteren Quellen nach ber Rraft und Starte, um die man unfere Sprache zu bringen, feit einem halben Jahrhunderte mehrseitig bemühet war. Berbindet man hiermit die originelle Beise, in welcher er fich bes grammatischen Geistes berfelben bemächtigte, und wie es ihm gelang, eine tubnere Bewegung in die Sat = und Periodenbildung gurud. zuführen, ben Ausbrud mit mannichfaltigen feinen Ruangen zu bereidern und burch überraschenbe Bortzusammensetzungen bedeutsam und finnvoll zu machen; ermagt man endlich, daß er ber eigentliche Begrunber beutscher Metrit murbe und gerade bier mit genialem Tafte unter dem Principe antifer Formen und Regeln waltete: so barf man ibn allerbings nicht bloß als ben eigentlichen Bieberhersteller unserer Rationalsprache seit Luther betrachten, sondern ihm auch die Ehre zuerkennen, fie zuerst zum rechten und vollen Bewußtseyn ihrer reichen äfthetiichen Begabung gebracht zu haben 1). Mit ihm beginnt eine neue

<sup>1)</sup> Rlopftod war fur bie beutsche Sprache aus Liebe begeistert. Bir begnus gen uns, hier sein Epigramm "Die beutsche Sprache" als Beleg außer vielem Ans beren (in Oben, in seinen grammatisch en Gesprächen und in ben Frage menten über Sprache und Dichtkunft) zu citiren:

<sup>&</sup>quot;Daß keine, welche lebt, mit Deutschlands Sprache fich In ben zu fuhnen Wettstreit wage!
Sie ift, bamit ich's kurz, mit ihrer Kraft es sage, An maunichfalter Uranlage
Zu immer neuer und boch beutscher Wendung reich, Ift, was wir selbst in jenen grauen Jahren, Da Tacitus uns forschte, waren, Gesoubert, ungemischt und nur sich selber gleich".

Epode in unferer Sprachbildung und Sprachwissenschaft. Allfeitig zeigt fich bon nun an ber Drang, ber freien Geiftesbewegung in ber Sprache ein angemeffenes Organ ju ichaffen; bie eröffneten Rundgruben alterer Literatur werden mit Gifer burchforicht, überall treten neue Kormen hervor, jedes Talent fucht aus dem Reichthume und ben inneren Lebensquellen bes vaterlandischen Ibioms für feine Probuftioneluft Mittel und Elemente zu gewinnen. Bieland, Leffing, Gerber und Gothe brangen fich auf ber Bahn, welche Rlopftod erschloffen, und kaum burfte eine andere Literatur einen folden rafchen und umfaffenden Um - und Anbau der Sprache in irgend einer Epoche ihrer Kortbilbung aufweisen können. Seben wir nun aber barauf, wie Rlopstod in fünftlerifd plaftifder Sinfict die Sprache behandelte, fo bietet fich freilich Manches, mas vor bem afthetischen Urtheile nicht mobl besteben kann, und mas beweist, wie wenig er bei seinem Studium ber Alten fich ihrer freien Sprachbewegung und flasisichen Stylbilbung bemächtigen mochte. Es ift in diefer Sinficht überhaupt bereits oben auf ben Mangel an konfreter finnlicher Gestaltung und Belebung, an ebenmußiger Saltung und getragenem Ilhythmus bes Ausbrude bei Rlopstock hingewiesen worden, besgleichen auf den aphoristischen Lakonismus. wodurch seine Darstellung oft bart, schroff und im Ganzen ungelenkig werben mußte. Dazu kommt nun noch, bag er burd Berkunfielung. burd forcirte Steigerung und Berwirrung sowohl im Gebrauche ber Borte als in ber Sagverbindung jene Unmacht freier afthetischer Gestaltung ichlecht verbedt und an die Stelle harmonischer Klarbeit bas Dunkel unnatürlicher Bendungen und Berftiegenheit treten läßt, mobei er fich nicht felten felbst bis zu Lobenstein'ichem Schwulfte verirrt und burch die Ginformigkeit in Ton und Manier ben reinen Geschmack beleidigt, der die mahre plastische Erhabenheit des Styls in etwas Underem findet, als in dem Gewaltschritte eines angezwungenen Rothurns und in ber Rraftgenialität gewagter und verwogener Bort - und Satbilbung. Bie indeg burch biefes Alles bas bezeichnete Berdienst Rlopftod's um ben beutschen Ausbrud nicht aufgehoben werden tann, fo ift noch im Besonderen anzuerkennen, wie er bedeutend bazu beigetragen. baß ber beutschen Profa größere Gebiegenheit und bas Geprage volksthumlicher Haltung im Bergleich mit ber bisberigen faft = und farblofen

Dberstächlichkeit wiedergegeben wurde; obwohl wir in Berücksichtigung ber Sucht nach koncistver Kürze, welche seinem prosaischen Ausdrucke wicht selten das Ansehen des Pretiösen giebt, mit A. B. Schlegel keinesweges behaupten möchten, daß er als "einer von unseren wenigen Reistern im prosaischen Styl" zu betrachten sey 1). Übrigens hat die Prosa Klopstock's auch Lessing's Beifall in hohem Grade gewinnen können 2).

Rimmt man nun die ganze Art biefes Dichters noch einmal que sammen: die abstrakte Erhebung über Wirklickfeit und Gegenwart, ben Mangel an Beltlichkeit und reinmenschlichen Berhaltniffen, sowie an philosophischer Auffaffung ber Dinge, die Ginformigkeit in ben Gegenftånden und ihrer Behandlung; so erklärt fich wohl, warum er trot allem Rampfe mit ben veralteten Standpunkten und Beisen, trot aller Auhnheit, womit er ber antifen Belt ihre Grundfage und Formen, bem Driente feine Pfalmtone, bem Norden feine Offian'ichen Behmuthe-Kange abgewinnen wollte, boch weder eine eigentlich reformatorische Birkung in der Nationalliteratur haben mochte, noch fich weit über die Grengen feiner Zeit im Intereffe ber Nation binausbewegen tonnte. hiermit blieb er benn auch ben nachwachsenben Generationen ber vaterlanbischen Schriftsteller wie bem seit Leffing's und Berber's literarischen Eroberungen waltenden neuen Geifte unferer Literatur felbft fast durchgangig fremb. Bie er zuerft einfam emporftrebte in feiner Umgebung, so ftand er wie ein verlaffener Baum in der Mitte all des reichen und genialen Bachsthumes, welches feit jenem Benbevunkte Die Geschichte unserer Literatur zu ber bedeutsamsten unter allen machte. Ohne Bolts. unmittelbarkeit in Dichtung und Leben, ohne Berftandniß ber Geschichte und des Geistes der Gegenwart und ohne freudige Theilnahme an der vollen frischen Saat ber jungen literarischen Produktion, mandelte er ein Abgestorbener unter ben Lebenbigen. Und so mußte es benn wohl fommen, bag icon lange nur noch fein Name gefeiert wird, während feine Berte im Gangen ungelefen bleiben.

Saben wir nun, um mit Gothe zu reben, ben "außerorbentlichen Mann" nach feiner Perfonlichkeit und feinen allgemeinen literarischen

<sup>1)</sup> A. B. Schlegel, frit. Schriften, Thl. I. S. 245.

<sup>2)</sup> Liter. = Briefe I. G. 109.

Bezügen uns vergegenwärtiget, fo wirb es nicht fcwer werben, fein Bilb auch in feinen Berten wiederzufinden und zu erkennen. Bem irgend ein Dichter, fo bat Rlopftod fein ganges Dichten und Streben in einem Werte gleichfam substanzialifirt und wie in einem perfonliche Abguffe bargeftellt 1). Der Deffias enthalt feine Welt und feine himmel zusammt ber Art, wie er beibe auf einander bezog. ber Gefang, "worin er feinen Gott befungen", ber ihn "die Borgugt ber Engel im Boraus koften, sowie die Thranen der Christen feben und bie menfchlichen Freuden fühlen ließ", ju beffen Ende ihn "bie mach tige Sand feines herrn und Gottes felbst burch bie Graber" geni tet hat, wo "himmel und Erbe seinen Bliden entschwanden" und w ibn, "wenn ibn ber Zauber weltlicher Bergnügungen verführen wollt, bie Barfen und Barmonien der Engel zu ihm felbst zurudführten"2). Bon früher Jugend an erfüllte ihn, wie wir bereits oben angeführt, dit Ibee dieses Gedichte, durch welches er fich selbst über Milton emporzufcwingen ben Muth fühlte. "Der Erlöfer follte ber Beld feyn, ben a burch irdische Gemeinheit und Leiden zu ben höchsten himmlischen It umphen zu begleiten gedachte. Alles, mas Göttliches, Menschliches in ber jungen Seele lag, marb hier in Anspruch genommen. Er, an ber Bibel erzogen und burch ihre Rraft genährt, lebt nun mit Erzvätern, Propheten und Borläufern als Gegenwärtigen; boch Alle find feit Jahrhunderten nur dazu berufen, einen lichten Kreis um den Ginen ju gieben, beffen Erniedrigung fie mit Staunen beschauen und an beffen Berberrlichung fie glorreich Theil nehmen follen. Denn endlich nach trüben und ichredlichen Stunden wird der emige Richter fein Antit entwölken, feinen Sohn und Mitgott wieber anzuerkennen, und diefer wird ihm bagegen die abgewendeten Menschen, ja svaar einen abgefallenen Geift wieder zuführen. Die lebendigen himmel jauchzen in taufend Engelstimmen um ben Thron und ein Liebesglang umgießt bas Beltall, das seinen Blid turz vorher auf eine gräuliche Opferstätte gesammelt hielt" 3). Die große That ber Berföhnung alfo, bas tieffte und

<sup>1)</sup> Lette vollständige Ausg. v. Rlopftoct's Werfen Leipzig, 1844 in 10 Barben, mit 3 Supplementbanden. Sonft die Ausg. in einem Bbe., ebenbaf. 1839.

<sup>2)</sup> Dbe "Un ben Erlofer".

<sup>3)</sup> Gothe, Bahrheit und Dichtung. Bb. II. S. 290 ff.

bedeutsamste Geheimnis der Menschheit, war ihm die Ausgabe, allein würdig des höchsten Dichterruhms und der vaterländischen Muse; denn Gott und Baterland zugleich sollten in diesem Werke ihre Verherrlichung sinden 1). Sein ersungener Ruhm ist ihm "die Frucht seiner Jünglingsbräne und der Liebe zum Messias." (An Fanny). So wurde denn nieses Gedicht der eigentliche Sammelplatz seiner tiessten Simplindungen mid Gedanken, seiner innigsten Lebensbezüge und heiligsten Stimmunzen, und die schönsten Jahre seines Lebens (1748—73) hat er ihm zewidmet. Was Wunder, wenn daher alle seine übrigen Dichtungen nicht viel Anderes sind, als Variationen über Motive der Messiade. Wie darin auch eine besondere poetische Richtung eines vollen halben Jahrhunderts zu einer Art von Abschlusse gekommen, ist schon oben erwähnt worden.

Seben wir babon ab, bag bas Bert, welches in feinen zwanzig Gefängen gleichsam bie ungefähren zwanzig Jahre seiner Geburt an fic barftellt, in seinen zwei poetisch sehr ungleichen Salften nothwendig die Spuren biefer langen und langsamen Ausbildung tragen und uns daher in seiner Gesammtheit wohl mit verschiedenen Tonen entgegenklingen muß, fragen wir bagegen nach seinen eigentlich afthetischen Ansprüden überhaupt, so ist nicht zu verkennen, daß diese nicht sowohl in der flaffifden Saltung bes Gangen, als vielmehr nur in gelungenen Gingelheiten gegründet find. Das Bert bietet poetifche Soonheiten, ohne in feiner Gesammtheit poetisch=schon zu fenn. Bo bes Dichters Herz rebet, ist seine Sprace die reinste Dichtung, mag fie Freude oder Schmerz, Liebe oder edeln Born befingen. ergreifenben Tonen versteht er die elegische Wehmuth wie bas machtig erschütternde Pathos tiefster Empfindung auszusprechen; allein wie aus den leeren Sallen eines boben und weiten Gebaudes flingen und jene beteinzelten Tone entgegen aus bem großen Ganzen ber Dichtung, in welcher die religiös = moralische Tendenz und die bogmatische Befangen= heit den freien Gang der epischen Muse fast bei jedem Schritte bem-

<sup>1) &</sup>quot;Re ipsa, magno quodam, nec intermorituro opere, quid valeamus, ostendendum est," sagt er in ber mehr angeführten Jugenbrebe. Er zielt hier auf bie Franzosen und inebesondere auf den Berfasser ber Lettres françoises et germaniques, worin der deutschen Literatur Werth und Bedeutung abgesprochen wird.

Benben wir uns baber von folden lyrischen und elegischen So berheiten ab. um, wie es bas Bert verlangt, den Dagftab ber Epopi anzulegen, fo bleibt daffelbe fast felbst hinter ben billigsten Forderunge bie man an biefe Dichtart zu stellen bat, zu fehr zurud, als bag ihm b Rubm eines national-flassischen Epos, ober gar bem Dichter b Rame eines beutschen Somer zugestanden werden durfte, womit er fein Reit vielfach begrüßt wurde. Bor Allem fehlt ibm bie epische Gul ftang, bie inbaltliche Entwidelung ber Sandlung, bie angemeffene B mubung und Bewältigung ber gegebenen Beziehungen in Geschichte ur Leben, turg die freie Singabe an die gegenständliche Welt und Wah beit, an bie Mannichfaltigkeit finnlicher Anschauung und Lebensverhal niffe, woraus benn nothwendig eine bochft unpoetifche Ginformig teit für bas Gange hervorgeben mußte. Die Dogmatit bietet für je nen Mangel ebenso wenig Ersat, als die nordische Mythologie in de Barbengefängen bes Dichters die nationale Wefenheit erfeten kann; viel mehr bat gerade die Herrichaft ber Theologie über die freie religiöf Beltanschauung bas Gedicht in seiner episch = objektiven Bewegung vid fach behindert und gehemmt. Gbenfo wenig vermag die subjektive Be geisterung, welche ohnebies nicht selten ben Schein ber Anftrengun verrath, und über die Dürftigkeit des Gehalts zu troften. bene Berftummen der Bewunderung vor dem Unendlichen, die oft er zwungenen Situationen ber Anbetung und ftillen Betrachtung, bie ver schleierten Resterionen und masquirten Allgemeinheiten, die Rühnhei ber Gleichniffe wie ber Schimmer wiederkehrender Bilber taufchen um ebenso wenig binficts der Leerheit und Bewegungslofigfeit der Sand lung, als ber vorbringliche Ton einer nicht felten gesuchten Erhabenbei ober die Überschwenglichkeit der ibeellen Anschauung und Gefühlsverstie genheit bem Gangen epische Sobeit und Burbe, die vielen Thraner aber, bas Jauchzen und stille Beten ber Geraphim, bazwischen bie in terjeftiven Seufger und Apostrophen, ber Dichtung felbft Leben zu er theilen geeignet find. Bu oft erinnert und ber Dichter ausbrucklich at bas Unaussprechliche, und boch fordert gerade bie epische Poefie die Rlarheit bes Aussprechlichen und bes Aussprechens zugleich in hohem Grabe.

"D! enre Stimmen, ihr himmel! Gebt mir eure Stimmen, daß ich's durch die Schöpfungen alle Laut ausrufe"!

Dieser Ausruf Abam's im achten Gefange, nebst einer großen Menge ahnlicher, bezeichnet sehr beutlich die Unmacht der objektiven Gestaltung und Darstellung, welche durch den oratorischen Lurus in den vielen Mouologen und Wechselreben nicht hergestellt wird. Es mag dieses zum Theil am Stoffe liegen, der sich nur schwer sinnlicher Anschaung und Individualisirung bietet; wie denn dieses der Dichter selbst gefühlt zu haben scheint, indem er im Anfange des zehnten Gesanges sich also vernehmen läßt:

"Auf beiben Seiten ift Abgrund; Da zur Linken: Ich foll nicht zu fühn von bem Göttlichen fingen, hier zur Rechten: Ich foll ihn mit feierlicher Würdigkeit singen— Und ich bin Staub! ——"

Allein es war, wie wir icon wissen, ju febr in Rlopftod's Beife und Wefen, ben himmel ohne Erbe zu benten und zu schildern, als bag ihn bloß die Erhabenheit seines Gegenstandes an einer reineren Objettivität ber Darftellung gehindert haben follte. Daber verschmabete er benn auch das Beltliche, welches felbst ben Erlöfer und das Berk ber Erlösung vielfach umgab und die Mittel zu wirklicher Gestaltung binlänglich enthielt. Geographische und nationale, kulturbistorische und politische Beziehungen boten fich in entsprechender Rulle, sowie die religiösen Parteien unter ben Juden, die Berhaltniffe diefer zu ben Romern, bes Beibenthums zu bem Jubenthume, felbst die geschichtliche Belt, welche das alte Testament fo reich als bedeutsam umfaßt, konnten trefflichen Stoff zu epischer Ausführung geben. — Aus biesem Mangel an epischer Substang folgt benn natürlich ber Mangel an epischer haltung. Mirgende vermiffen wir den alten homer fo febr, ale in Diesem Punkte. Da ist keine Spur von ber ruhigen Sicherheit, von ber faclichen Entwickelung, von ber ebenmäßigen Bewegung, endlich von der erhabenen Unparteilichkeit, welche jedem Dinge, bem größten wie dem kleinsten, jedem Bezuge, bem wichtigen wie unwichtigen, bas gebührende Recht giebt, am wenigsten von der harmonischen Klarheit der Darftellung, wie dieses Alles ben Griechen und seine unfterblichen Schöpfungen auszeichnet, bem wir darin nur unseren größten Dichter mit seinem klassisch-gediegenen Berke "hermann und Dorothea" vergleich-bar sinden können. Schon wegen der übermacht des Lyrischen und Sentimentalen, welches selbst sich oft bis zu leerer Empfindelei hinauftreibt, und womit sich ein unaufhörliches Bortreten der Persönlichkeit des Dichters verbindet, läßt es die Messade zu keinerlei Ruhe der Anschaung und der ästhetischen Betrachtung kommen. Und so haben wir denn auf dieser Seite an dem Klopstock'schen Werke vielmehr eine Art hymnologische Stunden der Andacht als ein wahrhaft klassisches nationales Epos, wosür es sich doch gern halten lassen möchtet).

Mit der Mangelhaftigkeit des epischen Inhalts und Gehalts hängt die der Charakter istik wesentlich zusammen. Charaktere fordern eine Welt von Beziehungen und gegebenen Verhältnissen, wollen aus der Mitte lebendiger Wechselbedingungen hervorwachsen und auf dem Grunde von Thaten und Handlungen ruben. Alles dieses sehlt aber dem Gebichte, welches dagegen in musikalischer Unbestimmtheit hinklingt und in pathologischer Unruhe zittert. Die Personen theilen jene schattenhaste Wesenlosisseit und ziehen vor unseren Bliden hin wie die Wolken durch die Weite des leeren himmlischen Raumes. Bon der Abstraktion geboren, tragen sie das Zeichen ihrer Abkunst, indem sie ohne lebendiges Kolorit und ohne das Gepräge einer bestimmten Wirklichkeit in einsörmiger Allgemeinheit auftreten, wie gemachte Beispiele zu gegebenen Bezgriffen, denen der Wortbrang vergebens den Schein persönlicher Individualität zu ertheilen bemühet ist. Sowie in dem Ganzen das Leiden den Grundton bildet<sup>2</sup>), so muß auch wohl in den Charakteren die Passis

<sup>1)</sup> Schon herber klagt bei ber Messiade über Mangel an epischem Geiste, an sinnlicher Begreiflichkeit, an Nationalität und an freier, von theologischer Orthoboxie unabhängiger Auffassung. Mit Recht erscheint ihm ber Messia nach ben Beissagungen bes A. T. und ben Erzählungen bes Neuen viel menschlicher, als ihn Klopstock gezeichnet. Bgl. Fragmente zur beutschen Liter. zweite Sammlung (Werke Bb. II. an mehreren Stellen). Auch Gervinus, und selbst bie Frau v. Stasl haben bie Dürstigkeit epischer Obsiektivität ber Messiade scharf genug hervorgehoben.

<sup>2)</sup> So heißt es unter Anderem in bem Gebichte felbst von bem Erloser: ,, & eiben, Beten, Bunder thun, Lehren, & eiben und Leiben Bar fein Leben".

vität als ber herrschende Typus erscheinen. Christus und seine Junger. bie Patriarchen und beiligen Frauen, Freunde und Feinde, Engel und Teufet - Alle beweisen fie ihre Gegenwart mehr in Reben und Sandeln, ibre Thaten find fast nur "Thaten ber Geele" (wie Rlopftod fic felbft einmal ausbrudt), Beten und Gingen, Flüche und Berwünfdun-Bon pfochologischer Runft und nationaler Eigenthümlichkeit, von lokaler Karbung und bistorischer Wahrheit so aut wie keine Spur. war es aber auch möglich, einen Gottmenschen nach seiner boamatischen Überweltlichkeit, eine Schaar von Seraphim, welche fich fo abnlich find, wie ihre Flügel, dazu satanische Titanen, die fich nur durch ihre größere ober geringere Buth von einander unterfcheiben, mit dem Sauche menfchlicher Lebendigkeit eigenthumlich ju befeelen? Schon oben ift bemerkt worben, daß die Sprache den Mangel an Unmittelbarkeit des Birklichen und an objektiver Anschaulichkeit zu erseten fich abmuht. Allein wie fuhn und machtig, wie erhaben und fauft fie öfters auch fenn mag, biefe Sprache - ju vertennen ift nicht, bag fie ebenfo oft in ungelenker Steifbeit, in abstruser Sagbildung und verworrener Berkunftelung, in metaphorischer Übertreibung und Dunkelheit, in aftergenialer Erhabenheit und erzwungener Kraftigkeit fich gefällt und hierin fich mitunter felbft bis jum Biderwärtigen steigert '). Die Kunft harmonischer Gestaltung und wohlgefälliger Bewegung fuchen wir vergebens, und ,, bas Gebeim. nif des poetischen Perioden", welches Rlopftodan Somerrühmt2), ist ihm selbst verborgen geblieben.

Man hat wohl, wie Klopftod mit Homer, fo die Meffiade mit ber Iliade vergleichen 3). Wie zutreffend die Bergleichung fenn mag, wenn

<sup>1)</sup> Stellen, wie folgende aus ber Rebe bes Philo im fechsten Gefange, findet man viele:

<sup>- - ,,</sup>Und ift noch irgend ein großer

Beigerer Bluch, ber fiebenfaltig Bermunfdungen binftromt,

Den bie Mitternacht hort, ber Graber Geulen mit ausspricht,

Diefer treffe u. f. w."

Ran wird nicht felten an Schiller's poetische Erftlinge erinnert und glaubt, in ben Raubern und Fiesto ben Wieberklang solcher Alopstod'scher fraftgenialischer Ausbrüche zu vernehmen.

<sup>2)</sup> In ber Abhandlung "Bon ber Rachahmung bes griechischen Shlbenmaßes".

<sup>3)</sup> So fpricht 3. B. Manfo in feiner Gefch. b. beutsch. Boefie (in ben Rach-

ten (biese freilich am meisten), die Teufel wie die Seiligen bieten sich ber Anschauung in charakteristischen Handlungen und Zügen und stehen mit den Menschen des Diesseits in gewohnten Kreisen des Dasehus und Wirkens.

Der beutsche Herameter, in welchem das Gedicht geschrieben, ist bekanntlich keine Ersindung Klopstod's, doch gedührt ihm der Ruhm, diesen Rhythmus zuerst in solchem Umsange und mit solcher Konsequenz, zugleich mit dem Bewußtseyn bestimmter metrischer Principien gebraucht zu haben 1). Daß er sich dabei den Homer zum Ruster genommen und dessen rein musikalisch quantitative rhythmische Kunst vom Standpunkte unseres logisch grammatischen Duantitätsprincips aus in unserer Sprache möglichst nachzubilden gesucht, bleibt, wie sehr er auch hinter der harmonischen Bollkommenheit best griechischen Dichters zurücksteht, immer ein wesentliches Berdienst 2).

Bir schließen diese wenigen Bemerkungen über das vielbesprochene

<sup>1)</sup> Es ift hier nicht ber Ort für weltläuftige historische Nachweisungen über Uriprung und erften Bebrauch bes herameters in unferer Sprache und Literatur. Dag ibn, um von früheren Spuren abzusehen, bereits Fischart in feiner genialen beutschen Umarbeitung bes frangofischen satirischen Romans, La vie très horrifique du grand Gargantua etc., von Rabelais um die Mitte bes fechszehnten Jahrh. (1552) theilweise versucht, daß ihn fast gleichzeitig ber bekannte Philolog und Raturforfcher Conrab Gefiner in feinem Mithribates (1555) beruckfichtigt, baf ihn bann im fiebenzehnten Jahrh. Gifenbed in einer Pfalmuberfetung, bas rauf Alfteb in feiner Encyclopaedia scientiarum producirt, bag im Anfange bes achtzehnten Jahrh. Serans ihm fcon eine größere metrifche Ausbilbung gegeben, und etwas frater Gottfcheb ihn weiter ju vervollfommnen gefucht, mag bier nur im Borbeigehen berührt werben. Letterer wirft fogar bem Rlopftod'ichen Berame ter prosodische Unficherheit und Mangelhaftigfeit vor. Dag außerbem befonders noch Rleift gleichzeitig mit Rlopftod ben Berameter in feinem Fruhlinge gebraucht, ift hinlanglich bekannt. Übrigens hat Leffing in ben Lit. = Briefen (I. S. 109 ff.) querft bie Geschichte bes beutschen herametere angeregt.

<sup>2)</sup> Rlopstod's Abhanblung ,, Bon ber Nachahmung bes griechifchen Splbenmaßes' ift eine in jener Zeit immerhin bebeutsame Arbeit, die sich ohnes bies noch baburch befonders empfiehlt, baß sie bereits 1756, also vor Leffing's entschiedenem Auftreten, in ihrer Darstellung die beutsche Profa als von ber Gottschebs frauzdsischen formalen Leerheit befreiet zeigt. Leffing sagt barüber unter Anderem: ,,Diese Abhanblung ift ein Muster, wie man von grammatikalischen Kleinigkeiten ohne Pedanterie schreiben kann. Lit. 28r. a. a. D.

berühmte Gebicht mit dem Urtheile Friedr. Schlegel's, welches er in seinen Borlesungen über "die Geschichte der alten und neuen Literatur" (Thl. II. S. 262) in folgenden Worten ausspricht: "Mit der Mese stade beginnt eigentlich der höhere Ausschwung der neueren deutschen Literatur; so unermeßlich ist das Verdienst derselben besonders in Sprache und Ausdruck, obwohl dies Gedicht meistens nur dem Namen nach im Allgemeinen bewundert wird, wenigstens im Ganzen nie wahrhaft wirksam in das lebendige Gesühl überging".

Bon ber beutsch = driftlichen Epit und namentlich von ben vielen Patriarcaben, welche Rlopftod's Meffiade jum Theil mit hervorrief, und unter benen bie Bobmer'iche Roachibe gleichsam Chorführerin ift 1), ebenso von ben fritischen Zehden, welche fie veranlagte, und von benen die feindlichen hauptfächlich unter Gottsched's Agibe ausgefochten wurden, mag hier nicht weiter gerebet werben, indem barin wenig ober gar feine literarifche Bebeutsamfeit ju erkennen ift. Unfere Betrachtung geht baber zu ben anderen Arten und Werten ber Rlopftod'ichen Dichtung über, und zwar zunächst zur Lyrit. Es bedarf nach Früherem taum noch der Erinnerung, daß diese Sphare der Poefie der Perfonlichkeit Klopftock's befonders nabe lag. Nicht an die plastische Bestimmtbeit des Objekts gewiesen und davon beherrscht, hat diese Dichtart vielmehr ber inneren subjektiven Unmittelbarkeit ihren Ausbrudt zu geben und ber Dufit bes Bergens und ber Begeifterung bes Gebantens ihre Stimme au leiben. Bie fehr nun Klopftod gerabe in ber Innerlichkeit bes Seelenlebens feine eigenfte Beimat hatte und, um fo zu fagen, in ber mufitalischen Pathologie bes Gemuths ben eigenthumlichen Gehalt feiner Perfonlichkeit bewahrte, ift icon oben und fonft von anderen Seiten mehrfach gefagt worden. Auch bas ift nicht unbemerkt geblieben, baß

<sup>1)</sup> Daß auch Bielanb fich anfangs in ber Reihe biefer feraphinischen Epiter befand, soll hier unter hinweisung auf seinen "geprüften Abrasham", ben er in jugendlicher Ibealbegeisterung an Bodmer's Seite schrieb, nur vorläusig erinnert werden. Neben ihm mag bloß gelegentlich noch Naumann, wäre es auch nur ber Euriosität wegen, und weil Lessing mit dem Manne in Leipzig einige Zeit nicht ungern verkehrte, mit seinem "Nimrob" süchtige Erwähsnung finden. Auch Salom. Gefner's poetische Erzählung "der Tod Abel's" fällt ungeachtet ihrer schäferlich-idhlischen Tendenz doch in diese Reihe, der sie seibst der Zeit nach nache keht (erschien zuerst 1758).

bleibt auch, um mit herber zu reben, nichts von ihnen "als Dammerungston bunkler Empfindung in ber Seele" 1).

Sollen wir nun noch ein Wort über Alopstock's bramatische Arbeiten sagen, so kann es nur geschehen, um seine völlige Unmacht in diesem Gebiete der Dichtkunst auszusprechen. Das Drama dulbet am wenigsten die abstraktive Jenseitigkeit, sein eigenstes Gediet ist die Possitivität des Wirklichen. In ihm muß daher die Handlung immer die Unmittelbarkeit der Gegenwart an sich tragen, seh es, indem sie aus der Mitte der gegedenen Wirklichkeit sich hervordildet, oder indem sie aus der Ferne der historischen Bergangenheit in die Anschaulichkeit der Gegenwart tritt und sich mit dem Geiste und Leben gegenwärtiger Entwicklung darstellt. Dazu gehört denn vor Allem, daß die Handlung sich sowohl in Absicht auf innere als äußere Motivirung unter bestimmter Umgedung und durch bestimmte Personen individualistre und zugleich in einer die Natur des vorgeführten Lebens mit Wahrheit wiederspiegelnden, den Fortgang vermittelnden Sprache vorgetragen werde, wie wir schon bei Shakspeare lesen mögen 2). Bon allen jenen Korderun-

ober bie Auferstehung :

exinnern um so mehr Pflicht ift, je scharfer bas Urtheil im Ganzen fich aussprechen muß. So z. B. bas schone Abenblieb :

<sup>&</sup>quot;Sink" ich einst in jenen Schlummer, Aus dem Keiner nicht erwacht u. s. w."

<sup>&</sup>quot;Aufersteh'n, ja aufersteh'n wirft bu, u. f. w."

<sup>1)</sup> herber, an Merk. Sehr bezeichnend ift, was der jüngere Füßli über Alopstod's Obenpoesse an Lavater schreibt (vgl. Briefe an Merk, erste Samml. S. 58 sk.):
"Den größten Theil seiner (Ropstod's) erhabenen Andachtsoden hole Gott, und beinahe Alles von seiner teutonischen Mythologie der Teusel! — Ber ist der, der mir sagen will, daß eines von Alopstod's ewigen herr, herr rusenden Tonstüschen Poesse sein Poesse seine Boeste seh?" Das Urtheil über die Alopstod'sche Baterlandspoesse ist laustet nicht milber: "Lycophron, Prophet dei Prosession und Grieche, ist heiterer, als diese Bardenräthsel. Das ist nicht Sprache, das ist Sand voll Gebeine und Scheiter am Gestade u. s. w."

<sup>2)</sup> Shafipeare bezeichnet bekanntlich als 3med bes Schauspiels, to hold, as t'were, the mirrour up to nature, to show virtue her own feature, scorn her own image and the very age and body of the time his form and pressure. Hamlet, Act. III. Sc. 2.

gen hat Rlopftod teine wahrhaft zu erfüllen vermocht, vielmehr find feine bramatifchen Berfuche nur Zeugniffe eben feiner volltommenen poetischen Unbefähigung in biefem gache. Beber seine altteftamentlichen Stude (ber Tob Abam's, Salomo, David), noch seine vatriotifchen, bie f. g. Barbiete1), burfen aus irgend einem ber oben begeichneten Gefichtspuntte bramatifche Bebeutung ansprechen. Dort bemegen fich bei gang verfehltem Plane Sandlung und Verfonen in langmeiliger Ginformigfeit, ohne tragifches, überhaupt ohne mahrhaft menich. liches Intereffe, wofür einige gelungene Stellen in Abficht auf Empfindung und Sprache feinen afthetischen Erfat geben fonnen; in ben Barbieten dagegen, welche in Geift und Roftume bes urbeutschen Teuto-: nismus und Barbenwesens und gleichsam ein Analogon von bem beroiichen Beitalter Griechenlands geben follen, berricht gunächft bie politifche Abficht zu überwiegend vor, als bag bie freie afthetifche Ausführung fich bem baraus entstehenben 3mange batte entziehen konnen. Die abstratte Deutschthumelei mar bamale, wie fpater einige Beit binburd auch im neunzehnten Jahrhundert, an der Tagesordnung und die That bes Bortes vertrat auch bamale bie That ber Sanb. lung. Dazu tommt, bag, wie wir ichon früher hervorgehoben, bas germanische Urwaldthum für und zu fehr ein unlebendiges Jenseits ist 2), als daß es der nationalen Begeisterung Babrheit und Innigkeit

<sup>1)</sup> Es find ihrer brei, namlich bie hermann's = Schlacht, hermann und bie Furften, hermann's Tob. — 2. v. Stolberg (in feiner Dbe ,, ber harz') fingt unter Anderem in Beziehung auf biefe Barbiete:

<sup>&</sup>quot;Doch bes Belbengeschlechte Entel verhüllten

Bermann's Ramen in Racht bis ihn (auch er bein Sohn!)

Rlopftod's machtige Barfe

Sang ber hordenben Emigfeit."

<sup>2)</sup> Charafteriftifch genug flingt's, wenn Rlopftod in bem zweiten Barbiete "hermann und bie Fürften" ben Chor alfo fingen läßt:

<sup>&</sup>quot;Wir fteben — und tief gewurzelt, ein Eichenwalb, Salten wir ben fturgenben Strom ber Eroberer auf! Sturgen horen bie Cannen und Ulmen ben Strom, Und wanten und finten und werben gewälzt."

Bomit gu vergleichen bie Berfe in Stolberg's angeführter Barg = Dbe :

<sup>&</sup>quot;Dort, im mehenben Sain, wohnt bie Begeifterung, Welfen jauchen gurud, wenn fich ber Barbenfang

Sillebrand R .- 2. I. 3. Xuff.

geben könnte. Wie der Handeung die Kille der Westimmtheit, so seiste ben Perfonen alle ersorderliche Umgebung, aus der sie sich eigenthämlich gestalten möchten. Die geistlose Großartigkeit giede ihnen ebenso wenig Charakter, als die hohte Erhadenheit der Rede der Handlung Substanz und Bedentung verleiht. Die Prosa, welche von Bardengestagen durchweht und unterbrochen wird, erhebt sich hier und danzen in unmatürliche Berstiegenheit und gezwungene Ziererei. Daß nur dieser teutonisirende Winsengesang das Gerz der Nation, aus dem er nicht hervorging, auch nicht sehr rühren konnte, begreift sich hiernach von selbst. Die Bardenvöne blieben ihr fremde, unheimliche Stimmen, welche wur in dem wildbrüllenden Munde einiger undernsener Jünger ihr verwandtes Scho sanden, für die Rachwelt aber alsbald verklungen waren 1).

Können wir nun nach diesem Allen Klopstod den Ruhm nicht guerkennen, an der Spige der klassischen Biedergeburt unserer Nationaliteratur zu stehen; so ist ihm doch das große Berdienst nicht abzusprechen, vorzugeweise die Initiative und wesentliche Bermittelung dassu begeben zu haben. Schon haben wir oben das Bezügliche slächtig erwähnt, indem wir außer Anderm namentlich darauf hingewiesen, wie er ein selbsthändigeres nationales Bewußtsenn, einen höheren Bahrheitssun, eine männlichere Sprache und einen freieren Ausdruck anstrebte und dabei besondere Ausmerksamkeit auf die Bervolkkommung der beutschen Metrik und Rhythmik gewendet. In dieser letteren Beziehung bildet er wie nach der Vergangenheit den Abschluß der seit Martin Opis bis Ramler, seinem eigenen Zeitgenossen, mehrsach

Unter bebenben Bipfeln

Durch bas hallenbe Thal ergoß.

Und bein hermann vernahm's, Sturm war fein Arm!"

<sup>1)</sup> Die Schrift von R. F. Cramer ,, Er und über ihn ", welche eine Art Mischwerk über Rlopftock ift und fich in allerlei Gesuchtheit und Sonderbarkeit gefällt, bezeichnet in ihrem ganzen habitus sehr kenntlich das hohle teu to nifche Unwesen, (fingt doch L. Stolberg von ,, teu to nifcher Reuschheit"), und die foreite Deutschheit der siebenziger und achtziger Jahre, wie beides namentlich unter den Rlopftocksikngern und theilweise noch in der Göttinger haindumbegenoffenschaft zum Aus = und Durchbruche kom.

in theoretischer und praktischer hinficht vorgenommenen Berfuche, fo nach ber Zukunft bin ben bestimmten Ausgang einer entschiedenen neuen Stellung umferer Rationaldichtung auch auf diefer Seite. Es gelang iben zuerft, die eigenthümliche beutsch-sprachliche Metrik möglichst unter bem Principe ber antiten zu einer felbstbemußten Spftematit zu erbeben , ben Unterschied zwischen ungebundener und gebundener Rebe nachbrudtider zu bezeichnen und in ber Ausübung ber letteren eine vontivere Saltung zu gewinnen 1). Richt blog ben berametrischen Bau bat er ausgebeffert und folgerichtiger erweitert, fondern auch vorzüglich baburch Ungemeines geleistet, daß er die fprische Rhythmik auf kunftaemäßere, bem Alterthume nachgebildete Formen binführte. Dag und wie er babei ben Berag vornehmlich im Auge hatte, foll hier nicht melter bargelegt merben. "horaz," fo fagt er felbst, "ift ein folcher Meifter in ber lyrischen harmonie, daß seine Berbarten einige besondere Anmerkungen verdienen, um und recht aufmertfam auf ihre Coonbeiten zu machen 2)." Auch sonft bezieht er fich im Punkte ber Docurhythmit befonders auf diefen alten Dichter, von dem er meint, er habe "alle Schönheiten, beren bie Dbe fähig ift, erschöpft." Doch burfte von Klopstod's eigenem Obenbaumerke wohl nicht immer gerühmt werben können, mas er felbst an seinem Borbilde als hauptsache preift. namlich die Biegfamfeit, "mit ber fich felbst ein Driginalgenie bem Befentlichen, mas die lyrische Poefie forbert, unterwerfen muß." Wie Bog weniger Ramler's als gang eigentlich Klopftod's metrifches Bert fortsette in Theorie wie Praris, foll bei anderer Gelegenheit nabere Berührung finden.

Die prosaischen Schriften Rlopftod's betreffen hauptfachlich bie Theorie ber Sprache und Dichtkunst und haben zunächst aus bem Ge-

<sup>1)</sup> Er meint fogar (in ber Gelehrtenrepublit), bag unfere Sprache wegen bes logif chegrammatifchen Quantitätsprincips,,ben Absichten ber Berestunft angemeffener fen, als felbst bie beiben alten Sprachen." Benn er babei ben Reim verbannt wissen will, so ift bieses als ein rein theoretischer Irrthum zu bestrachten.

<sup>2)</sup> über bie Rachahmung bes griechischen Sylbenmaßes, eine Abhandlung, wels be im Fache unserer Metrif ber metrischen Grundfahe wegen immerhin von großer Bebeutung ift.

fichtebuntte ihres theoretischen Gehalts für bie bamalige Stellung ber litergrafthetischen Biffenschaft eine nicht gemeine Bedeutung. Der Gebante ber poetischen Freiheit und reinen Darftellung ben einfeitigen pragmatifden Tenbengen gegenüber, welchen er in ber Belehrtenrepublit (1774) enticieden ausspricht, bebt bie Schrift auf bie Stufe bes Leffing'ichen Laotoon, mit bem fie freilich in ihrem gangen Beifte und fritischen Charafter in feinerlei Beise sonft vergleichbar ift. Rlopftod will, was Leffing bort bereits geforbert, "eigenthumliche Indivibuglifirung" ber poetischen Ibeen und ,,aus ber Ratur ber Seele nothwendige Regeln des Schönen" erwiesen haben, ifolirt fich aber zugleich mit biesem an sich richtigen Principe auf einem bestimmten erklusiven Standpunkte, indem er die freie philosophische Ausübung beffelben gurudweist und nicht undeutlich einen kaftenartigen literarischen Aristokratismus an die Stelle bes echt freien Republikanismus fest. Dieses und bie beutschthumelnbe Gesuchtheit ber Form brachten bie in mancher Sinficht werthvolle Schrift um die verdiente Gunft und Anerkennung 1). Bober fteben, mas ben formellen Charafter betrifft, Die Fragmente über Sprache und Dichtfunft (1779). Done Schulpedantismus laffen fie fich über Bedingungen und Mittel mabrer poetischer Darftellung besonders in Abficht auf Sprache und Bersbau vernehmen. fpat in hobem Alter gab Rlopftod in ben grammatifden Gefpra. den (1794) weiterhin angiebenbe Binte über unsere Sprache, beren Beift, Reinheit und Gebrauch. Außer Anderem findet man ihn bier auch auf polemischen Streifzügen gegen Rant und Gothe, woburch er bewährt, wie wenig er in ben Geist ber mabren nationallitergrischen Reformation eingegangen war; mit Recht bagegen kampft er wider Abelung's grammatische Berftandesbespotie, die er nicht ohne Sumor und treffende Fronie in ihrer anmaglichen Beschränktheit vorführt. Im Sanzen erweisen diese Schriften, wie die meisten kleineren Abbandlungen Rlopftod's, z. B. im Norbifden Auffeber (von 3. A. Cramer), daß er fich in ber profaischen Styliftit ben alten flaffischen Du-

<sup>1)</sup> Das Schickfal ber Gelehrtenrepublik beim Bublikum hat Gothe unter Ansberem anschaulich bezeichnet. Bgl. Dichtung und Bahrheit. Bb. III. Bie hoch Gothe felbft bas Berk schatte und wie sehr er fich baburch geforbert fanb, haben wir oben schon angebeutet.

stern innigst befreundet hatte. Ihr Geist, ihre Gediegenheit und Bil. dung spiegeln sich vielfach in seiner Prosa ab, so wenig dieselbe die eigenthümliche Gezwungenheit und zugespitte Borneh= migkeit, welche Klopstock's ganze Gedankenbildung verräth, in Be-wegung und stylistischer Organisation verleugnen kann, wodurch sie, je-ner Borzüge ungeachtet, hinter Lessing's klassischem Ausbrucke bedeutend zuruckbleibt.

Wir verlassen hiermit ben Mann, ber wie ein erhabener Schatten in ber vielbewegten, bunten Welt unserer Literatur basteht, und bem man, wenn auch nicht immer seine literarische Sympathie, boch stets seine vollste Achtung zuwenden kann; benn "keusch, überirdisch, untörperlich, heilig, wie seine Religion, ist seine dichterische Muse, und man muß mit Bewunderung gestehen, baß er, wiewohl zuweilen in diesen Höhen verirrt, doch niemals bavon herabgesunken ist.)."

Wie sich um Klopstod her eine Schaar von seraphischen Gloab-Dichtern und patriotischen Barbensangern brängte, welche Letteren später ihren Ton mit Offian's dumpfen Harsenklangen mischten, wie der Dithyrambus hier und dort brausend daher flürmte und sich nicht selten in seiner stelzenhaften Erhabenheit überstürzte 2), dieses und Ahnliches

"Bir folgen, une entriffen. Die Bruft erpocht, Erhabner, ungewohnter Gefühle voll, Die Bange glüht, und hohe Wehmuth Thaut vom ebleren Auge nieber."

über Denis und die teutonischen Barden giebt Gothe (Werte, B. 32. S. 56 ff.) einige gute Bemerkungen, obwohl wir ihm nicht beiftimmen können, wenn er meint, die meisten Lieber von Denis sepen "vortrefflich."

<sup>1)</sup> Schiller, a. a. D.

<sup>2)</sup> Rretschmann, genannt "Ringulph", Gerstenberg (ber mit seinem "Gebichte eines Skalben" bem Barbenkreise, mit seinen "anakreontissiden Tänbeleien" aber Glein's Dichter Rranzchen angehort, und mit dem Tranerspiele "Ungolino" in die folgende Stürmer Gooche hinübergreist), Billamov und besonders Denis, genannt Sined der Barde, sind die Chorsührer bieser Rlopstockschule. Der lettere (ein österreichischer Jesuit 1729 — 1800), der fruchtbarste und eifrigste Bardenharsenist, der auch den seit 1764 hervortretenden Ofsian meist herametrisch übersetzte und zu seinem poetischen Lehrer erkor, seiert Klopstock, den Ersten unter den Liedesgewaltigen" in einer eigenen Obe als "den Obersten der Barden Teut's", wo es unter Anderem heißt:

lassen wir unberührt, um nur zu bemerken, daß die bekunnte Literatur. Epoche des Sturms und Drangs, welche die siebenziger und zum Theil noch die achtziger Jahre durchdauerte, von den gewaltigen Schwingungen jener teutonischen Dichterstimme vielsach durchzittert erscheint. Nicht bloß die Göttinger mit ihren Stolbergen hallen von ihnen wieder, anch die Schwaden mit ihrem Schubart und (jugendlichen) Schiller suchen dort vielsach ihre dithyrambischen Klänge, und selbst die Herder-Böthe'sche Genossenschaft am Rhein und Main sühlte sich noch hin und wieder von dem großartigen Wehen aus den nordischen Wäldern durchsbauert. Die wurde denn der Klopstock'sche Hund vermittelt, um hier allmälig seine Würde zu verlieren und in öber Weite zu verklingen.

Christoph Martin Bieland (1733—1813). Sahen wir Mopftod in ben übersinnlichen Reichen wandeln, mit dem Geiste sich gegen die Körperlichkeit verbinden und nach der Unendlichkeit in ihrer unsagdaren Erhabenheit ringen; so sinden wir in Wieland den Mann, der und in den Kreisen der Weltinteressen herumführt, und die sim-liche Heimat des Renschlichen darstellt und die Wirklichkeit in ihrem geistigen Abglanze empsehlen will. Klopstod ist der Prophet der reinen Idee, Wieland der beredte Freund des gebildeten Sinnes, der "sittlichen Sinnlichkeit," jener ein Plato, dieser ein Aristipp der Dichtung. Der sokratische Grazienschüler wurde durch Wieland gewissermaßen modernistrt; wie es denn bedeutsam genug ist, daß gerade der Roman, welcher Aristipp's Firma trägt, die poetische Schriftstellerei Wieland's beschließt. Im Allgemeinen darf daher Wieland als das lieterarische Korrektiv Klopstock's betrachtet werden, und, wie von Sokra-

<sup>1)</sup> Gothe selbst konnte sich fredich mit der Obenmythologie Riopstock's nicht recht befreunden. Er meint, es seh daburch nur " die Romenklatur ber nordischen Gottheiten" in die beutsche Dichtkunkt eingeleitet werden. Obwohl ihn herb er mit jenen heldenkagen näher bekannt machte, mochte er ihnen doch keinen rechten Geschmad abgewinnen. "Alle diese Dinge," sagt er, "wie werth ich sie hielt, konnte ich nicht in den Kreis meines Dichtungsvormögens aufnehmen." Wit Rocht bemeekt er unter Anderm, daß sie sich zu sehr ", dem finnlichen Ausschauen" entziehen.

ses gerühmt wird, daß er die Philosophie vom Simmel auf die Erde gerusen und sie in die Wohnungen der Menschen geführt habe, so gebührt unserem Dichter ein ahnliches Lob der Alopstad'ichen poetischen Metaphysis gegenüber. Wieland lehrte die deutsche Muse, in menschlicher Weise zu veden und sich der irdischen Sitte ohne Sprödigkeit und Ziererei zu vermählen. Mehr vielleicht als selbst Alopstad gelang es ihm, die disherige Einseitigkeit der moralischen und konventionellen Standpunkte der Poesse zu überwinden, indem er eine freie Leben sphilosophie zum Principe derselben machte, in welcher er beibe andzugleichen und unter die Megel des Geschmats zu stellen sindte.

"Die reigende Philosophie,

Die, was Ratur und Schidfal une gewährt, Bergnugt genießt und gern beu Reft entbehrt,

Den Irrenden bebau'rt und nur ben Gleifiner flieht, Richt flets von Tugend fpricht, noch von ihr fprechend gluht, Doch ofine Gold und aus Gefchmack fie iebet, Und, gludfich ober nicht, die Welt Für tain Elbfium, für feine Golle balt."

So bezeichnet uns Wieland selbst bas Ziel, welches er seiner Dichtung vorgestedt. In welchem Grabe er an und für sich damit die eigentliche ällhetische Stufe ersteigt, ist zunächt nicht die Frage; immer bleidt es wichtig, daß er die Gesichtspunkte bestimmt bezeichnet hat, welche, dem abstrakten Spiritualismus gegenüber, in der Poesse ihre ewigen Rechte haben. In diesem Gegenfatze hat Wieland neben Klapstod seine eigenthümliche Stellung in der Geschichte unserer neueren Literatur. Er war ein Bedürfniß der Zeit und hat diesem Bedürsnisse genügt. Hierin mehr als in dem reinem ästhetischen Werthgehalte seiner Produktionen ist seine Bedeutung anzuerkennen. Was Shakspeare seine Portia im Kausmann von Venedig sagen läßt:

"Wie Manches wird burch feine Zeit gezeitigt Bum echten Breis und zur Bollfommenheit,"

gilt von Wieland's Werken und Wirken. Der feine Lebens - und Gefellschaftston, wie er in England seit Shaftesbury und Bolingbroke, in Frankreich hauptsächlich unter Boltaire's Bermittelung in die Literatur übergegangen war, fing auch in Deutschland au, seine Ausprüche geltend zu machen. Es war von ungemeiner Wichtigkeit, daß nun gerade ein Schriftsteller auftrat, bessen Geist, Talent und Bildung ihn besäbigten, das fremde Gut unter dem Principe deutscher Art und Sesunung aufzusassen und so es gleichsam zu dem unsrigen zu machen. Wieland überhob die Deutschen, nach Boltaire und seinen französischen Seistesgenossen selbst zu greisen, er gab sie ihnen, wenn auch immerhin noch mit dem Ursprungsscheine, im Ganzen doch in deutscher Form und Tracht. So eröffnete er unserer Muse zugleich die Salons und die weiteren Kreise der gebildeten Welt überhaupt. Wenn er in solcher Weise den Geschmack für vaterländische Literatur bei dem größeren Publikum herandildete, so trug er auch durch die Gewandtheit, womit er die Sprache behandelte, viel dazu bei, daß diese sich mehr und mehr zum Organe der höheren Gesellschaft erhob und die französische gemach verdrängte, daß sie für die ästhetische Darstellung gefügiger wurde und überhaupt dem literarischen Gebrauche sich vielseitiger und williger bot 1).

Es ist bekannt, daß Wieland im Anfange seiner produktiven Thatigkeit ganz und gar unter bem Principe der religiöß - moralischen Ibealität stand, welchem Bodmer und seine Umgebung huldigte, und welche Klopstod, wie wir gesehn, dem Wesen nach zum Mittelpunkte seiner ganzen Dichtung gemacht hatte. Wieland's Jugendmuse trug die Flügel der Seraphim und die Mienen der eisernden Betschwester, ging in die Schule der platonischen Liebe und in die Kirche der orthodoren Andächtigkeit. Überall vernimmt man von ihr die heiligen Töne der Klopstod'schen Harfe. "Der werdende Cherub stammelt, halb geschassen, dem Schöpfer seine Hymne entgegen," die Seele, "von Entzückung geschwellt," sucht vergebens Worte für ihre Empfindungen und blickt "still, mit Thränen im Auge, verstummend zu ihm hinauf 2)."

<sup>1)</sup> In obigem Bezuge hat Wieland's Biograph (Gruber) gewiffermas gen Recht, wenn er sagt, daß berselbe ", den Deutschen Deutschland eroberte, und daß dies nur gerade der Mann, wie er war, vermochte." Chr. M. Bieland, geschildert v. J. G. Gruber 1815. 2 Thle. Thl. 1. Ginleit. XVI. übrigens hat in dieser ganzen Biographie die Borliebe für die Person den geschichtlichertritischen Tan etwas zu günstig gestimmt. Ginen erfreulichen Beitrag zu Wieland's Charafteristis giebt Göthe in seiner Parentation auf ihn (1813), obwohl er das "de mortuis nonnisi dene" babet etwas zu sehr in Anwendung bringt.

<sup>2)</sup> Somne auf Gott.

Sie will fich ,,absondern, um fich im Geifte in die Chore ber Seraphim zu mifchen," beren Stimmen ber Dichter "oft in nachtlichen Stunben bort." Er mag bie Erbe nicht, fonbern fucht "auf ben Flügeln bes Glaubens die lichtvollen Gegenben ber Seligfeit," aus beren "erhabenen Entzudungen" er neue Kraft für bas Irbifche zurudbringt 1). Roch fcheinen ibm ,, bie Dufen nie fconer, als wenn fie Aufwarterinnen ber Augend find." Mit einem frommen Alten nennt er bie Dichtfunft. wenn fie weltlich rebet, "ben Bein ber Teufel, womit fie unbesonnene Seelen berauscht, um fie, wie burch einen Zaubertrant, in niebriges Bieb zu verwandeln 2)." Die poetischen Zeitgenoffen ber anatreontisch = boragischen Schule, bie unter Gleim's Protektorate fich bilbete, nennt er "fcwarmende Anbeter bes Bacchus und ber Benus, die man für eine Banbe epikurifder Beiben zu halten habe," zu beren Berfolgung er mit bem Ernfte eines Fanatiters aufforbert 3). Bemerkt man nun, wie er bald barauf ben driftlichen himmel mit bem beibnifchen Olymp, bie Seraphim mit ben Amoretten, die platonische Idealwelt mit ber Gesellichaft ber irbischen Grazien vertauscht, als Beilmittel gegen bie Legenben ber Beiligen "die Lekture bes Plutarch" empfiehlt, feine fruberen Stimmungen "Seelenfieber" nennt, gegen welche Don Quirote ,,ein gutes Specififum" fen 4), wie er bie Frage ftellt, "ob nicht ein mabrer Philosoph in ben Augen Gottes ein vortrefflicheres Geschöpf fen, als ein einfältiger Chrift," turz, wie er alle feine Jugenb. Strebungen als "Geiftes - und Bergensabwege" bezeichnet und fie nicht ftart und nachbrudlich genug verläugnen tann, mit feinen alten anafreontifch - horazischen Reinden nunmehr nicht bloß herzlich sympathisirt, fonbern fie an Lebensluftigfeit und poetischem Beltfinne weit hinter fic läßt; fo fragt man wohl mit Recht, woher biefe burchgreifenbe Umwandelung ihm gekommen, und wodurch fie, wenn auch nicht ohne

<sup>1)</sup> Sympathien, Ginleitung.

<sup>2)</sup> Ebenbaf.

<sup>3)</sup> Pfalmen (ober Empfindungen eines Chriften). Debifatorifches Borwort. Unter den Dichtern, die er hier formlich benuncirt, wird besonders Ug namhaft gemacht.

<sup>4)</sup> Briefe, an Immermann vom 5. Dec. 1758. In einem spateren Briefe an Julie Bonbell (1764) nennt er seine ibealen Stimmungen "Don Quichotteries morales de la première jeunesse."

Abergang, boch febalb berbeigeführt febn moge 1). Wir glanben, bei babei fein großes Rathfel ju lofen ift. Buvörbenft liegt bie Erfahrung ver, bag fich folche Gegenfate amifchen ber übergengung und Stinmung ber Jugend und bes reiferen Alters vielfach bieten, welche fo na türlich find, als bas Berhaltnis zwischen Gefühl und Berftand, zwiichen Phantafie und Denten, swifden Unerfahrenheit und Erfahrung, amifden Schule und Belt, zwischen Unmundigfeit und Dunbigfeit, fing mifchen Jugend und Alterdreife überhaupt zu fenn pflegt. Die aber, wo nicht meiftens, fteben Sinnligeeit und religiofe Schwarmerei unbe beifammen, und es kommt nur auf die Umftande au, wie fie fich verbenden, und wie lange fie in ihrer Berbindung beharren. Je fchroffer jenes Berhältniß durch individuelle Charafteristif und bistorische Einwirfungen bestimmt wird, besto extremer und entschiedener erscheint auch ber Gegenfat, womit es fich in Leben und Birten barftellt. Wenn bei Monted weder in Anlage, noch in Erziehung und frateren Umgebungen Motive für eine solche Umwandelung vorbanden waren, wenn er fich baber burch alle seine Dichtungen bin in ber reinen ibealen Rörperlofiadeit behauptete und von den Soben driftlicher Begeisterung und Beselianna niemals anne berabstiea; so ist das ebenso wenig verwurberlich, als bağ umgefehrt Bieland Klopftod's Begleitung und Ginfluß bald abwies und fic aus beffen Unenblichkeit in die engeren Raume ber enblichen Wirklichfeit gurudzog, indem bei ihm Naturell und gefellichafttiche Lebendersahrungen diesen Wechfel gleichsam nothwendig machten. Bir haben nicht nöthig, andere Motive und besondere Abfichten gur Er-Klärung beffelben zu Silfe zu rufen. Denn sehen wir etwas genauer gu, fo bieten und gleich feine Erftlingeschriften, felbft unter bem Rleibe ihrer oft bis jum Zelotismus getriebenen ibenten Überfcwenglichkeit, Buge genug bar, and benen die finnliche Weltlichkeit ohne große pop-

<sup>1)</sup> Die damalige Wieland'sche Correspondenz, besonders seine eben angesührten Briese an Zimmermann, enthalten vielsache Zeichen und Ankundigungen der alle möligen Umstimmung seiner überzeugungen. Er entsagt sehon 1758 der "Blatonischen" Abstraktion, dem "Katonischen" Rigorismus und der "Kahnziner »Moral," meint aber, daß "so viele Beränderungen durch sast undemerkbare Abstusungen her beigesührt worden sehen." Byl. 3. B. an Zimmermann, v. 12. März 1758. Aus ser dem schon Angezogenen schreidt er hier weiter, daß er nicht ganz mehr den Bodmer, wer'schen Ibeen ergeben seh seh ner sabe mer'schen Ibeen ergeben seh seh sab dans toutes les ides de Mr. Bodmer),

Aognomifche Lefetunft erkannt werben tann. Coon Rievlat meinte. Bieland's bamalige Duse sen jein junges Mabchen, bas bie Betfeine fter fpiele, aus beren verftandiger Miene bie jugendliche Unbedachtfam-Leit bervorleuchte!)." und Leffing icheint geneigt, bie eingetretene Beränderung "bem eigenen Mechanismus ber Bieland'ichen Geele" zuzufdreiben, obwohl er zugleich auf bie Möglichkeit angerer Umftanbe und befonderer Abfichten binweift 2). Bir find biefem nach ber Anficht, baß bei Bieland überall keine eigentliche Sinnesanderung vorgegangen, also auch keine irgendwie berechnete Inkonsequenz in ber Umwandelung feiner Lebensanfichten und literarischen Standpunkte obgewaltet, vielmehr balten wir bie allerbings anffallenbe Erfcheinung für eine blog natürliche Selbstbefreiung seines widernatürlich bestimmten und in eine ihm widerfprechende Bahn getriebenen urfprünglichen Charafters. Diefer war in feinem Grunbe finnlich-geiftig und von Temperament fananinisch. In jenem Umwandelungsvroceffe erhob er fich eben mur aus ber sentimentalisch = geistigen Sinnlichkeit zur weltgebilbeten, eben aus feiner Umnatur zur Ratur. Je mehr er burch feine frühenen Berhältniffe, namentlich burch Bodmer's Umgang und Ginwirfung, in Die falfche Ibenlität und religiöfe Pietifterei hineingezwängt worben mar, befto rafcher schlug er, gleich einem mit Gewalt gebogenen Zweige, in seine angemessene Lage zurud. Solches Umschlagen war baber bei einem to lebhaften Temperamente mausbleiblich und erfolgte um fo eber, als die außeren Berhaltniffe begunftigend und erregend bingutraten 2). Dieses geschah aber bei Wieland, indem er bald nach seiner Entfernung aus bem Saufe Bobmer's fich neuen Erscheinungen freier singab, bie

auch bereuet er hier schon sein Berfahren gegen Ug (Je souhaiterais de n'avoir pas traité Uz avec tant de rigueur).

<sup>1)</sup> Micolai, Briefe uber ben jehigen Buftanb ber fc. BB. in Dentschlanb 1753.

<sup>2)</sup> Literat. Driefe I. S. 36. — Wieland felbst giebt nicht unbeutlich zu werfeihen, daß ein Franzengimmer ihm umgewandelt. "Alle a seit un hamme de enoi," schreibt er an Immermann.

<sup>3)</sup> Wieland fagte noch in seinem fratenen Sahven zu Bottiger, bag er ims mer "eine forcirte Treibhauspflanze" gewesen sen. — Überhaupt ist Böttiger's Wittheilung über Wieland in Manmer's histenischem Toschenbuche (Jahogang In.) zu vergleichen.

ihm befonders in Bern mehrfeitig entgegenkamen, und indem er dann etwas fpater feit 1761 in feiner Stellung in Biberach in ben Rreis weltmannifcher und weltgebildeter Gefellschaft eintrat, die fich um ben Grafen Stadion bewegte, und in welcher La Roche fowie beffen Gemablin Sophie. Bieland's frühere Geliebte, die bedeutsamsten Figuren bilbe: Sier faud er mit freier Lebensfitte die neue englisch = frangofische Bebensphilosophie verbunden und bei anregender Unterhaltung eine reide bibliothekarische Bilbungsquelle. Es bedurfte nur einer folden Gunft ber Witterung und Luft , "Begegniffe an Belt und Beibern," wie Gothe von ihm fagt 1), um die ursprünglichen Reime, welche fic icon zu beleben angefangen, in raschem Bachethume aufschießen gu laffen. Das ich melgen be Pathos feiner feraphifchen Schriften, bas Liebäugeln mit den Himmelsbewohnern, nach deren "Symphonien" ihn verlangte, die ganze Art und Beife, wie er die Religion auffaßte, bie er nach dem Ausdrucke der Literaturbriefe "zu ehren glaubte, wenn er ibre Gebeimniffe zu Gegenstanben bes iconen Dentens machte," bas eigene Geständniß (in feinen ausgewählten Briefen), bag er "ohne Damen, Die ftets ber Sauptreffort feines Geiftes gemefen, felbft feine driftliden Empfindungen nicht geschrieben haben wurde 2)," biefes und Abnliches beweift hinlanglich, was wir gleich anfangs behauptet haben, bag bei ihm in ber That keine wesentliche Charakteranderung Statt fand, daß vielmehr ichon in feiner Platonischen Jugenblaune ber Aristippische Faun betriebsam mar, ber fich nur in feiner mabren Geftalt zeigte, ale Zeit und Gelegenheit es ihm vergonnten 3).

In Bielands Befen waren nun die Hauptfaktoren Sinnlichkeit und Berftand, welche, in einer Art Gleichgewichte unter bem Einflusse eines sanguinischen Temperaments sich gegen einander verhaltend, in seinem Charakter kein sicheres Gepräge entstehen ließen.

<sup>1)</sup> Eine Frau Gr. bebeutend alter als er, bann Julie Bonbeli in Bern, I. Rouffeau's Freundin, wirften außer ber Lefture von Lucian und Shaffpeare in ben lesten Jahren seines Aufenthalts in ber Schweiz besonders auf die Umfimmung seines Sinnes.

<sup>2) &</sup>quot;Bieland ift jung , wenn er liebt ," fchreibt Schiller von thm."

<sup>3)</sup> Bieland felbst fchreibt: "Die Sentiments eines Menschen bleiben immer, wenn er einmal welche gehabt hat, aber die Begriffe andern sich von Beit zu Beit." Charatteristisch genug für ihn selbst. —

Bei großer Beweglichkeit ber Empfindung ohne bestimmte principielle Überzeugung fehlte ihm die Wurzel folgerichtiger Anficht und Gefinnung 1). Wie er baber bereits in feiner Jugend eine Art Schweben zwischen ben beiben Belten, ber ibealen und realen, ber überfinnlichen und finnlichen, erweiset 2); fo bleibt biefe Zweideutigkeit ibm mehr ober minder auch fpaterbin eigen, obwohl im Gangen allerdings die realistiiche Seite überwiegend erscheint. Gothe bat baber wohl Recht, wenn er von ihm fagt: "Er gefiel fich und Anderen im Biberftreit beiber Belten, wo fich zwischen Scherz und Ernft, im leichten Gefecht, fein Talent am allericonften zeigt." In feinem Bauptwerke, bem Dberon, bat diese Doppelseitigkeit fich in eine Art poetischen Accord erhoben, ohne jeboch in vollständigen Ginklang übergeben zu konnen. Ratur mehr Talent als Benie, ift Wieland auch mehr ein gewandter Schriftsteller, als eigentlicher Dichter. Ropf und Berg, in ihrem bezeichneten Biberftreite, erlaubten nicht, daß fich ein reines Wert ber Dichtkunft gestaltete. Wie es Bieland's Grundfat mar, " bie Belt geben zu laffen, wie's Gott gefällt," ohne fich an ihr und ihren Dingen mit entschiedener Gefinnung und voller Singebung zu betheiligen; fo zeigen auch feine Berte, bag er nicht vom Grunde ber Seele aus bei ihnen mar, als er fie fcrieb. Die subjektive Gleichgültigkeit gegen die Sache charakterifirt fie alle; es ichlägt in ihnen weber ber reine Buls bes Bergens, noch fpricht baraus ein felbstbestimmtes Bollen, bem es irgendwie mit ber fittlichen Babrbeit Ernft ift. Seine Produktionen find im Gangen für ihn felbft etwas Fremdes, eine Art Schattenfpiele an ber Band, die er mehr zur Belustigung und Unterhaltung als me-

<sup>1)</sup> Schiller wirft ihm (an Körner) "Inkonsequenz und Launen" sowie "gange lichen Mangel an Sicherheit" vor.

<sup>2)</sup> Schon in frühester Jugend faßte er, wie er selbst schreibt, einmal den Entsschluß, ",dem Kopfe nach ein Freibenker, dem Gerzen nach ein tugendhafter Mensch zu seine," und während er in seinem fünfzehnten Jahre oft manche Nacht wegen seiner moralischen Mangelhaftigkeit unter handeringen durchweinte, las er die ges sährlichen Zweiselhaftigkeiten eines Bayle und die aufklärerischen Werke eines Bolstaire. Bgl. Briefe. — Wieland konnte nichts in seiner vollen Natur sassen und sest allen. Dieses bemerkt auch schon Frau v. Staël. "Il faut prendre chaque chose pleinoment dans sa nature." Das vermißt sie eben an ibm.

gen eines boberen afthetifchen Bwedes bilbete, und benent er felbft mit mit aufieht, indem er fie Anderen vorführt 1). Sierans vornehmlich er Bart fic bann wieber ber ironifirende Bug, welcher fich als eine An Grunding in ihnen bemerklich macht, und ber, ba er von keiner Frifche bei immeren Lebens befeett wird, ohne poetische Ibealität bleibt. Bielanb's Probuttivitat ift weniger ein Bedürfnif bes urgeiftigen Triebes all eine Urt Gefült ber Berfemach erei, bie er icon in frühefter Sugen übte, bie er nicht laffen kann, "wie bie Rage bas Maufen nicht," und womit er auch nicht aufhören will, "bis die Leute bei feinem erften Dav lein gabnen 2)." Die Spuren einer umfaffenben Belefenheit, Anfpie lungen jeglicher Urt, welche und balt in bas weite Gebiet ber Geschichte, balb auf bas Relb ber Literatur, bier in die Götterwelt bes Alterthund, bort in bas Reich ber Feen und Zaubereien weisen, geftatten nicht, daß die Gestalten sich hinlanglich abschließen, um der Anschanung eine harmonisch-bestimmte Objektivität zu bieten. Gine Art aleranbeinische Polyhistorie überherrscht fast Alles und drückt mit ihrem Bab laft die freie Pflange ber Schonheit nieder. Dabei befag Wieland frei lich die Runft, bas, was Andere bereits gegeben, mit kluger Babl mi brauchen und seinen Zweden gemäß in bas Seinige zu vermandeln. Dit großer Gefchicklichkeit verftand er es, die Clemente, welche ihm bat Alterthum und Mittelalter, die englische und frangofische Literatur gefültig barreichten, für die beutsche Gegenwart zuzubereiten und, mit feinen Erfahrungen durchwebt, zu Werken seiner Hand zu machen 3). Das ion babei oft mehr als billig unmufische 3wede leiteten, wiffen wir auf feinem eigenen Geftandniffe 4). Wie wenig wahrer und grundlicher ne

<sup>1)</sup> Intereffant ift in Bezug anf Obiges eine Stelle in einem Briefe an Merd vom Jahre 1777, wo er beutlich zu verstehen giebt, baß er "balb biefes balb jenet, aber nie sich selbst" vorgestellt, und eigentlich nur "eine Maste" getragen habe, unter ber er "ewig verfannt" worden sen.

<sup>2)</sup> An Merd.

<sup>3)</sup> Er fagt felbst von sich (bei Gruber): "Mein eigenes Talent zum Stehlen enwickelte sich benn auch bei ihm (Bobmer), und wenn ich es ihm nicht zuvorthat, hab' ich's ihm wenigstens gleichgethan." Es ist bekannt, daß ihm später (1799) unter Anderen Fr. Schlegel diese literarische Industrie nicht ohne scharfen hohn vonvonf.

<sup>4) &</sup>quot;Wenn ich ein einzelner Mensch mare," fchreibt er (1777) an Meret, "ober

ismal -literarischer Patriotismens ihm immohnte, haben beweits die biterminebriese (Lessing) bemerkt, die ihm "eine patriotische Berachtung egen seine Nation" vorzuwersen keinen Anstand nehmen 1). Und so nu es denn, daß seine Produktionen im Allgemeinen nicht sowohl frische Rinder reiner Liebe waren, als vielmehr Geschöpfe einer umnatürlisien Lust und "Buhlerei mit den Rusen," wie sich Merk in seiner Menhiste Leaune gegen Wieland selbst bezeichnend genug ausbrückt.<sup>2</sup>).

Die äußerliche Darstellung in Wieland's Werken stimmt mit dieser unerlieben Konstitution überein. Denn bei unverkennbarer Gewandts ur ein horazisches Tiburtinum hatte, so hatte ich schon lange Beit keine Beite zehr brucken lassen." Er sehnt sich von Herzen, "aus dem schandlichen Autonars m., an dem er nolens volens ziehen muß, ausgespannt zu werden."

- 1) Lithr. I. S. 56.
- 2) Wieland's Brivatleben icheint nichts weniger als ein praftifcher Beleg qu einer poetischen Lebenstheorie gewesen ju fenn. Bei großer Reigbarfeit (auch nach Bruber) besag er einen hohen Grad von Gutmuthigfeit, wie er benn felbft von fei= ner Bonhomie öffer rebet. Gothe rubmt ihn gleichfalls von biefer Seite und nennt ibn (an Merd) "einen gang unendlich guten Menfchen". Bolling febreibt über ibn in abnlicher Beife an Merd: "um ben rechtschaffenen Bieland frankt's mich, wenn er mit weniger Refpett, ale fein lieber guter Charafter es verbient, bes handelt werben follte." Auch barin , bag er Bothe, ber ihn boch burch feine Satire ,, Gotter, Belben und Wieland" fruher empfinblich genug beruhrt hatte, fo offen und woll anerfamnte, mahrent Berber und Andere fcheel auf ihn faben, beweift feine Ehrenhaftigfeit. Er felbft fcreibt unter Anberem über fich an Meret : "Benn ein Menfch ift, ber jebes Ding in seiner Individualität ninunt, fo bin ich's. Es war freilich auch nicht immer fo mit mir; aber boch hab' ich mich, felbft in ben Beiten, ba ich ein gewaltiger Ibealift in meiner Art war, mit allen Arten von Menschen, Thieren und Geziefern gang gut vertragen konnen — und bies blog, weil ich überhaupt immer in ber Disposition war, mich selbst zu vergeffen und von Ans beren gunftiger zu benfen, ale von mir - eine Disposition, bie ihr Gutes und ihr Rachtheiliges hat - bie ich aber ohne Zweifel, wie alle meine übrigen Menfchlichfeiten und Individualitaten mit in's Grab nehmen werbe." Sein Familienleben wird gerühmt (Gruber), und an Mercf fchreibt Bieland über feine Frau: "fie fen bas einzige Beib auf Erben, mit bem er gludlich leben konnte." Ahnliches finden wir in fruheren Briefen an Bimmermann (1766). Seine Frau war übrigens keine "beatifche" Berfonlichkeit, wie er felbft fagt, fonbern eine fanfte, finnige, praftifche, bie er auf's hochte achtete, obwohl fie teine einzige feiner Schriften gelefen. Rach Schiller (Briefwechsel mit Korner) fonnte fie allein ber unerträglichen Reigbarkeit Bieland's gegenüber burch ungemeine Rachgiebigfeit ausbauern.

ig ire gogen ibn an und die Fronie in des Cervantes Don Mnixote feffelte feinen Beift. Wir haben fchan oben angeführt, wie er in biefer Arübgeit bereitft bie Doppelfeitigkeit, bas Comanten gmifchen Simmel und Welt, an fich barftellte, welches, wenn auch in geringerer Gegenfablichfeit, felbft feinen fpateren Schriften inwohnt und bier ben Schein ber goldenen Mittelstraße, eines poetischen juste milieu, annimmt und fich in ber Fronie ber Indiffereng ju verbergen fucht. Frommer Enthuftasmus und philosophische Ameifelei, Schwarmerei bes Gefühls und Kreibenkerei bes Berftandes, pietistische Augst und rationalistische Tugenbe entichliffe ftritten fich gleich anfange in ber jungen Geele und ließen fie au teiner positiven Selbstbeftimmung und rechten subjektipen Innerlichkeit kommen. Frühreif nun, wie unser Dichter war, ober, um mit Bodmer zu reben : "Ein Orafel bes Alters icon in ber Blute ber Sahre," murbe bei ihm Alles mit vorzeitiger Gile hervorgetrieben. In fiebenzehnten Jahre kam er auf die Univerfität (Tübingen) und gerieth gleichzeitig in plotonische Liebe zu Sophie Guttermann, der nachherigen From La Moche, die mit ihm verwandt war, und, wenn wir abermale ein Bodmer'sches Urtheil citiren burfen, "blubend wie himmlische Auen, wie junge Seraphim gartlich." Bieland bat diefelbe fpater in die literarische Welt eingeführt, indem er ihren bekannten Roman "Das Fraulein von Sternheim" berausgab. Faft um biefelbe Zeit beginnt auch feine eigentliche schriftstellerische Laufbahn, beren erftes Stadium von bier bis ungefähr zu seiner Austellung in Biberach (von 1750 — 1760) fich extrectt. Im Anfange ideal = moralisch, dann seraphisch = religios, verlief fich bas Gube beffelben in bem 3mielichte ber verblaffenden Dla: tonit und bes endamonistischen Epikuraismus, ber driftlichen Reminiscengen und des Lucianischen Beidenthums. Das Lebrgedicht "Bon der Ratur der Dinge", welches er, durch bas eben berührte Berbaltnif angeregt, von Liebe und Religion begeiftert, in jugendlichem Drange rafd erneugte, eröffnete die lange Reihe feiner Schriften und erwuchs aus bem Boben ber sentimentalen Ibealität. Die Grundrichtung ift bie religios = moralisirende, der Grundton erinnert fart an Saller und Aleift und gefällt fich in bidaktischer Breite und poetischer Malerei. Doch ichan bier merkt man den Mangel an reiner Gemuthemabrheit und bie Reigung zu verständiger Rlügelei, somie ben Luxus gelehrter Bele-

sembeit; mur felten wird die poesielose Ode burch einen Laut der Lies bessitimmung unterbrochen, die ihn beherrichte und augenblidlich erfüllte: In "ben moralischen Briefen", welche jenem Lebrgebichte auf bem Aufie folgten und in gereimten Alexandrinern gefdrieben find, weht im Gang sen berfelbe Geift. Die anderen bichterifchen Jugendversuche, wie & B. feine moralifden Ergablungen, erinnern ftart an Sageborn und Bellert. Rurg barauf finden wir Bieland (1752) in ber Schweig bei Bodmer und merken nun alsbalb die driftlich shimmlifche Luft, die ibn bier umgab, eben "ben Bodmer'ichen himmel," wie Ug fich ausbrudte. Rlopftod löft Brodes ab, bem er bisher meift gefolgt, und tritt von jett an in bie Mitte feiner religiöfen Begeifterungen 1); Platon's 3bealismus vermählt fich mit bem Enthusiasmus bes feraphischen Christenthums, bie abstratte Philosophie mit bem frommen Glauben. Es bilbet fic bei Bieland "ber theologische Sermaphroditismus," wie Aufli (an Lavater) jenen flopstockifirenden Christianismus nennt, und ben er, wie bie "telescovifirten Augen und unnennbaren Blide" ber gangen Jungerfcaft für "vergänglichere Lumpen" achtet, als bie, "worauf fie gebruckt find." In .. den Briefen von Berftorbenen" (1753) weht bereits der ätherische Hauch; "ber geprüfte Abraham" zeigt die Freundschaft mit Rlopftod: "bie Sympathien" (1754) und "bie Pfalmen ober Embfindungen eines Christen" (1755) bezeichnen ben Gipfel ber orthoboren Graltation. In ben beiden letten Schriften vernehmen wir die frommen Tone pietiftischer Beeiferung, bas Bebauern mit ben Menschen, bie nicht ju ben "geliebten sympathetischen Seelen" gehören; bier feiert ber Dicter "Triumphe für bie Seraphim," Die er oft "in nächtlichen Stunben bort," wenn fie "ben Kall ber Unschuld und die Berblendung unfterblicher Seelen auf weinenden Lauten bejammern," bier forbert er "bie Sophiften" auf, ibm "einen größeren und gludlicheren Denichen" zu nennen als "ben Chriften." In ben Pfalmen ober Empfindungen namentlich weiß er fich gang "von der Gottheit durchdrungen" und phantafirt "von füßen, unaussprechlichen Berirrungen," in die er in folder Gotterfüllung gerath. Er fieht "ben Altar ber Berföhnung und bas Opfer, bas für die Sünde ber Welt verblutet." Bu biefer

<sup>1)</sup> Bobmer nennt in einem Briefe an Gleim (1752) Wieland "ben jungeren, weiten Rlopftod".

bimmlifden überschwenglichkeit gefellt fich aber unter ber Sand bie wellliche Liebesmelancholie, welche fich vergebens in bie platonifche Doftif bullt. Glycera muß (in ben Sympathien) ben Dichter ,,an bas Gwb ber Berftorbenen" begleiten, "ber ftille Mond fein umichleiertes, melanholisches Antlit berabneigen," um jugufeben, wie ,auf ben Graben ber Chriften ihre Seelen ben Bunb" fchließen. Auch bie Literaturbriefe fühlten diese weltlichen Tone aus den seraphischen Symphonien bervor und fprachen von "affektirten Tieffinnigkeiten und profanen Allufionen," welche bie Wieland'ichen Pfalmen verunstalten. - Richt lange konnte fich ber eraltirte Rlopftodjunger auf diefer Sohe hyperbolifcher Symme logie 1) und seraphischer Geligkeit behaupten; es murbe ihm alsbald fcwindelig und er eilte in die Ebene ber fterblichen Menfchen berab, um mit ihnen die irdische Sprache zu reben und wie fie ,,alle seine inneren und außeren Sinne zu pflegen und die gange Ratur zu genießen." Er weiß nun "aus Erfahrung, wie gefährlich die sublime Schwarmerei ber driftlichen Seiligen ift," und will fortan Lebensphilosoph fenn und "bie Maste der Rarrheit vornehmen, um mit feiner Philosophie den Rarren zu gefallen und die Berftandigen zu beluftigen 2)." Bir merken, daß Wieland die Bodmer = Zurich'iche Umgebung verlaffen bat, in einer anderen Geistesluft athmet und mit anderen Menschen verkehrt. Noch in Zurich batte er fich bereits aus Bodmer's Saufe in andere Berhältniffe begeben, in Bern aber, wohin er einige Jahre fpater ging, und wo er bis gegen 1760 blieb, schloß er fich den weltlichen Berbalt nissen vollständig an und huldigte ohne Rudhalt den französischen und englischen Schriftstellern im Sache ber freibenkerischen Lebensphilosophie. benen er von haus aus verwandter war, als den driftlichen Gloabfangern. Wir fprechen nicht weitläuftig von ben Schriften, in welche biefe Übergangestimmungen niebergelegt find, wie 3.B. in ber Episobe "Arafpes und Panthea" (1758), ober in feinen bramatifchen Berfuchen, unter benen bie Johanna Gray (1760) ber bekanntefte ift 3). 2Bas bie

<sup>1)</sup> Wieland hat in biefer Beit feines driftlichen Enthuffasmus felbft mehrere eigentliche Symnen gedichtet.

<sup>2)</sup> An Merd.

<sup>3)</sup> Obwohl Leffing (in ben Lit.=Br.) biese Joh. Grap nicht nur als ein Plasiat aus dem Englischen (bes Nicholas Rowe) benuncirt, sonbern auch bie bramas

portische Seite bieser letteren angeht, fo tann von eigentlich bramatischer Kunst babei saft in keiner Beziehung die Rede seyn; wie denn Wielandfür diese Dichtgattung nach dem eigenen Geständnisse, welches er später bei Gelegenheit seiner Oper Rosamunde und sonst öfter ablegte, überhaupt keinen Beruf hatte '). Der Mangel an dramatischer Organisation der Handlung, an individueller Charakteristik, an Wahrheit, psychologischer wie historischer, kaßt es zu keiner poetischen Anschaulichkeit:
kommen.

Mit dem Anfange der sechsziger Jahre kehrte Bieland aus ber Soweiz nach Biberach zurud und trat nun vollends aus bem Dolce far niente seiner Schwärmereien beraus, um fich in ber Prosa burgerlicher Amtspracis einstweilen zu befinnen, er trat aus ber Dammerung ber Jugend in bas helle farblose Mittagslicht ber Salonsgesellschaft bes weltmannischen Grafen von Stadion, wo ber realistische Berftand über bas ibeale Gefühl bas Scepter führte. Die etwaigen Bodmer'ichen Reminikenzen wurden nun ganz von ihm zurückgeschoben, und Klopstock und feine Reffiade machten Shatfpeare Plat, bei welchem er ftatt bleichsüchtiger Mondscheingebanken die reinen Stimmen ber Ratur, statt angezwungener Entzudungen echt menschliche Gefühle und Gefinnungen fennen lernen konnte, wo er bie Sinnlichkeit in ihrem unverfälfcten Tone, die Bernunft in ihrer mabren Sprache reden borte, wo ibm die Gunbe nicht mit der Maske der Tugend, die Tugend nicht mit der Heuhelmiene ber Demuth, sondern Zegliches in feiner rechten Geftalt und mit seinem eigensten Gesichte entgegenkam. So war benn auf biese

tische Richtigkeit bes ganzen Trauerspiels nachweist; so beginnt er boch bie Anzeige mit den Worten: "Freuen Sie sich mit mir! Herr Wieland hat die ätherischen Sphären verlassen und wandelt wieder unter den Menschenkindern." (Brief 63)

<sup>1)</sup> An Merck. Er verwünscht ben Augenblick, wo er für seine Sünden auf den Einfall gekommen, sich in ein Fach einzulaffen, wovon er nichts verstehe, und wossit er, wie es ihm scheine, und wie die Meister der Kunst sagen, gar keinen Sinn habe. — Dasselbe wiederholt er in einem anderen Briefe mit den Worten: "Nach diese letten missungenen Probe erkenne und bekenne ich vor Gott und Menschen, daß ich weber Sinn noch Talent für dramatische Kompositionen habe." Später bei Gelegenheit eines Urtheils über Schiller's Don Carlos (worin er viel Treffens ses sagth, gesteht er abermals, daß das dramatische Fach "niemals weber sein ins nach Beruf, noch sein befonderes Studium gewesen."

Beife und auf biefen Begen nicht blog bas erfte Stab in m feines literarifden Beruft abgefchloffen, fonbern zugleich bas neue und aweite mit fühnen Schritten betreten worden. Rachbem im Thea aes ber platonifche Gros und der lofe Aupido, die fentimentale Luge und bie finnliche Bahrheit fich noch wenigstens zum Schein um die Serrichaft geftritten, bringen bie übergartliche Rabine und bie fo mifden Ergab lungen, womit er und im Jahre 1762 begrüßt, bereits eine folche Fulle bes Weltlichen mit einer fo entschiedenen Berleugnung bes Supranatu ralismus ber himmlischen Geligkeit und ber Metanhofik bes Gemuthe. bag man kaum seinen Augen und Ohren trauet, wenn man die Liebbabereien fieht ober bie ichonen Reben hort, womit bier bie entfeffelte Menfolichkeit fich gleichsam nach langer Entbehrung auf einmas ein volles Genüge thut. Die Bielseitigkeit gelehrter Ansvielungen und Die antiquarische Belesenheit windet fich burch die Blumen der finnlichen Lusternheit hindurch und hindert allerdings, daß ber Geruch berfelben ben gewöhnlichen Lefer nicht allzusehr betäube. Wir geben von nun an mit unferem Dichter in ber alten beibnifden Belt, mobei wir und mit nicht allzusehr wundern muffen, wenn die Grazien halb griechisch, balb frangofisch reben, die Philosophen ben Sofrates gleichsam auswendig gelernt haben, um ibn in die neue Lehre bes achtzehnten Sabrbunberte aus bem Gedachtniffe zu überseben, bie Anafreontif und Boragifche Lebenspoefie mit hoffmannewaldau's galanter Dichterei in vertrauliche Bekanntichaft tommen und felbst an Crebillon's Ungucht ftreifen. Alles aber fo fpricht; ale wenn es burch die beutsche Schule gegangen fen und fich bier etwas von bem Ernfte ber 3bee angewöhnt babe. Bloß hier und ba, wie g. B. im Oberon, werben wir icheinbar aus diefer Beibenwelt hinausgeführt, allein nur, um in eine andere abnliche zu blicken, in welcher nicht sowohl andere Gotter, als nur ein anderes Gotterkoftume vor unfere Augen tritt. Übrigens find es gerade bie Produktionen biefer griechischen Aftermuse 1), wodurch Wieland vorzugeweife ber beutschen Literatur querft ben Zugang in die vornehme Gefellschaft und bie Gale ber Beltleute geöffnet bat, mit beren Geiftesbedurfniffen bie

<sup>1)</sup> Gegen biefe faliche Umpragung ber griechischen Art und Sitte von Seiten Wieland's richtete Gothe (bei Gelegenheit ber Erscheinung ber Wieland'schen Oper "Alceste") sein satirisches Pamphlet "Götter, helben und Wieland".

Wieland'fiben Werte gefällig fompathifirten, inteft to jewin Lefetn meniger auf poetische Wefenheit, als auf flare Berftanblichfeit und gehile bete Sinnlichteit anfach. Benu Wieland in feinen ,Amifchen Gra gablungen" bereits ber driftlich platonifden Beiligkeit jum Tros mit allen finnlichen Liebenswürdigkeiten frei und luftig gefpielt batte, fo gab er einige Beit betnach (1764) im "Don Splvio bon Rofalva". feinen ehemaligen tranfcenbenten Schmarmereien überhaupt ein leferlie des Zeugniß ber Richtigkeit, ohne im Übrigen die Schwächen ber Zeit: auf die fic boch die Schrift mitbeziehen follte, allgu nachbrudlich zu bes rubren. Bir feben ibn bereits bier burdaehenbs auf bet Gunr eines Juftemilieu - Doktrinare, welche er in ber Folge nie mehr verließ. Huch Die Runft, bas Frembe zu bem Seinigen zu machen, bekundet er icon in biefem Romane in hohem Dage, mabrend der Mangel an felbstichen. ferischer Ursprünglichkeit überall barin fühlbar wird. Borgüglich spürt man bie englischen Lieferanten, beren Baare unter bem fpanischen Mantel in bas beutsche Buch reichlich eingeschmuggelt werben. Das Biel, worauf es in diesem Afterritter von ber Mancha antommt, ift die frommelnbe Gentimentalität ber feinen beutschen Belt; allein es werben bie Streiche auch bier oft mehr gegen Bindmublen als gegen bie rechte Sache geführt. Bon nationaler Eigenthumlichkeit merkt man nichts, besto breiter macht fich die Redfeligkeit, womit taufenderlei Dinge besprochen und erflart werben, die fich fo ziemlich von felbst verfteben.

Nachbem nun Wieland durch diese Donquirotiade die Lebenstomantik sammt ihren sentimentalen Reminiscenzen deutlich genug zurückgewiesen und abgethan hatte, schritt er auf der freigewordenen neuen
Bahn mit lustigem Muthe und in raschem Gange voran. Go bietet er
schon 1766 den Agathon, welcher dem Scheine nach wieder in die
Epoche der sugendlichen Idealität hinüberspielt, aber nur, um zu zeigen,
wie dieselbe in ihrer abstraktiven Einseitigkeit dem Realismus der Ersahrung gegenüber eigentlich keine Rechte habe. In gewissem Sinne
bildet dieser Gegensah und sein Verlauf die Aufgabe des ganzen Werks,
bessen Resultat der Sieg ist der menschlichen Natut über die Anmasung
des Dogma, möge sich dieses nun im Glauben oder Leben geltend zu
machen suchen. Die Aussührung des bezeichneten Thema knüpft sich an
die persönliche Wildungsgeschichte Wieland's, und der Roman erscheint

biermit als eine Urt Dichtung und Bahrheit. Dem Grunde nach ift er baber eine poetisch allegorische Autobiographie 1). Wieland arbeitete an zwanzig Jahre baran berum, balb mobificirend balb nachtragend, ohne die Grundidee im Befentlichen zu andern ober zu verlaffen. Maathon ift eine voetische Bilbungsgeschichte, gewissermaßen eine Anticivation bes Bilbelm Meister, freilich in seiner Art. Wieland selbst nennt ihn (Borr. jur britten Ausg.) eine " Seelengefchichte", bie und allerbings viel Angiebendes zu erzählen weiß, wobei nur in Abficht auf die poetische Runft sofort der Mangel an lebendig-individueller Entwidelung und in Absicht auf die Psychologie die Oberflächlichkeit und Schiefe in ber Auffassung ber subjektiven Gelbstbestimmung und ihres Berbaltniffes zu ben geschichtlichen Votenzen gar zu bemerklich ift. Bas erft entwidelt werben foll, erfcheint zu fehr als ein gleich anfangs Rertiges, mas nur ausgesprochen, aber nicht erft gestaltet wirb; mas als Refultat einer eigenthumlichen Wechselbeziehung zwischen perfonlicher Strebung und gegenständlicher Bedingung fich in allmäliger Metamotphofe por unferer Betrachtung beranbilben follte, tritt als eine ichon im Borque abgemachte Sache aus bem inneren Berftede hervor und icheint nur auf eine paffende Gelegenheit hierfür gewartet zu haben. Auch bas bedrudt die freie äfthetische Haltung, daß der Berfasser den mora lifchpraftischen Standpunkt, bem er nach eigenem Geständniffe fich unterwarf, zu fehr im Auge behalten hat. "Was Tugend und Beisbeit vermöge" (quid virtus et quid sapientia possit), das follte gezeigt werben. Dieser Absicht zu gefallen, werden nun die verschiedensten Scenen und Lagen berbeigezogen, wobei fich die pragmatische Berftanbigkeit in langen Reflerionen, und die philosophische Beisheit in umftandlichen Bortragen geltend macht; wie benn überhaupt bas Wort über die eigentliche Handlung vorschlägt, so febr biefe auch burch einen Bechsel von allerlei, oft felbst abenteuerlichen, Begebuiffen emporstreben mag. Dit biefer vagen Buntheit der Ereignisse und Situationen varallelifirt fic eine ähnliche im Ton und Charakteristik. Bas bie lettere zunächst angeht, fo trägt feine Perfon ein burchgreifendes Geprage, felbst Agathon

<sup>1)</sup> Wieland gesteht bieses felbst (Br. an Zimmermann): "Ich habe einen Rosman angefangen, ben ich bie Geschichte bes Agathon nenne. Ich schilbere barin mich felbst, wie ich in ben Umständen bes Agathon gewesen zu sehn mir einbilbe."

nicht, welcher eber bie chamaleoutische Unficherheit eines weichmutbigen modernen Schwärmerjunglings, als die ftrebende Grundlichteit eines nach echter Charafter-Bilbung ringenben jungen Mannes, barftellt. Er. wie die übrigen Personen, sind mehr rebende Riguren als lebendige Inbividualitäten, in benen ein bestimmter Bergichlag bas Blut burd bie Abern treibt. Gie tragen griechische Ramen und Masten, benehmen fich aber in ber That meistens als Rationalisten bes achtzehnten Jahrbunberts. Der Ton wechselt in hundert Ruangen, balb griechisch balb mobern, balb Platonisch balb Lucianisch, bier in Tenophontischer Sofratif bort in fophistischer Rhetorik babinfchreitenb. Das pratenbirte Briedenthum verliert fich in eine Art Duftertarte von Anfichten, Sitten und Charafteren, unter ber Beleuchtung ber lebensphilosophischen Auf-Harung ber frangofischen Encyklopabie. Go kommt es benn, bag auch bie Sprache, obwohl im Gangen durch Bilbung und Geschmack fich empfehlend, boch in ungleicher Karbung erscheint und meift ohne natürliche Arische fich fortbewegt, wobei fie nicht felten durch mubsame Berichlingungen und breite Dehnungen periodifder Sabgefüge fich bindurchauwinden bat. Bie viel nun aber auch der afthetische Beurtheiler vermiffen mag, immerhin bietet biefer Roman vielfache anziehende Besonderbeiten, an denen bald die Erkenntniß, bald die Phantasie und das Gefühl fich ungezwungen betheiligen können. Bornehmlich knüpft fich an ihn das große literarhistorische Berdienst, daß er zuerst bei ber beutiden Lefemelt bie beutide Dufe gu freundlicher Aufnahme empfabl, die Philosophie ber freien Bilbung mit Erfolg neben bie ber fteifen Schule ftellte und überhaupt bagu beitrug, die Borliebe für Auslanderei in wirksamer Beise zu beschränken. Bon diesem Gefictspunkte aus mochte auch wohl Leffing feinen Unftand nehmen, in leiner Dramaturaie bas Buch als eine willtommene Erscheinung in unferer Literatur freundlich zu begrüßen 1).

An den Agathon schließen sich in diesem zweiten Stadium in rascher Folge mehrere Dichtungen an, welche insgesammt darin auf gleichem Boden stehen, daß sie die neue Lehre der sittlichen Mittelstraße auf der Grundlage der gebildeten Sinnlichkeit darstellen

<sup>1)</sup> So fagt er auffer Anberem bavon : "Es ift ber erfte und einzige Roman für ben benkenben Ropf von Maffischem Geschmad." (Dramaturgie, 2. Thl.)

follen, babet aber meiftens in eine geiftige Bubleret mit ber Ginnlieberit binübergeben. Raft in allen herricht beshalb ber Ton fchlüpfriger Dberflächlichkeit und gemuthlofer Ironie. Man fieht, bag fur ben Dichter mehr bas Gelüst als bas tapfere Wollen und Bollbringen Inteteffe bat. Die Billfur, swiften Gunde und Tugend binüber und berüber ju schauteln, die Luft, um die Gefahr herum zu spielen, ohne ibr zu nahe zu tommen, dabei die principlofe Difcherei ber alten und neuen Kormen und der verschiedenften Roftume geben diefen Productionen eher bas Ansehen von geistreichen Quodlibete, als von poetischen Shöpfungen; weshalb fie benn auch mit feltener Ausnahme auf eine grundlich - afthetische Berthhaltung feinerlei Unspruch machen konnen. Die Horazische Lebensphilosophie und die tronische Weltanschauung Lucian's brangen feitbem mehr und mehr in feinen Berten vor und treten mit Boltaire's geistreichem (gelegentlich auch frivolem) Rationalismus Es murde die Grengen unserer Darftelin brüderliche Berbindung. lung fiberschreiten, wollten wir auf Alles, mas Wieland in diefer Zeit in bet bezeichneten Art geschrieben, naber eingehen, wollten wir 3. B. neben feiner atherischen Pinche ben wiberwartigen, unbelikaten Combabus ober ben zum bettelmondiften lufternen Weibervfaffen und abgefdmadten mobernen Gufling verzerrten Diogenes (1770), womit Diefes Stadium in wurdiger Beife beschlossen wurde, unserer Betrachtung unterziehen. Rur zweier Produktionen mag besondere Ermabnung gefchehen, insufern fle das vorgebliche griechische Grazienthum beutlicher gur Coau tragen und allerdings auch in mehr als einer Beziehung ein größeres Recht auf afthetifche Anerkennung haben, wir meinen Die "Mufarion" (1768) und bie "Gragien" (1769). Beibe Berte spielen ungefahr baffelbe Thema in benfelben Tonen, mas icon im Maathon bes Breiteren abgespielt worden war. "Mufarien" lebrt, wie die Abstraktion ber moralifchen Schwarmerei fich früher ober sväter bet Bubringlichkeit der Ratur ergeben muffe, und bag ein freies gebilbetes Spiel mit ben finnlichen Mächten vor ihnen mehr fcute als alle Erbabenheit ber Ibee. Es fommt auch hier zu teiner entschiedenen That, vielmehr ichwebt Alles zwischen himmel und Erbe, nur, bag man fieht, wie diese boch mehr Anziehungefraft bat als jener. und Epifur ftreiten fich um die Seelen, und jener wirb, wenigstens

unter bet Band, an biefen verrathen und ausgefiefert. Unter f. a. "Sofratiften Fronien" wird bie menfchliche Ratur ju einem verzogenen Rinde gemacht, dem man mit halbichmollender Miene alle Unarten nachausehen geneigt ift. Bas im Ubrigen biefe Production auszeichnet. ift die heitere, gefällige Anschaulichkeit, womit die Beltfreidigkeit empfoblen wird, fowle bie formelle Ausbildung, moburch fie ben Schein antiter Plaftit gewinnt. Diefes mochte auch Gothe wohl in bem Grabe bestechen, daß er in Musarion "bas Antike lebendig und neu wieder zu feben glaubte." Obgleich nun bas Antite bier mehr nur gleißt, ale echt ift, fo konnen wir boch Gothe's Urtheile beiftimmen, wenn er welter hinzufügt, bag "Alles, mas in Bieland's Genie plaftifc fen, bier fich auf's Bolltommenfte zeige." Übrigens wollte fich Bieland in biefem Bilde, wie im Agathon, felbst zeichnen und "Lineamente feines rigenen Geiftes und Bergens" geben. - Die "Gragien" find griedifc toftumirte Frangofinnen, Die hier in einem Wechsel prosaifder und berfificirter Rebe fich aussprechen, ber man übrigens die beutsche Betonung anbort. Die freundlichen Schweftern treten in verschiedenen Berhältniffen auf und erwerben fich allerlei Berdienste um die menfch liche Rultur, wobei freilich die Affektation mehr zu leiften scheint, als bie reine Naivetat ber Unmuth; woher es benn duch kommen mig, boff bie auten Dabchen oft recht bemerkbar aus ihrem Tone fallen und ibre vorgebliche griechische Abkunft mehr als einmal burch unpaffenbe Zufternheit fart tompromittiren. Sin und wieber angestedte Blumen. sträußchen können ben Mangel an echter Schönheit nicht ersegen. Das in ber Zuschrift "an Danaë" Gleim und J. G. Jakobi zärtlich geliebkoft werden, zeigt, wohin Wieland eigentlich wollte, und wie weit er von Leffina's damaliger Reformation entfernt mar. Babrend Diefer bas Mittelmäßige und Gemeine tapfer befriegte, bem Drange ber Mabrbeit Ausbrud und That gab, wollte Wieland, wie er im Amadis (Gef. 12) fagt, "Jeben fein tleines bolgernes Pferd nach feiner Beife vor feiner Rafe reiten laffen."

Unter diesen und anderen schriftstellerischen Arbeiten, wohin besonbers seine Übersehung bes Shakspeare (1762—66) gehört, womit er ber strebenden und sehnenden Genialitätsjugend ein willkommenes Ge-

ident machte 1), hatte Bieland ungefähr ein Jahrzehnt hindurch fein Amt in Biberach verwaltet, seit 1769 aber sich auf ber bamaligen churmainzischen Universität Erfurt als Professor ber Philosophie und schönen Biffenschaften verfucht, als ihn die für unsere Literatur emfig beforgte Bergogin Amalie von Beimar 1772 jum Erzieher ihrer beiben Prinzen, bes nachmaligen, burch feine Befdutung ber beutschen Dufen fo berühmt gewordenen Bergogs Rarl August und seines Bruders Constantin, nach Beimar berief, wo er feitbem bis an feinen Tob verblieb. Er trat um biefe Zeit zugleich in bas britte Stabium feiner Produktivitat, welches bis gegen bie neunziger Jahre bin fich erftredt und bedeutsam genug mit ber bebeutsamften Entwickelungeevoche unserer neuen Rationalliteratur ausammentraf. Leffing's bedeutenbite bramatifche Berte fammt feiner philosophisch - theologischen Polemit, Berber's tubne Unternehmungen auf dem Gebiete ber biblischen Literatur, Die branavollen Poefien ber Göttinger Rlopftodjunger und ihr haß gegen Bieland felbst, die sturmbewegten Produktionen der Rhein = und Maingenoffenschaft, in welcher Gothe ben Mittelbunkt bilbete, bas gewaltige Emporwachsen biefes Genie's insbesondere, bem fich fpater Schiller's mächtiger Dichtergeift zugefellte, alle biefe literarifchen Triebe brangten fich in jener Beit gleichsam zu einem einzigen Berzschlage ausammen und berührten Bieland jum Theil felbst in ber unmittelbarften Rabe. war aber von seiner Urt und seinem ganzen literarischen Besen nicht zu erwarten, daß er fich in den Strudel und in die Tiefen diefes kubnen poetischen Stroms gewagt hatte. Er hatte bafür weber binlangliche fub-

<sup>1)</sup> So fagt Gothe (Dichtung und Wahrheit Bb. 2), nachdem er zuvor angebeutet, daß er und seine junge Umgebung sich durch Shakspeare "zu höheren, freieren und ebenso wahren, als dichterischen Weltansichten und Geistesgenüffen" worbereitet: "Mun erschien Wieland's übersehung. Sie ward verschlungen, Freunden und Bekannten mitgetheilt und empsohlen." — Daß Gothe ein andermal über die Noten dazu spottet, hebt jenes Lob nicht auf. — Auch Lessing weiß das Berdienstliche dieser ersten deutschen übersehung des großen Britten troß der anklebenden Mängel wohl zu würdigen. "Die Kunstrichter," sagt er unter Anderem, "haben viel Böses davon gesagt; ich aber hätte große Luft, sehr viel Gutes davon zu sagen." Dramaturgie Thl. I. No. XV. — Man muß bedenken, daß es der Ansang war. Mit welcher Begierde Schiller sich bieser übersehung in der Karlsschule zu bemächtigen suchte, erzählt Kar. v. Wolzogen in seinem Leben.

jettive Energie bes Geiftes und Chavatters, noch gemig lebenblaes In tereffe für die eigentliche Wahrheit bes nationalliterarischen Fortschrit. te# 1). Wie feine gange Schriftstellerei, nach bem, was wir bemertt. nicht sowohl aus herz und Seele bervordrang, als fie nur ein geistiges Gelüft und Spiel, später ein Bedürfnig ber Gewohnbeit und Mittel bes Erwerbes mar; fo bieten auch die Stabien feiner literariften Tha. tigkeit in ihrem Zusammenhange keine innere Kortbildung, keine eigents liche Metamorphose bes urfprünglichen Standpunktes, erscheinen vielmehr als bloge willfürliche ober zufällig außerliche Beranberungen ber borbergebenden Art und Beise. Auch in biesem britten Stadium wedfelt er baber nur bas Roftume; bie friften Regungen einer bebeutfame ren nationalen Aufunft bleiben ibm und feiner Dufe fremd. Er fiebt fic nach auswärtigem Alitter um, ben er für eine neue Aufpubung feiner Dichterpuppe mit Erfolg verwenden fann. Sowie er nun in ber borbergebenben Epoche befonbers griechische Stoffe verbrauchte, fo greift er in diefer nach mittelalterlich-ritterlichen; sowie er bort auf Rrangofifch fokratifirte, fo versucht er jest, auf Stalienisch au romantifiren 2). Die spielende welfche Kabelwelt intereffirte ihn mehr als bie tiefer gebende Dichtung ber beutschen Rationalfage, für welche ihm bas eigentliche Organ fehlte. - "Die Romanzen und Ritterbucher, womit Spanien und Frankreich im gwölften, breis zehnten und vierzehnten Jahrhunderte gang Europa fo reichlich verseben haben, find ebenso, wie die fabelhafte Götter : und Belbengeschichte bet Morgenlander und ber Griechen, eine Fundgrube von poetischem Stoffe, welche felbst nach Allem, was Bojarbo, Arioft, Bernardo, Taffo, Mlamanni und Andere baraus gezogen haben, noch lange für unerschöpflich angesehen werben kann 3)." Bieland zeigt uns bier felbst bie Bege, auf welchen ihm neuerdings zu mandeln beliebt. Dabei nimmt

<sup>1)</sup> In einem Briefe an Merck läßt er fich fast mit Unwillen über bie neue Genialität vernehmen. Er spricht von einem "immensum inane", was "felbst in ben Blis-, Donner- und hagelwettern von Colosonium und Barentrappen, so bie herrn Gente's um ihn machen," sehn foll.

<sup>2)</sup> In ber neueften Ausgabe feiner Werfe nennt er bie früheren tomifchen Ers gablungen ausbrudlich ,,griechifch e."

<sup>3)</sup> Borrebe jum Oberon. Samintl. Berte. Bb. 22.

er freilich noch aus allerlei anderen Gebieten bies und bas heniber, wie es eben in feine Rabrit pafit, fowie er auch alle möglichen Tone ber Darftellung verfindt. Lebensphilosophie und Erotik, Wolitik und Doval, Bunder und platte Ratürlichkeit, Modernität und Ritterthum, Morgeniand und Abendland, Alles webt er bunt und lofe durch einanber, bulb mit Arioft phantaftrend, balb mit Boccas in die Breite fchlupferiger Scenerien fich verlierent, bier in Bottaire's Beifen fopbiftifrent, bort bei Sageborn und Gellert, ober bei Gleim und feiner anatreontisch - horazischen Gesellschaft die Farben für seine Gemälde suchend. Gelbst 3. 3. Rouffeau, ber um biefe Beit bem jungen Deutschland mit seinem Naturevangelium und seiner Theorie ber Menschenrechte eine Bauptantorität mar, murbe von ihm in ben Rreis feiner literarischen Betriebsamfeit gezogen, welche jest im beutschen Mertur, ben er feit 1773 berausgab, ihren vornehmlichften Schauplat fand. meiften feiner poetischen Werke murden fortan von bier querft in bie aroße Belt eingeführt 1). Die gefinnungs - und principlose Gleichgultiakeit gebt übrigens im Allgemeinen auch durch diese Produktionen, und amar wie immer Sand in Sand mit ber Luft an fader Schlüpfrigkeit. Es gebarte ein fo gewandtes Salent bazu, wie Bieland es befaß, um tener Difcherei und Buntheit eine Art Geffalt zu geben, in ber fie mit bem Scheine wirklicher Poefie hervortreten mochte. Die Hauptstoffquelle dieser neuen Produktionen bilbete ihm die Bihliotheque universelle des Romans, aus welcher er außer bem Oberon auch bie meiften friner romantifchen Ergablungen und Darchen fcopfte.

Rachdem er bereits im "Ibris" (1768) mit der romautifirenden Ritterwelt geliebängelt hatte, machte er im neuen Amadis (1771), in welchem er die komische Muse "von irrenden Rittern und wandernben Schönen" zu singen hamerisch feierlich auffordert, dabei sich jedoch noch sehr in gemeinen Lustversuchen und philosophischen Salbadereien gefällt, gewissermaßen den entschiedenen übergang zu dieser seiner nächsten Produktionswelt, in welcher der Oberon als Mittels und Höhes

<sup>1)</sup> über bie Art und Weise, wie bas fritische und literarische Fabritwesen in bieser Monatsschrift von Wieland betrieben wurde, geben die Briefe an Merck sehr anziehende Zeichen und Winke. Es kam babei nach Wieland's eigenem Gestandniffe ganz eigentlich nur auf Erwerd an.

vunkt fleht, um ben fich bie übrigen Gebichte berfelben Art nur wie Propplaen und Stufen berumftellen, obwohl unter ben fleineren :ro. mantischen Erzählungen und Mitchen fich mehrere finden, welche auf klbitliandigen altbetischen Werth Anspruch machen tonnen. Schon Mubere, wie z. B. Cichenburg und jüngft befonders Gervinus, baben por züglich auf bie Schönheit ber Erzählung "Ganbelin, aber Riebe um Liebe" (1776) aufmerksam gemacht, und wir fühlen uns gern geneigt: in bas gefpenbete Lob zum Theil mit einzuftimmen. Abulides gilt von bem gleichzeitigen Bintermarchen, in welchem eine Reengeschichte mit gludlicher Gewandtheit erzählt wird, sowie von ber anziehenden Ergablung "Geron ber Mblige", beren Staff fcon von bem ita. lienischen Dichter Alamanni weitläuftig bebanbelt worben mar. Inden. wie wir fo eben gesagt, ift es boch eigentlich ber Oberon (1780), auf den alle jene kleineren romantischen Bersuche hinausgeben. Es fcheint auch, als batte Bieland in diesem Werke fich wirklich ein monumentum aere perennius, ein überzeitliches Denkmal, feten wollen, indem er ihm in ungewöhnlichem Dage wie Zeit, so feine geistige Rraft und Aufmerksamkeit zuwendete. "Tag und Racht," schreibt er an Berd, "bin ich mit nichts als Oberon beschäftigt. — — Die unendliche Arbeit, die er mir macht, und das bischen Bergnugen, bas ich benn boch von Zeit zu Zeit habe, wenn ich mir einbilbe, bag mir etwas gelungen fer, macht mich alles Andere rein vergeffen. - Bon ber Mühe und Arbeit, die ich auf dies opus wende, hat schwerlich ist ein Dichter noch Dichterling im beil. römischen Reiche einen Begriff." Dann fabet er fort, die Schwierigkeiten zu beschreiben, die ihm namentlich die formelle Ausführung, angemeffene Sprache und Rhythmus, verurfacten 1 ). Denn, wie auch bas Gedicht felbst erweiset, kam es ihm vornehmlich auf technische Bollenbung an; er strebte nach "Mundung" und wollte der Sache gern ein gemiffest "fini" geben, um rechte Freude baran gu haben. Den Stoff oder die eigentliche Kabel zu dieser romantischen Epopäe nahm er aus dem alten franzöfischen Ritterromane kuon de

<sup>1) &</sup>quot;Ich kann Dir zuschwören," heißt es unter Anderem, ", daß ich in dieser Boche britthalb Tage über einer einzigen Strophe zugebracht habe, wa im Gennde die ganze Sache auf einem einzigen Worte, das ich brauchte und nicht finden konnte, beruhete."

Bordeaux, jeboch nicht unmittetbar, fonbern nach bem freien Madzuge welchen ber Graf v. Treffan in ber erwähnten Genfer Bibliothèque uni verselle des Romans gegeben hatte. Das poetifche Berbienft Bieland besteht nun zunächst darin, daß er auf jenem dargebotenen Grunde ein neugefafte Ibee möglichft felbstftanbig ausführte. Er icheint fich biefe Berbienstes auch binlanglich bewußt gewesen zu sebn, indem er in ben Borberichte zu ber fpateren Ausgabe in ben fammtlichen Berken mi ziemlicher Gelbstgefälligkeit von der Kunft des Plans und der Neuheil in ber Anordnung fpricht, "beren gute Birtung ber Lefer burch feine eigene Theilnehmung an ben fammtlichen handelnben Personen zu ftart fablt, als daß fie ibm irgend ein Runftrichter wegbisputiren könnte." Es bunft uns, als habe ber Berfaffer die Ibee veranschaulichen wollen. bag treuer Glaube und festes Bertrauen allein im Stande find. überfinnliches und Ginnliches, Jenfeits und Dieffeite, Schidfal und Freiheit im Leben bes Menfchen zu vereinigen und auszusöhnen. In mancher Beziehung möchte man fich geneigt fühlen, bas Gange bem Befen nach für eine Berberrlichung ber Borfebung zu halten.

"Mir fagt's mein Herz, ich glaub's und fühle, was ich glaube: Die hand, die uns durch dieses Dunkel führt, Läßt uns dem Elend nicht zum Raube."

Man könnte diese Verse des Gedichts 1) gewissermaßen zum Motto besselben machen, nur daß Wieland seiner Weise nach den Gedanken nicht in seiner eigenthümlichen Tiefe gesaßt und nicht mit dem Ernste poetischer Konsequenz durchgeführt hat, obgleich er der ironisirenden Oberstächlichkeit und Frivolität hier viel weniger Raum gestattet, als er meistens sonst zu thun gewahnt ist. Dadurch, daß die beiden über-weltlichen Wesen, Oberon und Titania, mit ihrem Geschicke an die sittliche Prüsung und Selbstbeherrschung irdischer Menschen, des Huon und der Rezia, geknüpst werden, und diese hinwieder durch die Macht Jener Rettung und Glück gewinnen, entsteht eine sinnreiche Veran-

<sup>1)</sup> Als Commentar bazu bürfen bie Berfe bienen, welche ber Dichter ber Amanda in ben Mund legt:

<sup>&</sup>quot;Nenn', wie bu willft, ben Stifter uns'rer Triebe Borfehung, Schickfal, Oberon."

haulichung beiber Belten, welche um fo bedeutsamer erfcheint, als geade bie Liebe, biefes Unenblich - Endliche, jum Bermittelungsmonente gemacht wirb. Obgleich mun in ber weiteren Ausführung bas licht ber Phantafie feinen beiteren Schein nicht überallbin mit gleicher Bohlgefälligkeit ergießt, vielmehr durch ben Bortnebel ber Reflerion fter als billig unterbrochen wird; so ist barum nicht zu verkennen, baf ie poetische Luft uns bier merklich genug anweht, um bas Bert, auch bgesehen von seinen technischen Borzügen in Abficht auf Sprache, Rhythmus und Reim, für eine echte Bereicherung unserer Literatur anusehen, die jedenfalls in diefer Dichtart bis jest noch feine gelungenere Produktion aufzuweisen bat 1). Freilich ist barum Bieland noch nicht Meifter Arioft in Deutschland, wofür man ihn vielfach ausgegeben Den atherischen Bunbergeist jenes romantischen Genie's bat er thenfo wenig erreicht, als er Chakfpeare's munbersamen Monbiceins. jauber in feine Geschichte zu verweben vermochte, ungeachtet er Befen und Geftalt für Oberon und Titania aus bem "Sommernachtstraume" beffelben entlehnt bat.

Daß Wieland mit diesem berühmten Gedichte nicht bloß eine eigene poetische Rubrik in unsere Literatur einführte, unter die sich im neunzehnten Jahrhunderte Ernst Schulze mit seiner "bezauberten Rose" und "Cäcilie" ebenso wohl stellt, als damals Alringer mit seinem "Doolin von Mainz" und Fr. A. Müller mit seinem "Richard Löwenherz" und Anderm der Art, sondern daß er damit auch der späteren Romantik gewissermaßen vorsang und den Ton angab, mag nur im Borbeigeben angedeutet werden.

Mit dem Oberon schließt eigentlich die poetische Seite der literarischen Thätigkeit Bieland's in diesem britten Stadium, welches gegen das Ende sich in anderartige, nicht poetische, sondern mit der religiösen Zeitrichtung vornehmlich zusammenhängende Schriftstellerei verlor. Erst in dem folgenden vierten wendete er sich nach längerer Unterbrechung von Reuem auf das Feld der dichterischen Produktion zurud. Bevor wir ihm jedoch hier weiter nachgehen, erwähnen wir noch flüchtig zweier Berke, die dem Standpunkte Bieland's in der Zeit, wovon wir eben

<sup>1)</sup> Gothe fagt vom Oberon: "So lange Poesse Boesse bleiben wird, wird Oberon als ein Meikerstud poetischer Kunft geliebt und bewundert werden."

Sillebrand R .. 2. 1. 2. Muff.

jest reben, angeboren, obwohl fie nicht in bie eigentliche Ritter = und Reen-Romantit binüberreichen. Bunachst liegt ber goldene Spiegel (1772). In biefem Romane stellt fich unfer Dichter gang in bie Mitte ber Rragen ber Beit, welche vornehmlich auf bie politischen Buftanbe binbrangten. In Frankreich maren folderlei Fragen über Gefesgebung, Staatsverfaffung und Staatsverwaltung bereits feit Montesquieu bis auf 3. 3. Rouffeau mit aller Redheit und allem Rachbrucke in ber Literatur aufgeworfen und beantwortet worden, in Deutschland batte Kriedrich II. fie theils angeregt, theils felbst gestellt, Joseph II. aber burch feinen reformatorischen Drang vielfach begunftiget. Der golbene Spiegel, welcher gemiffermagen an die Lettres Persanes von Montesquieu anknupft und an Saller's politischen Romanen nabe vorüberstreift, reflektirt nun, wenn auch ziemlich bunt durch einander, bie verschiebenen Meinungen, 3mede und Mittel hinfichtlich ber Staatsverbaltniffe und bes besten Staats, wie bas Alles bamals in Ropfen und in Schriften auftauchte. Er foll nach Bieland's eigenem Geständniffe "eine Art von summarischem Auszuge bes Rüglichsten sevn, was bie Großen und Gblen einer gefitteten Nation aus der Geschichte der Menfchbeit zu lernen baben." Rouffeau's Unfichten über Menfchenrechte, fociale Gleichbeit, Staatsgrundvertrag und Naturansprüche steben neben ben ibealistischen Abstraktionen über die Wirkungen echter Civilisation, über Regierungekunft und tugenbhafte Regenten, bie Beispiele von ben gludlichen Erfolgen weiser Berwaltung neben ben Übeln, welche aus ber Willfür schwacher und nachläffiger Fürsten bervorgeben, Die Bortheile ibpllischer Bölkerzustände werden mit ben Forderungen und Bedinaungen großer Staatenverhaltniffe kontraftirt; babei kommt noch Allerlei über Bongen - und Pfaffenwefen, über Unschuld ber Sitten und ibr Berberbnig gur Sprache, auch wird von ber menschlichen Ratur, von ben Ursachen und Motiven bes menschlichen Sandelns und Deutens Bieles im Tone pragmatischer Weisheit gerebet und vorgetragen, mas fic übrigens weber vor echter Psychologie, noch vor mabrer Kenntuiß ber Geschichte und bes Lebens hinlanglich behaupten tann. Rurg, wir finben unseren Wieland wieder in der gewandten Redfeligkeit, womit er ftete über Alles zu rasonniren weiß, in der breiten Berftanbigfeit, momit er hier- und borthin abschweift, in ber Unentschiedenheit, die wir

in Absicht auf die Bestimmung des Berhältnisses zwischen Ideal und Birklichkeit, zwischen Tugend und Untugend, Kraft und Schwäche, in der Darstellung der Menschen und ihres Treibens an ihm gewohnt sind. Das Ganze läuft auf einen idealisirenden Eudämonismus hinaus, zu dessen Grundlagen die Natur und Menschenliebe gemacht werden. Das Mittelmäßige in seiner substanzlosen Berslachung ist der eigentliche Gehalt des Ganzen. Eine poetische Aufsassung und Aussichtung darf hier nach dem Vorausbemerkten nicht erwartet werden; es sehlt dazu sast Alles sowohl in der Organisation der Handlung als in der Charakteristik.

Etwas höher steben in dieser Sinficht die Abberiten (1774), querft im beutiden Merkur mitgetheilt. Bieland greift bier zwar wieder nach Griechenland zurud, fucht aber weniger bas Griechenthum zu vergegenwärtigen als gang moderne Berhaltniffe unter griechischer Ginkleidung zu veranschaulichen. Wir seben die deutsche Kleinstädterei und bas Spiegburgerthum in einem griechischen Gegenbilbe vorgeführt, wobei mehr bie natürliche Ahnlichkeit folder Berhaltniffe als bie reine geschichtliche zum Bermittelungspunkte gedient bat. Die Abderiten find uns wegen ihrer Lächerlichkeiten aus bem Alterthume bekannt. Abbera ist Das Betragen jener antifen Schilbaer gegen ibren beunser Schilda. rühmten philosophischen Landsmann Demokrit bat besonders von ihnen Diefer beißt ja bekanntlich ber lachende Philosoph. weil er eben über die Thorheiten und bas Rleinstädtermefen seiner Mitburger lachte. Bieland fagt in dem Borberichte (fammtl. 28. 1)), daß er nichts bagegen einzuwenden babe, wenn man bas fleine Bert als "einen Beitrag zur Geschichte bes menschlichen Berftanbes" betrachten wolle. Und allerdings ift junächst von biefem Gefichtepunkte aus viel Treffendes und Babres barin zu finden. Die fich ftets wiederholende Erscheinung, daß das Bessere, wo es fich zur Birklichkeit gestalten will, mit den Borurtheilen ber Gewohnheit, der Meinungen und Interessen tämpfen muffe, und daß die Weisheit über die Thorheit nicht fowohl durch flarre Gewalt als durch das Ansehn ihrer geistigen Überlegenheit flege, ift bier nicht ohne Geschick zur Anschauung gebracht worden. Auch

<sup>1) 29</sup>b. 19 unb 20.

ist es Wieland in gewissem Grade gelungen, uns ein individualissirtes Lebensbild vor die Augen zu stellen, welches freilich durch die Lust an allerlei gelehrten Einschiedseln und Anspielungen, sowie durch redselige Weitschweisigkeit vielfach beeinträchtiget wird. Nach einer besondern Seite hin darf man wohl die Produktion als eine Art Parodie Wieland's auf seine eigenen romantischen Ritterdichtungen ansehn.

Schon haben wir angedeutet, wie die literarische Thatigfeit Bieland's gegen Ende biefer Epoche fich ben religiofen und philoloaifchen Beziehungen zuzuwenden anfing. Geit ber Mitte ber achtziger Sabre besonders beichäftigten ibn die Übersetungen des Sorga und Um diese Zeit hatte aber auch bet Kampf der Orthodorie und bes Nationalismus, wie er hauptsächlich durch die 2B. Fragmente und bie baran fich knupfende Leffing'sche Polemik belebt und erweitert worben, eine veränderte Gestalt angenommen, indem er fich nunmehr vornehmlich als Gegenfat bes fupranaturaliftifchen Dhifticismus und bes gemeinen Pragmatismus charakterifirte. Bieland betheiligte fic babei (abgesehen von dem Auffate über den freien Gebrauch ber Bernunft in Glaubenefachen 1788 im Merkur) gunachst burch feine Gottergefprache (1789), welche, mit ber überfehung bes Lucian aufammenfallend, auch im Beifte biefes griechischen Satirifers geschrieben find. Es wird barin Dehreres behandelt, namentlich in ben fünf letteren die frangöfische Revolution in ihren verschiedenen Beziehungen befprocen. In anderen, befonbers im fechsten, erfcheint bas Unmefen bes driftlichen Aberglaubens und ber driftlichen Vriefterschaft als Grund-Das Christenthum wird von biefer Seite bem alten Beibenthume gegenübergestellt, und, nachdem ihm im Bergleich mit biefem alles mögliche Bofe nachgeredet worden, erhalten wir ben Troft, bag bie schönen und befferen Tage beffelben nicht umfonst erwartet werben. Bie das feraphische Christenthum bei Wieland feine Babrheit, sondern nur eine Jugendtäuschung gewesen war, so bleibt er auch bier und für bie ganze Kolgezeit bei allen Zugeständnissen, welche er bem driftlichen Glauben gegenüber bem einseitigen Rationalismus zu machen scheint. boch nur ein rafonnirender feeptischer Deift, ber weber in bas Gine fic verticfen, noch bem Anderen mannlich : fraftig bie Sand bieten Fann.

Mit biefer Arbeit, die in Absicht auf die Runft des Dialoas febr mangelhaft ift, batte er bas vierte und lette Stadium feiner literariichen Produktivität eingeleitet, welches fich in Abficht auf poetische Leiftungen wesentlich innerhalb ber neunziger Jahre begrenzt und mit bem "Ariftipp" (1800) auf eine bebeutsame Beise bie gange bichterifche Laufbahn Wieland's ichließt. Denn mas er fpater noch bot, mobin namentlich die Überfetung ber Ciceronianischen Briefe gehört (1808 ff.), berührt diese Geite nicht mehr. Es find nun die brei Berte: "Der Peregrinus Proteus" (1791) 1), "Mgathobamon" (1798) und eben "Aristipp", bie bier noch unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Die beiben ersten geboren ber religiösen Tagesfrage an, die bereits, wie wir gefehen, in ben Göttergefprachen behandelt worben mar, benen fie fich baber gewissermaßen als Fortsetungen, ober auch als befondere Ausführungen bes bort berührten Doppelthema, anreihen. Wir haben nämlich bemerkt, daß einerseits ber verberbliche Aberglaube bes Priefterthums, andererfeits aber auch die nüchterne Berftandespragmatit um jene Zeit fich auf bem Gebiete ber Religion und Theologie in Deutschland entgegenstanden, und bag Bieland in seinen Böttergefprachen biefe beiben Ertreme befpricht. Dere grinus Dro. teus und Mgathobamon, welcher lettere in ben erften Beften bes attischen Museum's (feit 1796) erschien, find gewissermaßen fich einander erganzende Dichtungen. Der Dichter verfolgt in ihnen jene beiben Richtungen mehr getrennt, indem der erste Roman der abergläubischen Schwärmerei, ber andere bem ungläubigen Rationalismus gleichsam vermittelnd begegnet, wie bierauf icon Gervinus binreichend aufmert. fam gemacht bat 2). Es bleibt babei für Bieland's ganze Beife und subjektive Beistesstellung anziehend und carakteristisch genug, bag auch bier seine theologisch-religiösen Tendenzen mit den Lucianischen Studien jusammentreffen und auf dem Grunde der letteren in jenen Berten eine poetische Darstellung gewinnen. Daß in dem Peregrinus Proteus, biefem berüchtigten knischen Schwärmer bes zweiten Sahrhunderts. Lavater theilmeise verkleidet erscheint, ber bamale in seinem mystischen Benith stand und beutsche Religionsschwärmerei um fich gleichsam peri-

<sup>1)</sup> Der Anfang mar icon im Merfur 1789 gegeben worben.

<sup>2)</sup> A. a. D. Bb. V. S. 335 ff.

pherisch treisen ließ, mag nur beiläusige Andeutung sinden. In beiden Werken tritt übrigens der poetische Werth vielmehr zurück als in dem früheren Agathon, obwohl es im Peregrinus nicht an lebendigen Schilberungen sehlt, die jedoch nicht selten die äußerste Grenze der Zucht berühren. Die Bielseitigkeit des Rasonnements hindert, daß die didaktische Aufgabe sich selbst in lebendiger Fortbewegung vor unseren Augen entwickelt, die ästhetische Wirkung geht in der farblosen Breite der Rede unter 1).

Der "Aristipp" stellt fich nun, wie schon berührt, in bedeutsamer Beife an den Schluß von Bieland's poetischen Berten. enthält gleichsam bas Resumé feines gangen literarischen Lebens und brudt biesem bas perfonliche Siegel auf. Wir haben gleich anfangs bemerkt, bag Bieland bem Befen nach ben gebilbeten Genfualismus bes fotratischen Aristipp, ber Rlopstod'ichen platonifirenden Erhabenheit gegenüber, in unserer Literatur bertrete. Gegen jenes Lebensprincip gravitiren feine fammtlichen Dichtungen, die pfeudoplatonischen und pseudotheologischen ber erften Epoche felbst nicht ausgenom: men. Allein nicht bloß nach diefer Seite bin bildet der fragliche Roman ben encoklopädischen Abschluß seiner poetischen Produktivität, sondern auch in Abficht auf die bidaktifche Richtung, die in feinen Schriften fast ausschließlich berricht. In umfaffender Breite und Bielseitigkeit wird uns bier bie gange Summe ber antifen Studien des Berfaffers bargelegt, burchmischt mit allen Ingredienzien Bielanb'icher Lebenserfahrungen und philosophischer Betrachtungen. Die Briefform bot fich wie von felbst als bas bequemfte Mittel, ben reichen Schat ber Belefenheit ausguframen und mit perfonlichen Beziehungen zu verbinden. Die glangenden Tage bes großen Verikles mit all ihren Bundern ber Grazie

<sup>1)</sup> Daß Wieland ben Stoff zu bem Beregrinus aus Lucian's biographischer Darftellung besielben, sowie ben zum Agathobamon, bessen helb ber berüchtigte pysthagoraische Wunderthater Apollonius von Tyana (im erften Jahrh. n. Chr.) ift, aus ber Lebensbeschreibung, welche ber altere Philostrat im britten Jahrhunbert versaßt hat, genommen habe, braucht wohl kaum besonders bemerkt zu werden. Er wollte in den beiden Romanen zugleich eine Chrenrettung dieser theiden verrusenen heidnischen Schwärmer geben und au ihnen die rechten psychologischen Metire ber Schwärmerei überhaupt nachweisen.

und Schönheit, ber Genialität und Größe, aber auch mit allen ibren Berirrungen und Thorheiten follen bor unseren Bliden aufgeben, Die gange Cpoche bes bamaligen griechischen Rationallebens foll fich mit bem vollen Reichthume ihrer ausgebildeten Rulturverhaltnisse allseitig aus einander legen. Der buntefte Scenenwechfel, die mannichfaltiaften Rontrafte, bie verschiedensten Gegenstanbe erscheinen kaleibofkopisch vorgestellt. Aus ben Rosenlauben ber Lais werben wir in ben Rerter bes Sofrates, aus ber Bertstätte bes Runftlers in bie Borfale ber Atabemie, von Athen nach Ryrene, von Sprakus in Sicilien nach Sarbis in Rleinafien geführt, um bald bie Sitten republikanischer Boblhabenheit und Freiheit, bald bie Launen und Uppigkeiten herrschender Tyrannen zu feben, balb über Spfteme ber Philosophie und Lebensweisheit, bald über Regierungsform und Gefete bie Unfichten und Lehren ber Männer und Frauen ber Zeit zu vernehmen. In ber Mitte all biefer Beziehungen fteht Ariftipp, in bem die leichten Sitten feiner Baterftadt Ryrene mit ben athenischen Grazien und ber sofratischen Fronie vergesellschaftet erscheinen follen. Gefteben wir nun willig, daß in diesem umfaffenden Werte mit feltener Gewandtheit fast Alles besprochen wird, woran der gebildete Menich fich gern betheiligen mag, daß über ben Reichthum bes Stoffes ber Schein einer beweglichen Phantafie hinftreift und dem Gangen eine Art Anschaulichkeit und Gestalt ertheilt; so ift bod wieber nicht zu verkennen, bag auch bier bem mabren Geifte bes Briechenthums, sowie einer echt historisch - pfpchologischen Charafteristit wenig Genüge geleiftet wird. Über Alles verbreitet fic bas blaffe Licht der Modernitat bes achtzehnten Jahrhunderts, aus welcher Bieland nie berausgetreten ift; in Allem merten wir ben perfonlichen Ton feiner alten und veralteten Lebens - und Weltanficht, sowie bas Walten subjektiver Billfür sowohl in ber Zeichnung ber antiken Zustande als auch ber Versonen. Bir feben, daß ber Dichter ber Alceste fich burch Gothe's (bereits oben berührte) berbe Lektion in Absicht auf feine Aufcauungeweise bes Untiten nicht hat bessern lassen. Bie er bort ben Berkules in die Schwäche ber Zeitromantif fleibete, so muffen bier Gokrates und Platon fammt bem Ariftipp felbst ihrer nationalen Gigenthumlichfeit fich begeben und im Dialekte bes achtzehnten Jahrhunderts fprechen. Die Urtheile leiben an Schiefe und abstrafter Ginseitiakeit. Wieland beweist bier zu guterlett noch einmal, daß ihm bas Organ fehlte, Die fone Bereinigung ber Ibee und Birflichfeit, wie fie bas ariecische Leben bietet, in ihrer inneren Babrbeit aufzufaffen. Er bleibt am Außerlichen haften, und wie bei ihm überall, so kommt es auch hier über eine mechanische Oberflächlichkeit in ber Berbindung vom Abealen und Realen nicht binaus. Wieland blieb von Anfang bis zu Ende ein Pseudogrieche. Dabei brangt fich auch im Aristipp die gelehrte Überfülle vielfach hervor und stört die afthetische Unmittelbarkeit ber Darftellung, die überhaupt in ein fo breites charakterlofes Gefpinnft aus einander gezogen wird, daß icon barum ber Runftwerth biefes Romans nicht allzu boch anzuschlagen ift, wie fehr er auch bie abnlichen Produkte Anderer in diefer historischen Romansphare an Geift und felbit an technischer Bildung übertreffen mag. Es ift übrigens intereffant, mit Bieland's Ariftipp ben gleichzeitigen Bilbelm Deifter von Gothe ausammenzustellen, um fich recht anschaulich ju machen, wie febr Phyfiognomie und ganger Charafter ber echten flassischen Rationalliteratur bon ben Formen und bem Geifte best literarischen Pragmatismus ber gewöhnlichen Berftanbesbildung bes achtzehnten Sahrhunderts fich unterscheiben.

Wieland's spätere Arbeiten waren mehr ober weniger philologischer Art. Wir haben schon an seine wichtigsten Übersetzungen erinnert. Auch das attische Museum, welches seit 1796 gleichsam an die Stelle bes beutschen Merkur trat, verbreitete sich in seiner neuen Fortsetzung (seit 1805—1809) vorzugsweise nur über das Gebiet der Philologie und des griechischen Alterthums. "Die Euthanasia", welche 1805 erschien, philosophirt über das Leben nach dem Tode, ohne die Frage in ihrer bejahenden oder verneinenden Bedeutung gründlich zu erfassen. Wieland blieb auch in diesem Bezuge der alte Skeptiker, welcher trot jener eigenen Trostschrift noch auf seinem Todbette über die Hamlet'schen Worte "to be or not to be" phantasirte.

Bieland's Einfluß auf ben Fortschritt ber beutschen Nationalliteratur äußerte sich nun, um mehr Bemerktes schließlich noch einmal zusammenzufassen, mehr in allgemeiner Vermittelung einer vielseitigeren freieren Empfänglichkeit für bas Einheimische, als'in ber un mittelbaren Begeisterung, wie sie Klopstock in ber ihn umgebenden Generation be-

Benn baber biefen eine Schaar nachabmenber und ergebener wirkte. Junger umbrangte, fo blieb Bieland im Gangen nicht nur ohne ein solches Gefolge, fondern erfuhr sogar bei einem Theile ber literarischen Jugend entschiedenen Biderspruch und eifernde Befehdung. gab übrigens besonders Beraulaffung, daß einerseits eine Art mittelalterliche Epit, andererseits ber historische und bibattische Roman in unserer Literatur langere Zeit hindurch Berudfichtigung fanden. Bon mebreren Seiten und in verschiedenen Richtungen knüpften die Produktionen folder Art an feine Beife und feinen Ton an, ohne fich jedoch rein in seinen Aufftapfen zu bewegen. Bon jenen, welche die Ritterepit verfolgten, haben wir bereits Alringer aus Wien vorübergebend angeführt. Er geborte ber Biener Dichtergenoffenschaft an (worin besonders Denis, Maftalier und Blumauer Anfehn hatten). Außer lyrifchen Gebichten baben ibn vornehmlich feine Ritterepen, ber "Doolin von Rainz" (1787) und "Bliomberis" (1791), bekannt gemacht. Bei wenig Phantafie bieten fie nicht viel mehr als Proben, wie weit es eine Art nachahmende Schuldichtung burch Fleiß und verständige Regelrichtigkeit bringen kann. Aus berfelben Schule ftammte Friedr. A. Müller, ber in ber Nachbilbung Wieland's mit Alringer wetteiferte, ohne fich über ihn bedeutend zu erheben. Gein "Richard Lowenherz" (1790) enthält einzelne gelungene Stellen, ebenfo "Abelbert ber Bilbe". Andres von ibm übergeben wir. Reben beiben fann auch an S. v. Nicolay aus Strafburg erinnert werden, welcher, fruchtbar im gade poetischer Erzählung, besonbers auch Bersuche in Wieland's romantischer Manier geliefert hat. Bie biese Art von Dichtung überhaupt fich vornehmlich an die italienischen Mufter des L. Pulci, Bojardo, 2. Alamanni und Arioft anlehnt; fo suchte auch Ricolay für feine romantische Epik bort hauptsächlich seinen Stoff. So waren Ariost und Bojarbo bie Quellen, aus benen er feine größeren romantifchen Ergablungen g. B. "Reinhold und Angelika" schöpfte. Nicolay hat in jenen Bersuchen ebenso wenig als in seinen einstmals ziemlich gelesenen "brei Budligen" gerechten Anspruch auf eigentlich poetische Bedeutung.

Bas den Roman angeht, so war es theils die historische Didaris, theils die novellistische Arivolität des Boccacio, theils die ironisirende

bere Berfuche ber Art, befonders burch Bog, gemacht murben. welche bem neuen nationalliterarischen Standpunkte genügender entsprachen. Seit lange find baber Gegner's Ibollen bei und mehr eine berühmte Trabition, als ein Gegenstand lebendiger unmittelbarer Theilnahme fie merben verehrt, weil fie uns im Auslande Ehre machen, aber menig gelefen 1). Für regere Theilnahme fehlt ihnen auch in ber That fast Alles, mas auf Poefie Unspruch zu machen bat, wofern man biefe nicht in blogen fentimentalischen Malereien und Scenerien finden will. vermiffen junachst alle und jede Individualifirung sowohl ber Ratur als auch ber Menschen und Sitten; ftatt beffen wird vor unseren Mugen ein oberflächliches Gemälbe-aus einander gelegt, welches bochftens burch seinen freundlichen, gefälligen Schein für Augenblide intereffiren tann, bei näberer Unichauung aber ben Mangel an Gründlichkeit in Auffassung und Farbengebung balb erkennen läßt. Bon unmittelbarer Bebenbigfeit, von Bahrheit echt menfclicher Buftanbe, ihrer Motivirung, Genefis und innerer Berhaltnigmäßigkeit, von reiner Unbefangenheit und eigentlicher Naivetät keine Spur. Die abstrakte Ibealität überherricht Alles; ein hohles Scheinleben breitet fich vor unsern Augen aus obne Lokal = und Nationaleigenthumlichkeit, ohne Mannichfaltigkeit in Charakteren und Situationen. Durchgangig ift es bas Einerlei ber Shaferspielerei, welche über Richts und wieder Richts tanbelnd und auderlich = fuß fich binwindet. Überall bort man bie hirtenflote, Die ihre wechsellose Melodie in ermübender Empfindelei ertönen läßt. In Absicht auf Kolorit, innerliche Bebeutung, Bewegung in ben Scenen und im Tone ber Darftellung bleiben biefe Ibyllen felbst hinter ben italienischen Werken ber Art, wie 3. B. bem Aminta bes Taffo und bem Paftor fibo bes Guarini, ziemlich weit zurud. Gegner konnte fich mit ber Menschenwelt, wie fie fich bamals in ihrer Aulturberechtigung geltend machen wollte, nicht befreunden. Darum fuchte er, wie Rouffeau, der ihn deshalb auch so fehr liebte, in der Ginsamkeit der Raturwelt die wahren Menschen, fand bort aber keine, sondern bichtete fie binein. Daß ihm übrigens bei allen biefen gehlern ber lanbichaftliche Musbrud öfter gelungen ift, foll nicht unbemerkt bleiben. Auch biefes ift anzuerkennen, daß fich die Sprache im Gangen burch Reinheit und Be-

<sup>1)</sup> Befiner murbe faft in alle europäifche Sprachen überfest.

fälligkeit empfiehlt, obwohl die rhythmische Prosa, welche Gesiner sich eigens gebildet, dem ästhetischen Stylgesetze schwerlich gemäß befunden werden kann. Unter seinen Produktionen darf "Der erste Schiffer" wohl unbedenklich die erste Stelle ansprechen, indem er bei aller Mangelhaftigkeit in der Gestaltung der Handlung doch durch schone Auffassung, angemessene Frische und Wahrheit der Lokalfarben, überhaupt durch gefällige Belebung anziehend ist.).

In der Beise ber Gegner'ichen Idulle versuchte fich besonders Fr. Taver Bronner, ber in feinen "Fischeridyllen" vornehmlich ben sentimental = ibealen Ion seines Meisters und Gonners wiebergab. Diefer (Gefiner) fühlte in jenen Berfuchen, die ihm der Berfaffer vor ihrer Beröffentlichung mittheilte, bas Bermandte und ließ fich baburch wohl besonders bestimmen, fie berauszugeben (1787). Später wurden neue bingugefügt (1794). Auf ben erften Blid icheinen fie mehr Raturindividualität zu haben, als die Gegner's, allein biese verschwindet doch unvermerkt und geht fast gang über in die subjektiv = abstrakte Ibeal= anschauung bes mit ber Menschenwelt und Lebenswirklichkeit zu wenig bekannten Dichters, ber beide und selbst die Natur mehr aus der Enge seiner Klosterzelle, als von der freien Sohe des Weltstandpunktes angeseben und aufgefaßt hatte; obwohl er sonst, so gut es seine früheren beschränkten Berhältniffe und seine unfreie Erziehung gestatteten, mit altflaffischen Rusterwerken, jum Theil selbst mit Theofrit, fich befreundet hatte 2). Im Gangen werden diese Ibyllen von benselben Fehlern gedrückt wie die Gegner's, hinter benen fle als Nachahmungen ohnedies zurüdfteben.

<sup>1)</sup> Zuerst hat sich herber, an die Kritif in den Literaturdriesen anlehnend, in der zweiten Sammlung der Fragmente im Wesenklichen mit richtigem Takte über Gefner ausgesprochen. Was später A. W. Schlegel und Andere tabelnd herz vorgehoben, ist dort schon ziemlich beutlich bezeichnet worden.

<sup>2)</sup> Brouner war fatholischer Klostergeistlicher, verließ aber seinen Stand und lebte in verschiebenen Stellungen in der Schweiz, wohin er gestohen. Er hat sein Leben selbst beschrieben, welches, von anderen Beziehungen abgesehen, als ein lehrzeicher Beitrag zur Kenntniß der Religions = und Kulturverhältnisse in Suddeutschs land während der siebenziger und achtziger Jahre des vorigen Jahrh. zu berücksichstigen ist.

## Fünftes Aapitel.

Der nationalliterarische Charafter ber Biffenschaft um bie Zeit ber Leffing'schen Reformation.

Erft, nachdem ber profaifche Ausbrud unferer Sprace fic aus ben Banben, in welchen ihn die Berrichaft bes Lateinischen mahrend bes fiebenzehnten Sahrhunderts und in den ersten Decennien des achtzehnten gehalten, einigermaßen losgerungen hatte, um auf bem Gebiete ber Bifsenschaft allmälig zu seinem Rechte zu gelangen, konnte fich in unscret Literatur auch nach dieser Richtung bin bas Streben nach nationaler Bebeutung geltend machen. Bas nun in biefer Sinfict vom Standpuntte bes vorreformatorifden Geiftes und Bewußtfenns geleistet worden, foll im rafchem überblide, bem Befentlichen nach, in biefem Rapitel vorgeführt werden, wobei die dronologische Begrenzung nicht allzu genau eingehalten werben kann und barf. Bon ber Mitte bes Jahrhunderts bis um ben Unfang ber achtziger Jahre berrichte mit wenigen Ausnahmen berfelbe Geift in ben wiffenschaftlichen Strebungen. sowie die Darstellung fich im Gangen burch baffelbe Geprage carafterifirt. Gine burchgreifende Banbelung trat bier erft ein, als fich Rant's Obilosophie zu Leffing's Rritik gesellte und wie in ben Principien so in ber Methobe ber Untersuchung und Forschung wesentlich neue Standpuntte vorschob.

Anfang und Fortschritt jener nationalliterarischen Wissenschaftlichfeit lehnt sich an die Philosophie. Das Jahrhundert begann seine Aufklärung mit dem psichologischen Empirismus, wie ihn John Lode in England gegen Ende des siebenzehnten Jahrhunderts ausgebildet hatte. Derselbe fand um die fünfziger Jahre, nachdem er sich bereits in Frankreich niedergelassen, auch in Deutschland Eingang. Hier war, wie wir gesehn, durch Christian Wolf die Leibnit'sche Spekulation in verständiger Beise zu einer Schulphilosophie umgearbeitet worden und hatte in dieser Gestalt, wenn auch weniger den Reichthum der Idee, doch die Freiheit des Denkens gesorbert und in Nitten theologischer Dr-

thodorie und mechanischer Weltanschauung die geistigen Interessen als solche zu behaupten gesucht. Aus Wolf's Schule gingen die beiben Baumgarten, Daries, mittelbar auch Feber und Andere hervor, welche bagu beitrugen, von ben Univerfitaten aus bas philosophische Bemußtfeyn in weiteren Rreifen zu erweden. Mit ben Bemühungen biefer Schule verband fich nun allmälig eben jene frembe, auf feinere Beistesbildung bingielende Erfahrungsphilosophie, und es entstand bieraus biejenige philosophische Richtung, welche mit ber literarischen Reformation in bas engste Bundnig trat und beren Interessen wirksam forberte. Der f. g. Rationalismus, ber von Berlin aus ber geistigen Zeitbewegungen fich bemächtigte, mar die Geburt jener Bermählung und im Grunde nur ein verständiger Eflefticismus 1). Wie er fich in Abbt, Ricolai, befonders in Mendelsfohn, Cherhard und, menigstens jum Theil felbst in Leffing, vorzugemeife personificirte, foll unten bei der Darftellung des literarischen Reformationswerkes nabere Ermabnung finden. Die philosophischen Schriften diefer Manner weifen fast insgesammt auf die Firma bes f. g. gefunden Menschenverftanbes (bes common sense ber englischen Schulen) gurud. Lambert, ben man gemiffermagen als Rant's Borlaufer bezeichnen barf, erhebt fich Reiner auf die Bobe eigentlich spekulativer Biffenschaft. Das Wefentliche bleibt eine Art pfocologische Popularphiloso : phie mit ber Richtung auf die f. g. Auftlarung, welche ben Grunddarakter ber gesammten Geistesstrebung bes Jahrhunderts bilbet. An biefer beutschen Popularphilosophie betheiligten fich neben ben eigentlichen Rachphilosophen auch Andere. Unter biefen können wir ber Beit nach zunächst an J. Joach. Spalbing erinnern, ber, obwohl Theolog, boch mit seiner Schrift "über die Bestimmung bes Menschen" bereits 1748 ben Reihen diefer philosophischen Literatur eröffnete. Seine fpa-

<sup>1)</sup> Sothe hat diese eklektisch = philosophische Beitstimmung mit wenigen Worten richtig charafteristet, indem er sagt: "Die Philosophie war ein mehr oder weniger gesunder Menschen er sagt: "Die Philosophie war ein mehr oder weniger gesunder Menschen erstand, der es wagte, in's Allgemeine zu gehen und über innere und äußere Ersahrungen abzusprechen. Ein heller Scharssinn und eine besondere Mäßigkeit, indem man durchaus die Mittelstraße und Billigkeit gegen alle Meinungen für das Rechte hielt, verschafften solchen Schriften und mündlichen Aus ßerungen Ausehen und Butrauen, und so fanden sich zulezt Philosophen in allen Fakuliäten, ja, in allen Ständen." Dicht. und Wahrh. II. S. 95.

tere Schrift .. Gebanken über ben Werth ber Gefühle" (1761) beutat bestimmter auf ben Standpunkt ber bezeichneten englischen Milatic. -Beniger psychologisch-wissenschaftlich als unmittelbar praktisch charakte riftren fich die übrigens gang rein empirifc - popular gehaltenen Schriften bes Arztes J. G. Bimmermann (1728 - 95). Aus ber Schweig gebürtig, verband er ben strengeren Ton feines Baterlandes und bie Giberheit einer wohlgeführten arztlichen Erfahrung mit bem Geifte ber Seine Schriften tragen bie frangofifden und englischen Schriftsteller. Ruge biefer Berbindung. Geistreich und faglich, aber auch bei aller Bilbung boch oft bart und provinzialistisch im Ausbrucke, in ihrer Ienbeng und haltung pragmatifch = verftandig, babei vielfach von Satire burdwirft, bieten fie ein Bilb zugleich ber philosophischen Zeitrichtung und ber Eigenthumlichkeit ihres Berfaffers, ber leiber, bei feiner brangenben Ratur, in fpaterer Beit ben finfteren Machten qualenber Sypodondrie und schmerzlicher Krankhaftigkeit verfallen, meift die Mäßigung vergag und, wie gegen die Seinigen, fo gegen Fremde nur allzusehr in torannifcher Launenhaftigfeit vorging. Wegen biefer Stimmungen, befonders aber megen feiner oft an bas Perfide ftreifenden Ausfälle gegen bie Kortschritte der Denkfreiheit hat er ben gerechten Tadel der Geschicht fich mehrfach zugezogen 1). Seine Werke, wodurch er in der Reihe ber geiftreichen philosophischen Schriftfteller bes achtzehnten Sahrhundent einen Plat und felbst für einige Zeit eine Art europaische Berühmtheit erhalten hat, gehören ber Epoche an, von welcher wir reben, und tragen bei unverfennbarer Gigenthumlichkeit und Individualität die allgemeinen Beichen berfelben an fich. Go feine Schrift "Bom Rationalftolge" (querft 1758 erschienen), in welcher Die analytische Scharfe hinfichtlich bes eigentlichen Gegenstandes felbst durch vielseitige Berwebung mit G:

<sup>1)</sup> Schloffer (in feiner Gefch. des 18. Jahrh. III. S. 321) urtheilt über ihn mit der ganzen Strenge seiner moralischen Geschichtsauffassung und nimmt teinen Anstand, ihm das Pradisat,, eines Elenden" zu ertheilen, was er durch seine reaktionaren Sonderbarkeiten, namentlich durch seine antiliberalen "Fragmente über Kriedrich den Großen" zum Theil allerdings wohl verdienen möchte. Göthe dar gegen, obwohl die Mängel Zimmermann's anerkennend, sucht ihn durch seine Krankhaftigkeit und durch eine Art,, partiellen Wahnsinn" zu entschuldigen. Dicht. und Wahrs. III. S. 337 ff.

) beutallen und Bilbern aus ber Geschichte wie aus bem unmittelbaren Le-1 cen gemildert wirb, und die Darftellung die Frifche origineller Muffal fung und Ausführung gewinnt. Das Bert "über bie Ginfam. feit" bat feinen erften Anfang icon im Jahre 1756 und erwuchs alle malia zu ber Gestalt und Große, in ber es feit 1784 beraustam. Ge ift mehr eine freie fragmentarische Phantafieschrift, als eine bie Sache in burchgreifender Untersuchung und Betrachtung erledigende Arbeit bes fortichreitenben Denkens. Auch hier wechselt ber Ton ber Analyse mit ber frischen Lebensanschauung, Die Definitionen mit Gemalben und treffenben Bemerkungen charafteriftifch ab. Dan merkt gemiffermagen ben orbinirenden Arat; wie benn auch die Raiserin Ratharina es richtig bezeichnete, wenn fie ichrieb, bag barin "ber Menschheit manche icone Recepte verorbnet fenen." Sieht man von ber oft ermubenben Breite, sowie von einigen sonderbaren stolistischen Freiheiten ab, fo barf bie Schrift immer als ein Bahrzeichen bes befferen Gefchmade in ber miffenschaftlichen Darftellungsweise betrachtet werden. Das Buch "Bon ber Erfahrung in ber Argneikunft" (1763) giebt ein ichagenswerthes Beifviel, wie eine positiv-wissenschaftliche Frage mit philosophiichem Geifte behandelt werden fann. Zimmermann erscheint in allen biefen Werten als ein Mann, ber fich bes Geiftes ber Zeit bewußt mar, bes Geiftes, ber die Reffeln ber Schulpebanterie und ber Bunft nicht mehr tragen und seinen frischeren Lebenbregungen einen frischeren Ausbrud geben mochte. Dag er beffen ungeachtet, befonders in fpatern Schriften, 3. B. in ben icon genannten "Fragmenten über Friedrich ben Großen", ben Ion antiliberaler Laune nur allzulaut vernehmen läßt, haben wir turz vorhin bemerkt.

Auch Iselin (1728—1782), welcher, aus Basel gebürtig, ber Schweiz angehört, erscheint unter ber Zahl berjenigen, die auf dem Wege popularphilosophischer Austlärung die Interessen einer höheren und freieren Bildung fördern wollten. Seine "Philosophischen und patriotischen Träume eines Menschenfreundes" traten bereits 1758 an's Licht, ebenso seine Schrift "über die Gesetzebung". Sein Hauptwerft "über die Geschichte der Menschheit" erschien zuerst 1764. In allen vergegenwärtiget sich der oben bezeichnete rationalistische Etlekticismus mit seinen praktischen Tendenzen. Iselin geht in

iebwede Bewegung ein, wodurch fich damals eine Reformation ber Bilbungetuftanbe in politischer, pabagogischer und literarischer Sinficht vorbereitete. Wenn man ben originellen Geift, ber und bei Bimmermann entaggentommt, vermißt, fo erfreuet fich dagegen bas Gemuth an ben friedlich - freundlichen Gefinnungen für die Wohlfahrt und bas Gedeiben ber Menscheit, die aus Iselin's Schriften mit unverstellter Babrheit und ansprechen. Dbwohl ber pedantischen Systematif fremd und fich einer gewissen Runft der Darstellung befleißigend, fann er doch die verständige Breite, welche die meisten profaischen Schriften jener Zeit carafterifirt, nicht überwinden, noch feinem Ausbrude die Farbe urfprunglicher Belebung ertheilen. - Erwing ichrieb fast gleichzeitig und in ziemlich gleichem Tone außer Anderm feine "Erfahrungen und Unterfudungen über ben Denfchen". - Auch Gellert's ,,moralifche Borlesungen" erheben fich nicht über die Dberfläche bes gewöhn= lichen Rasonnements und leiben bei allem Streben nach eleganter Darftellung an weitschweifiger Breite und Mattigfeit bes Ausbrucks.

Raber rudt der Sauptfrage der Zeit, b. h. ber eigentlichen religiofen Geiftesfreiheit und Aufflarung, hermann Samuel Reimarus (1694 - 1768) aus Samburg, mit dem diefe Frage einer pofitiven Beantwortung entgegengeführt wirb. Entichiedener auf ben Boben ber Dottrin gestellt und ausgestattet mit grundlicher philologischer Biffenschaft bereitete er der theologischen Schulorthodorie einen Kampf, in welchem fie allmälig unterliegen follte. Wir übergeben bier vorläufig bie berühmten und berüchtigten Wolfenbuttler Fragmente, die ihm urfprünglich angehören und fpater, von Leffing berausgegeben, ben mertwürdigen theologischen Arieg in ben siebenziger Jahren veranlaßten, um wur feine Schrift "Die vornehmften Babrheiten ber naturlichen Religion" (1754) furz zu erwähnen, womit er in Deutschland bem englischen Deismus eine Art Ginlagurfunde ertheilte, fo febr auch Untersuchung und Ton fich von der aufklärerischen Dberflächlichkeit. welche jenem mehrfach eigenthümlich ist, entfernt halten. Das Buch ift in gewiffem Sinne die erfte formliche Berkundigung ber Rechte ber Bernunft gegenüber ber absoluten Berichaft bes symbolischen Dogmatismus, jugleich der Unfang derjenigen Relitignsphilosophie, welche im Elemente endlich - verständiger Abstraftion, oder eben bom Standbunfte

bes gewöhnlichen Rationalismus, die religiöse Wee darstellt und mit ber berühmten Schrift Kant's "Religion innerhalb ber Grenzen der blo fien Bernunft" (1792) ihren eigentlichen Abschluß erhielt. Seine "Bernunftlehre" (1756) ist der erste Bersuch einer besserund einer besserund zweckmäßigern Auffassung der logischen Aufgabe. Reimarus erweiset sich als einen besonnenen Denker; seiner Behandlung der Sache in methodischer wie sprachstylistischer Hinsicht merkt man die klassische Eründlichkeit an, so sehr auch sonst im ganzen Ausbrucke noch die farblose Technik das Charakteristische der Form überwiegen mag.

Biel eigenthumlicher in Abficht auf Gedanken und Ausführung als bie Genannten alle manbelt unter ihnen, einem ftillen, aber lichtvollen Sterne vergleichbar, ein Dann, beffen bentfraftiger Geift bereits bas Biel anftrebt, welches erft ein gludlicherer Rachfolger erreichen follte. Lambert († 1777), ein ebenfo gründlicher Mathematiker als icharffinniger philosophischer Denker, erhob fich auf ber Bahn bes ftrengen Begriffs zu ber eigentlichen philosophischen Biffenschaft und erscheint unter den philosophischen Zeitgenossen wie ein Mann des Fachs in der Umgebung bon fragmentistischen Dilettanten. Bas Lode in feinem "Berfuche über ben menschlichen Berftand" gewollt und angefangen, mas Rant "in ber Aritit ber reinen Bernunft" voll= ftanbiger und tiefer ausgeführt, bas hat Lambert in feinem "Reuen Drganon" (1764) mit logifcher Rraftigfeit erfaßt und in bestimmter Umgrenzung gezeichnet. Er brangte in ben verftanbigen Pragmatismus die Schärfe und Spite bes fpekulativen Gebankens und blieb baber wie ein Einsamer, wohl vielfach angestaunt, aber wenig verstan-Aus ber Tiefe ber Sache herauf holte er bie Baufteine fur ein neues philosophisches Gebaube, bas er freilich felbst nicht vollstandig ausbauen follte. Die Splloaistik verdankt ihm mehrere wesenhafte Entedungen, die miffenschaftliche Bezeichnung und Gprace aber ihre erften Grundlagen und Elemente. Bon biefer letteren Seite ber tann er, wie wenig auch bisher barauf geachtet worben, als ber Bater bes beutich = metaphyfifchen ober fpetulativen Ausbrude gelten. Maw wurde Kant zu seiner Zeit beffer verstanden und wegen seiner philosophiiden Sprachbilbung weniger miffannt baben, batte man feinen Borlaufer fo gut wie er felbft gefannt. Bir wollen bamit nun freilich bas

Berfahren, welches Lambert in ber Behandlung der Sprache für den philosophisch - wissenschaftlichen Zweck beobachtete, keinesweges durch-gängig billigen, indem er der Willkür oft viel mehr einräumte, als mit dem Geiste der Sprache und ihrem grammatikalischen Grundcharakter vereindar sehn dürste; aber immer herrscht in seinem Style bei scheindarer Gorglosigkeit unverkennbare Gründlichkeit und individuelles Gepräge.

An Strenge bes Dentens ftellt fich Tetens (1737 - 1807) am nachken zu Lambert, obwohl er in Absicht auf den philosophischen Standpunkt mehr bem pfpchologischen Empirismus Lode's angebort. fem stimmt er auch in ber Dethobe ber Entwidelung und in ber Deutlichkeit und Bestimmtheit bes Bortrags, sowie in bem Streben nach einer gewiffen Glegang und Reinlichkeit ber gangen Darftellung überein. Roch näher, obgleich weniger gründlich als Lambert, berührt er die Probleme, welche die Kant'iche Kritit zu lofen unternahm, und wir finben ibn, wenn auch im Gangen in ber Auffaffungs = und Behandlungsweise seiner Zeit befangen, schon mehrfach auf bem Bege, ben Rant fpater mit unverrudter Konfequeng verfolgte. Bereite 1760 trat er als bbilosophischer Schriftsteller mit ber Abhandlung auf: "Gebanten über einige Urfachen, marum in ber Detaphofit nur menige ausgemachte Babrbeiten finb". Sier begegnet man icon ben Grundfagen, welche er nachmals mobl erweitert, aber nicht veranbert bat. Um berühmteften ift er burch feine "philosophischen Berfuche über bie menichliche Ratur" geworden, welche er 1777 bekannt machte und in benen er feinen englischen Borbermann gemiffermaßen beutsch zu wiederholen fuchte. Weit entfernt, der Arbeit ihren Werth in Abficht auf manche gelungene psychologische Analysen und auf gemesfene Fortführung ber Betrachtungen abzusprechen, fühlen wir boch ben Mangel ber geistreichen Originalität, welche zum Theil schon bei Lode. mehr aber noch bei ben bamaligen frangofischen Philosophen die Tiefe ber Schulmetaphofit einigermaßen zu erfeben geeignet ift.

Tetens erinnert an Feber (1740 — 1797), ber mit ihm ungefahr gleichen Beges geht. Er hat baburch eine besondere Bedeutsamkeit, daß er, ba Meiners kaum zu rechnen ift und seine eigentlichen Borganger in ber Stelle bes philosophischen Lehramts ohne hervorspringenden Ramen find, ber erste Bertreter ber Philosophie auf ber Universität Got-

tingen war, welche bei ihrem Principe ber pofitiven Biffenfchaftlich. feit, ber prattifchen Brauchbarfeit und hiftorifden Gelehrfam. feit, ber Philosophie von Anbeginn feine willtommene Beimat bieten mochte. Reber, ein bebächtiger Denker, tauate mit seiner vopular - vbilosophischen Mittelmäßigkeit zu jenen Tenbenzen, indem von ihm weber spekulative noch sonstige Revolutionen zu befürchten maren, und boch ein gewiffer philosophischer Anstrich gewonnen murbe. Schon haben wir weiter oben im Borbeigeben bemerkt, bag er mit ber Bolfichen Soule zusammenhing und zwar burch die praktifch = eubamonistische Richtung, welche bas Befen seiner Philosophie ausmacht; auch seine vorgebliche Metaphyfit reducirt fich im Grunde auf Bolf'iche und Locke'iche Abstraktionen. Die letteren maren bie Bafis feiner fpateren Operationen gegen Rant, bem er bie Überschreitung ber Grenzen bes geftunden Renfchenverstandes übelnahm, und von beffen Philosophie er nur "Berwirrung ber Begriffe und Sprache" erwartete, obwohl er etwas fpater meinte, bag fich in berfelben boch eine "meisterhafte Dialettit" beurtunde, und daß fie wohl mit der eigenen (Feder's) Philosophie vereinbar fen, wenn fie nur fich nicht "fo ftart und hart" ausbruckte und mehr "reinphilosophische Raltblütigkeit" bewiefe. In Diefer Stellung innerbalb ber Sphare bes gefunden Menschenverstandes und ber Oppositionslinien gegen Rant traf er mit feinem Freunde Garbe gusammen. Beibe maren theils burch biefe antitranscenbentale Saltung felbft, theils burch bas finnlich - empirische Princip, von welchem aus fie die Befebbung vornahmen, die Borlaufer bes Unefibemus - Schulge, ber, fpater Feber's Lebrstubl in Göttingen erbend, in beffen Geift und Beife, wenn auch mehr in der Form bes Fortschrittes und mit ben Spuren feptischen Scharffinnes, philosophirte 1). Die Schrift, wodurch geber fich am meiften Ruf erworben, und welche feinen regenerativen Standpunkt in ber philosophifchen Literatur am tenntlichsten carafterifirt, finb : "Die Unterfucungen über ben menfclicen Billen" (1779).

<sup>1) — &</sup>quot;Es folgt baraus auch eben, bag wir an bie ftartfte unb bauerhaftefte Empfindung ober ben ftartften und bauerhaftes ften Schein, als an unfere außerfte Realitat, uns halten mufsien. Dies thut ber gemeine Menschenverstand." So Garve in ber früher a. Recenfton ber Rant'schen Kritif ber reinen Bernunft. (Gang wie Schulge.)

Durch bas gange Buch geht mehr eine praftifche ale reinwiffenfcaftliche Abficht, wodurch Ton und Saltung oft über Gebuhr popularifirt erfcheinen. Bie bie meiften Schriften biefer Art and jener Beit mit einem gewissen panegprischen Typus traditionell geworden find, ohne daß fic bod Jemand um die nabere Un - und Ginficht berfelben befummern mochte, io auch diefe. Es ist englisch französische Gemeinphilosophie obne den Beift berfelben, mit beuticher Schulgrundlichkeit und logischer Umftanb lichteit zugerichtet. - Auf ziemlich gleichem Standpunkte fteht Garve (1742-1798), nur bag er bem eudamonistisch = moralischen Pragmetismus den theoretischen Berftandesgebrauch vollständig unterordnete. Diefes betbätiget er außer Anderm auch in ber späteren Schrift "Berfuche über verfchiedene Gegenstände aus der Moral, Literatur und bem gesellschaftlichen Leben" (1792), worin manche treffliche Bemerkungen niedergelegt find. Sonft ift Garve besonders durch ,, die Abhandlungen" zu seiner übersetzung des Ciceronianischen Werts von ben Pflichten zu seiner Zeit berühmt gewesen. Daß er ben Rampf gegen Kant eröffnete, mag als literarbistorische Rotix noch bemerkt merben 1). - Auch 3. 3. Engel findet ber Sache nach als Philosoph bier gleichfalls seine Stelle. Engel sucht seine philosaphischen Gebanken für ben Rreis ber f. g. gebilbeten Belt zuzubereiten und fie im Tone ber guten Gefellichaft barzustellen. Er bemühet fic daher möglichst um die Eleganz des frangosischen Ausbruck, um Deutlichkeit und gefällige Berftandlichkeit; babei bedient er fich vielfach ber afibetischen Mittel der Berfinnlichung und Belebung, mehr das Angiebende als das Gründliche bezielend. Was Schiller über den bekannten Moman Engel's "Lorenz Start" an Gothe fcreibt, daß die darin fcimmernbe Beichtigkeit bes Tons "mehr bie Leichtigkeit bes Leeren als bie Beichtigkeit bes Schönen fen," gilt auch von ben übrigen Schriften bes Mannes, ber unter ben Berliner pragmatischen Rationalisten feit ben flebenziger Jahren bis zu Ende des Jahrh. einen bedeutenden Plat bebauptete, namentlich im Gebiete ber afthetischen Theorie (3. B. "Anfangsgrunde einer Theorie der Dichtungsarten", ferner "Ibeen zu einer Mimit"). Als philosophischer Schriftsteller hat er ben 3med, die Ber-

<sup>1)</sup> Recens. von Kaut's "Kritit ber reinen Bernunft" Gott. Gel. Ang. Jahrg. 1782, R. 3. S. 41. (Bugabe).

Miniffe bes Lebens wie ber Dinge, ber Welt überhaupt, in ihrem Beauge aur menichlichen Glüdfeligfeit aufzuweisen und zu veranfchanlichen. Gein .. Philosoph für bie Belt" (1775 ff.), an bem noch Unbere, wie j. B. Garve, felbft Mendelsfohn, Theil nahmen, verfolgt gang biefe Richtung. In ber barin vortommenben "Stanbrebe" auf die Kant'iche Obilofophie erklärt er gegen Kant und unter Berufung auf ben Sofrates alle Spekulation für nichtig und unnut. Much "Der Aurstenfpiegel" (1798) behandelt in popular - philosophischer Beife und nicht ohne manche intereffante Bemerkungen prattifche Gegenftanbe und Fragen. Diefe Schrift bildet gleichsam bie Schlugrede ber Auftlarunge - und Pragmatifirungsphilosophie bes achtzehnten Jahrhunderts in unferer Literatur 1). - Bereits vor Engel's Philosophen für Die Belt forieb 3. A. Cherhard in Salle feine "Reue Apologie bes Sofrates" (1772), welche besonders burch ihre beiftische Dypofition gegen die bamalige orthodore kirchliche Dogmatik berühmt wurde. Diefe Schrift, wie die andern bes Berfaffers, auch feine afthetisch - theoretifden (1. B. Sandbuch ber Afthetit für gebildete Lefer aus allen Stanben) fteben auf ber Stufe bes popular- philosophischen Etlekticismus und bes gefunden Menschenverstandes.

Eberhard leitet uns gewissermaßen durch seine Apologie zur Thevlogie, welche vorzüglich seit dem Anfange des achtzehnten Jahrhunderts von den Bewegungen im Gediete des philosophischen Denkens überall in ihrem Fortschritte bedingt wurde. Das philosophische Ausklätungsstreben des Thomasius sahen wir dereits mit den ansänglichen Bemühungen des gleichzeitig aufkommenden Pietismus gegen die schuldogmatische Orthodorie zusammengehen. Als dieser bald darauf, wenn auch von anderen Grundsähen geleitet, eine gleiche orthodore Ausschließlichkeit annahm, vertheidigte ihm gegenüber die Philosophie den Fortschritt des strien Geistes. Wolf, der in der Arbeit für die Rechte der Bernunst dem Besen nach der Bahn des Thomasius, dessen Kollege in Halle er war, solgte, mußte dafür jene pietistische Unduldsamkeit im höchsten Raße erfahren. Obwohl er bei aller Freimüthigkeit dem Principe des Supranaturalismus keinesweges entgegenkämpste, so lag doch in der

<sup>1) 1844</sup> ff. erschien eine neue Ausg. von Engel's Werten. Die "Mimit" hat Ih. Mundt 1845 neu herausgegeben.

ftens theilmeife und in gewiffen Schranten, burch befonbere f. g. anti-Deiftische Borlefungen zu vertheidigen fuchte, wußte er die Probleme ber theologischen Biffenschaft mit vernünftiger Freiheit aufzufaffen und mit verständiger Mäßigung zu behandeln. Im mundlichen Bortrage wie in feinen Schriften ließ er ben Geift befonnener Anficht walten und mit beller, unbefangener Beurtheilung, verftand er, eine zwedmäßige Anordnung nebst der Kunft eines gefälligen, ungezwungenen, von altklaf fifcher Gediegenheit und Bildung burchdrungenen Ausdrucks zu verbin-So über die Pedanterie ber Schulformen fich erhebend und bie religiöse humanitat in seiner Perfonlichkeit individualifirend, wurde a Borbild und Drakel Aller, die von ihm lernten. Manner, wie Spalbing, Bollikofer, Jerusalem, folgten ber Bahn, die er bezeichnet und einaeleitet batte. Geben wir bavon ab, bag er in ber Rirchengefcicht querft bas Princip ber hiftorifchen Gelbstftanbigkeit gegenüber ber firch lichen Autorität, was bereits bicht am Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts Arnold, der pietistische Freund des Thomasius, in seiner beruhmten "Unparteiischen Rirchen= und Regergeschichte" verfucht batte, mit folgerichtiger Bestimmtheit geltend machte und die Befcicte ber Philosophie in diese Partie der Theologie hinüberzog; fo bleibt vorzüglich zu bemerken, wie er mit philosophischer Unbefangenheit ber geiftlichen Beredfamteit eine vernünftigere und pratifofruchtbarere Bebeutung zu vermitteln und fie ber bogmatischen Schulfrohnde zu entziehen strebte. Da er hiermit zugleich im Geifte antifer Bildung eine geschmackvollere sprachliche Behandlung zu verbinden bemühet war, fo murbe er ber eigentliche Bater unserer neueren nationalen Ranzelberedfamkeit, beren Literatur zunächst mit ihm beginnt 1). Seine "Seiligen Reden" (1732) erinnern noch bin und wieder an die lateinische Erziehung, aus der sie emporgewachsen, bekunden aber im Ganzen bei lichtvoller Anordnung und vernunftmäßiger Auffaffung ber driftlichen Beziehungen fo viel Geschmad in ber Darftellung über-

<sup>1)</sup> Daß unfere mittelalterliche Literatur in biefem Gebiete bereits feit bem Anfange bes breizehnten Jahrh. bis auf Luther hinab einen beachtenswerthen Reichthum bietet, mag hier bloß beiläusig berührt werben. — Fast gleichzeitig mit Mosheim's "getfilichen Reben" gab auch Arnold seine "Evangelischen Reben" ben" heraus (1733).

haupt und insbesondere so viel beutschaften Charakter, daß sie werth sind, die Reihe der neueren nationalen Kanzelliteratur bei uns zu eröffnen. Sonst tritt Wosheim auch noch hinsichtlich der theologischen Woral in die Sphäre der regenerativen theologischen Schriftsteller, indem er hier gleichsalls sich von der orthodoren Formalität entsernte und auf dem Grunde biblischer Principien eine rationalistisch empirische Sittenbere auszubauen ansing, deren Bollendung er indeß selbst nicht mehr zu Stande brachte.

Gleichzeitig, jedoch in anderer Beife, bewegte fich Joh. Chr. Chelmann aus Beiffenfels (+1767) an ber Schwelle ber Biebergeburt ber theologischen Biffenschaft. Dbaleich bem Geiste bes Christenthums im Besentlichen ergeben, suchte er boch die bogmatischen Artikel bestelben. ja seine ganze eigentliche supranaturalistische Grundlage als unbaltbar nadzuweisen. Die Bibel selbst bielt er wohl für ein febr achtbares Bud. allein er leugnete ihren inspirativen Ursprung und ihre ausschliefliche Gultigfeit, indem er die Möglichkeit bes Sinausgehens über ihre Grengen für eine wesentliche Korderung der Bernunft und geistigen Kreibeit erklarte. Er nennt fie ein Studwert, wie alles Wiffen ber Menschen bon Gott und göttlichen Dingen, und schiebt ihre Entstehung in fpatere Beit berab, will auch Manches barin für bloße allegorische Mystif angesehen miffen. Bunachst von Urnold angeregt, legte er feiner theolos gifden Auffaffung einen moftifch = moralifchen Pantheismus zum Grunde und schlug insofern eine andere Bahn ein, als die nachfolgenden rationalistischen Theologen bes Sahrhunderts, in Bergleich mit benen er ein spekulativer Theolog zu nennen ist; wie er denn auch, tros dem, daß er julet in Berlin lebte, mit dem eflektischen Rationalismus ber bortigen Literaten in keinerlei nähere Berbindung kam. In feinen verschiedenen Schriften berricht neben unverkennbarer Driginalität eine ironische Herbe und Schärfe, welche nicht selten in den Ion der Invettive übergeht, wozu ihn theilweise wohl Miggeschick und Berfolgung von Seiten ber Geiftlichkeit, gegen die er hauptfächlich feine Satire richtete, treiben mochte. Immer bleibt er eine merkwürdige Erscheinung, und die Bergeffenheit, in welche er bald gerieth, rührt ohne 3weifel mit daher, daß sein philosophischer Standpunkt ein der ganzen Zeitrichtung burchaus frember mar; wie berfelbe Fall ja auch bei Spinoza stattsand,

der ihm in der Philosophie vorleuchete. Übrigens liegt in Evelmaun's Auffassung des Christenthums, welche mit dem damals in England gerade herrschenden Deismus nichts gemein hat, gewissernaßen das Borbild einer ähnlichen Richtung der philosophisch - theologischen Denkstebungen der Gegenwart, die sich aus der Schule Hegel's entwickelt und in unterschiedlicher Färbung dargestellt hat 1).

Berfolgen wir nun nach jenen früheren regenerativen Erscheinungen auf bem Kelbe ber Theologie diese Bahn weiter, so begegnen wir auporberft ben bezüglichen Leiftungen im prattifden Gebiete. ral und geiftliche Berebfamteit zeigten balb bie Spuren bes neuen freieren Geiftes. Schon bei Dosheim gewahrten wir in beiberlei bin ficht die ersten Anfänge. In seine Zußtapfen trat zunächst Spalbing (1714-1804), beffen wir icon bei der philosophischen Literatur Erwähnung gethan haben. Ein Mann von hoher Bildung und freundlich ebler Haltung, ein echter Geistlicher in Ginn, Wort und That, fcreitet er mit festem und ficherem Schritte voran, und wir seben ibn baber auch alsbald im Rampfe gegen die orthodore Tradition für das Lick, welches in die Kinfterniß ber theologischen Schulweisheit einzubringen begann. Bas Reimarus als Laie unternahm, unterftütte Spalbing als Mann bes Sachs. Durch die gesammte schriftstellerische Birtfamfeit Spalbing's geht bas Streben, ben freien Gebanken mit ber positiven Lehre möglichst auszusehnen. Gleich anfangs nahm er Partei für bie rationalistische Geistestrichtung, wie fie, aus Bolf's Schule bervorgegangen, burch ben Ginflug ber englischen Auftlarungsphilosophie mobificirt worden war. Durch die Übersehung von Shaftesbury's "Philofophischen Gesprächen über bie Ratur ber Tugenb" (1745) stellte er fich sofort in die Reihe berjenigen, welche damals von Preu-Ben aus die Rechte der freien Biffenschaft gegen die Schultprannei zu vertheidigen anfingen. (Er felbst, in Schwedisch - Pommern geboren, gehörte auch ber Gegend nach gewiffermagen Preugen an.) Aus ber Bekanntschaft mit mehreren bieser Männer entsprang sein erstes bereits oben genanntes Sauptwert " über bie Beftimmung bes Den-

<sup>1)</sup> Die bentschen (Saller) Sahrbucher, welche biese Richtung hauptsachlich vertraten, haben beshalb auch wohl auf Ebelmann neuerbings befonbers hingewiesen. Bgl. Jahrg. 1843.

fden" (1748), welches ju ben Schriften gehört, an bie fich neue Bewegungen im Laufe ber Zeiten fnupfen. Diefes Bert, in bem er mit ebler Offenheit die Antorität ber Bernunft neben bem Glauben behauptet und die fittlichen Principien gunächst in ber menschlichen Ratur als folder aufnicht, bezeichnet entschieden ben Gintritt bes freien philosophischen Gebankens in bas Gebiet ber theologischen Biffenschaft und kann um fo mehr für das erste eigentlich bahnbrechende Unternehmen in bem Regenerationsproceffe ber Theologie angefeben werben, als es mit gefinnungsbollem Ernfte einen murbigen, gebilbeten und im Ganzen moblgebaltenen Bortrag verbindet, ber und nur felten an die veralteten Kormen. welche eben erft überwunden werden follten, erinnert. Bon biefer Schrift batirt genau ber Anfang bes theologischen Kriegs zwischen bem Rationalismus und orthodoren Dogmatismus, indem der Hauptvertreter bes letteren, ber burch feinen Belotismus berühmt gewordene Paftor &ose in hamburg, an fie junachft bie Eröffnung feiner berüchtigten Polemit fnüpfte, welche Spalbing's Berberben berbeigeführt haben murbe, wenn ibn nicht ber Schut und die Gunst Kriedrich's II. bagegen aufrecht erhalten batte. — Gleicher Ginn und gleiche Tenbeng charakterifiren feine geistliche Beredsamkeit. Seine Predigten burfen von biefer Seite wie in Abficht auf ihren gangen Charafter, ber fich burch Ginfachbeit, erbauliche Burbe, treffliche Anordnung und sprachliche Richtigkeit bei weiser Anwendung oratorischer Mittel auszeichnet, als bas Erzeugniß eines verebelten Gefchmade und infofern als ein unleugbarer Fortschritt in biefem Literaturzweige betrachtet werben. Geine lette Schrift "Die Religion eine Angelegenheit bes Denfchen" (1797) beweift, bag et seinem ursprünglichen Standpunkte treu geblieben und ben Interesfen bes freien Geiftes fortwährend huldigte, ohne jedoch in bie neuen reformatorifden Literaturbewegungen tiefer eingegangen zu febn. Dit Recht nennt ihn Herber einen Schriftsteller "nicht bloß des Baterlandes, sondern auch ber Menschheit 1)."

Reben Spalbing steht Jerusalem (1709—1789), der, aus D&nabrud gebürtig, burch treffliche Studien gebildet und in der Folge seine

<sup>1)</sup> Fragmente, erfte Sammlung. (Schriften. Thl. I. S. 99). Späterhin ließ herber indeß auch gegen Spalding seine Laune aus und glaubte, ihn ben Pfaffen beigablen zu burfen.

**{**:

Berufsthatiafeit in Braunfdweig'iden Diensten entwidelnb, babei burch einen langeren Aufenthalt in London an Belterfahrung bereichert, vornehmlich befähiget mar, an bem regenerativen Berte ber theologischen Biffenschaft mitzuarbeiten. Gein Ziel mar, die religiofe Auftlarung auf bem Bege ber Bermittelung bes Glaubens und ber driftlichen Moral mit ber philosophischen Denkfreiheit zu befordern. In diefer Sinficht ift hauptfächlich fein Bert "Betrachtung über die vornehmften Babrbeiten ber driftlichen Religion" (feit 1768) ju bemerten, worin ber bereits bamals ausgebilbete rationaliftifche Efletticismus als philosophische Grundlage erscheint. Dit diefer Schrift steht er ber Beit nach hinter Spalbing's erftem Auftreten, mahrend er in Abficht auf Princip. Tendenz, Gefinnung und Abel des Charafters ihm ganglich vergleichbar ift. Dem etwas früher erschienenen abnlichen Berte von Reimarus reibet fich jenes von Jerusalem murdig an, obgleich es weniger theoretifch = fostematische Bestimmtheit bat, bagegen fich mehr ben praktischen Beziehungen und ben eigentlich driftlich = religiösen Fragen zuwendet und hiermit bem theologischen Gebiete naber fteht. Die Darstellung zeigt, daß Jerusalem ben Geift des Fortschrittes in Sprache und beutschprosaifchem Style begriffen und fich möglichst angeeignet hatte; wie er benn überhaupt für die beutsche Literatur die marmften Sympathien begte, die er namentlich in seiner Schrift "über beutsche Sprache und Literatur" (1781) ben Angriffen Friedrich's b. Großen (in beffen Buche sur la litterature allemande) gegenüber bekundet. In feinen Prebigten folieft er fic an Dosheim an, mit bem er auf bie Entfernung fcolaftifcher Barbarei aus dem Gebiete der Kanzelberedfamkeit vorzuglich hinarbeitet, über den er fich aber an Bebeutsamkeit bes Gedankeninhalts und an philosophischer Haltung erhebt. Er hat auch auf Diefer Seite ein wesentliches regeneratives Berbienft um unsere Rationalliteratur, was ihm barum nicht zu ichmalern ift, bag feinem Bortrage oft Sicherheit im Ton und Ausführung, fowie angemeffene Rundung und Pracifion im Ausbrucke fehlt, und mitunter eine ju angftliche Sorgfalt in bem Streben nach Zierlichkeit die freie Bewegung behindert. Dag er durch seine rege Theilnahme an der Gründung und ersten Einrichtung bes Rarolinum's in Braunschweig, der trefflichen Pflegeanstalt fo vieler ausgezeichneter Manner und Gelehrten Deutschlands, auch in weiterer Ausdehnung für das Aufblühen einer höheren wisseuschaftlichen Bilbung und die Regeneration der vaterländischen Literatur wirksam gewesen, mag nur im Borbeigehen angedeutet werden 1).

übergeben wir einige andere weniger bedeutsame Trager biefes literarifden Fachs, die theils etwas früher, theils gleichzeitig wirkten (wie z. B. Wilhelm Sad, J. A. Cramer, B. Abr. Teller), fo bleibt und aus diefer Periode und aus dem Gefichtspunkte ber regenerativen Strebung auf rationalistisch praktischer Grundlage nur noch Rolliko. fer (1730-1788) ju berudfichtigen. Er mar Schweizer pon Geburt, mit feinem Lebensberufe als Prediger aber an Deutschland (Leibsig) innigst gebunden. Seinem Charafter wie feinen Schriften fiebt man ben Ernst seines Baterlandes an. Die ungestörte Rube eines ftoiichen Beifen, ber mit gemeffenem Schritte burch die wechselvollen Scenen des Lebens geht, fpricht aus Allem, mas von feiner Berfon berichtet wird und in seinen Reben vor und liegt. "Er empfand tief und fah talt aus," sagt Garve in seiner Charakteristik bestelben. burch und burch gesette Wesen giebt seinen geistlichen Reden, mit welben er in unferer Rationalliteratur fich eine Stelle gewonnen bat, bei aller Faglichkeit boch ben Anstrich einer gewissen aristokratischen Burbe. Sie tragen die Karbe logischer Gründlickkeit und tiefgehender Überzeugung. Obwohl ihrer eigentlichen Richtung nach wesentlich moralischpraktisch, offenbaren fie boch einen hoben Grad philosophischer Denkstrebung, welche bier mit offener Stirne und mannlicher Rraftigkeit bervortritt. Die Körderung vernünftiger Aufklarung mar Bollikofer's Biel, dem er eben mit ber ihm eigenen Charakterfestigkeit zustrebte. In feinen Reben felbst bemerkt man ein ftetes Bemüben jum Befferen, und ber Fortschritt läßt fich nicht verkennen, wenn man die späteren mit den früheren vergleichen will. In Absicht auf Sprache und ganze Ausführung darf Zollikofer die Ehre ansprechen, unsere nationale Ranzel-

<sup>1)</sup> Jerufalem war ber Bater bes burch Gothe's Werther berühmt geworbenen Karl Wilh. Berufalem, beffen freiwilliger Tob nach Gothe's Außerung "burch bie ungluckliche Neigung zu ber Gattin eines Freundes" verursacht sehn foll, wohl aber vorzüglich burch die ziemlich allgemeine sentimentale überstimmung ber damaligen beutschen Jugend mitbewirft sehn mag. — An der oben genannten Anftalt kanden damals als Lehrer die meisten Mitglieder bes Bereins ber Bremer Beitrage.

beredsamkeit auf die Sohe ihrer ersten regenerativen Epoche gebracht zu baben.

An jene Kortschritte auf bem Gebiete ber praktischen Theologie ichlossen fic abnliche Bersuche auf bem ber übrigen theologischen Biffenichaften. Buvorberft begegnen wir folden im Bereiche ber Berme neutif und Dogmatif. Die erstere, als natürliche Grundlage ber ameiten, bot die Ausgangspunkte. Gie felbft lehnte inzwischen wieder an die biblifche Rritit und trat mit ihr in engstes Bundnig. Beide ftub ten fich bann in biefem Bunde auf altflaffische Philologie, and beren Sphare fie die Grundfabe einer mabren und freien Rritif und Anterpretation auch für die biblischen Schriften entlebnten. Datthial Gefiner in Göttingen batte bereits anleitenbe Binte gegeben, all Ernesti (in Leipzig) bie eigentliche Initiative ber neuen Methode fit Die interpretative und kritische Bibelmissenschaft ergriff, indem er fie bestimmt unter die Principien ber profanen Literaturbebandlung stellte (1761) 1). Morus bilbete biefe Methode weiter aus und gab ihr mit größerer Genauigkeit folgerichtige Anwendung. Ungefähr gleichzeitig mit Ernesti suchte Semler (in Salle) feinerfeits eine liberalere Bibelerklärung einzuführen, jedoch weniger vom philologischen, als historischbogmatifchen Standpunkte aus. Dit maderem Ernfte fteht er am Gim gange ber neuen Biffenschaft. "Er verband," fagt Gichhorn, "ben prattifchen Geift ber Spener'ichen Schule mit ber Gelehrfamkeit ber Baumgarten'iden." Beiben begegnete Dich aelis (in Göttingen) auf bemfelben Bege, nur daß er zunächft bas Alte Testament berückfichtigte, während namentlich Ernesti fich bloß dem Reuen zuwandte; auch sucht er durch Herangiebung von kulturbiftorischen Rotigen, von Geographie und Ethnographie die gange Auffaffungs = und Erklarungsweise det

<sup>1) &</sup>quot;Una eademque ratio interpretandi communis est omnibus libris, in quocunque argumento occupatis." Mit biesem Sate spricht Ernesti in seiner Schrift Institutio interpretis N. T. p. 227. ben neuen Staubpunst entschieben aus. Er glaubte, hierburch bie Eregese auf ben eigentlich ursprünglichen Resormationsgrunds sat zurückzubringen, und beruft sich auf Luther's Ansicht: "theologiam veram et summam nihil aliud esse, quam grammaticam," so wie auf Melanchthon's Dictum: "Scripturam non posse intelligi theologice, nisi antea intellecta sit grammatice." Opp. philolog. p. 199 et p. 223.

A. E. vollftandig unter ben weltlichen Gefichtspunkt zu ftellen. Die Dogmatik blieb nicht lange von biefen eregetischen Renerungen unbe-Unter benen, welche bier als gubrer voranfteben, ift besonbers Teller hervorzuheben, ber burch fein "Behrbuch bes driftlichen Glaube ne" (1764) gemiffermagen bie neue Epoche ber Emancipation ber Dogmatit von der Tradition der Scholaftif bezeichnet. Er versuchte, bie Dogmatif unter Bermittelung einer freien, vernunftgemäßen Eregefe rein auf biblische Grundlagen gurudguführen. Wie tief er mit biesem Buche in die alte symbolische Glaubensgewohnheit bineingriff. beweisen die eifrigen Berfolgungen, welche von allen Seiten gegen baffelbe berandrangten. Richt bloß die Religion, sondern auch ber Staat follte baburch gefährbet fenn (wie heut zu Tage in ähnlichen Fallen Abnliches vorgeschoben wird). Dan begnügte fich baber nicht mit Befamvfungen und Widerlegungen von Kathebern und Kanzeln, sondern rief. auch die weltliche Polizeigewalt und fogar ben Reichsfistal zu tonfistawrifden und anderen ernsthaften Dagregeln gegen ben Berfaffer felbit. auf. Erft, nachbem ihn die bamalige erleuchtete und geiftesfreie preufifche Regierung unter ehrenvollfter Unertennung feines bisherigen Birtens von Selmstädt nach Berlin in die oberfte Rirchenbeborbe berufen. fing bas Rebergeschrei an, gemach zu verstummen. Teller nahm nun auch von diesem erweiterten Schauplate seiner Thatiakeit ununterbroden den reaften und wirksamsten Antheil an der Körderung der theologifcen Biffenschaft und bes vernunftgemäßeren Fortschritts ber religiöfen Unter ben Mannern, welche in biefer Sinfict gleichzeitig und namentlich in Berlin felbst neben ihm fortstrebten, ragt er als Giner der Ersten durch Gifer, philosophische Areiheit und Bielfeitigkeit beologischer und fonstiger literarbistorischer Gelehrsamkeit bervor. (Auch im Kache der Kanzelberedsamkeit darf er den regenerativen Ramen zugesellt werben.) Bringt man noch in Erwägung, daß er für die deutide Sprace im Befonderen bemübet mar, indem er ihr damaliges Berbaltnig zu ber lutherifchen Bibelübersetung für ben 3med neuer Bereiherungen berfelben aufzuweisen suchte, auch fonft für ihre Ausbildung burch fpracmiffenschaftliche Arbeiten thatig mar, bag feine Schriften felbst, wenn auch, wie sein Lehrbuch, nicht immer und durchgangig im beften Gefdmade und mit gleichmäßiger Saltung, boch im Gangen mit

eigenthümlicher Kraft und Lebendigkeit verfaßt find; so barf Teller's Bame in der Geschichte unferer nationalliterarischen Regeneration mit Andreichnung vor Biefen genannt werden.

Wir übergehen Andere, wie z. B. Töttner, um wiederholt darauf aufmerksam zu machen, daß diese regenerativen Anstredungem in der Theologie ohne spekulativ zideale Erhedung blieben und ihrem gemeinsamen Grundtone nach insgesammt auf den rationalistischen Pragmationus zurückgingen, der etwas später während der Lessing'schen Literaturepoche in dem Bolfenbüttler Fragmentenkriege seine kritische Spihe und in den Strebungen eines Bahrdt und Gleichgesinnter seine äußerste Berflachung zur weitlichken Aussachungsweise des Cheistenthums erhalten hat.

Daß nun biefe theologischen Aufflarungsbewegungen, gleich ben vor : und nebenhergebenben philosophischen, die orthobore Reattion wohl vielseitig bervorrufen mußten, lag in den natürlichen Berboltniffen ber Cache. Bir haben bereits beiläufig barme bingewiesen. Meter mehreren Berfuchen vom Ctanbpuntte miffenschaftlicher Auffaffung, wohin unter Anderem bie icon erwähnte antiwolfiche Dyposition von Crufius in Leipzig gehört, war es vornehmlich ber verketernbe Belotismus, welcher feine Operationen alsbalb mit größerem Radbeude zu entwideln anfing. Schon frubzeitig batten Reimerus in Samburg, Ernefti in Leipzig und Seinter in Salle von bem Drange ber eifernden Orthodorie zu leiben gehabt und wurden baburch selbst theilweise erft entschieben zu ihren offenen Reuerungen bingetrieben, wodurch bann wieder ber reaktionare Fanatismus fich zu nachbrucklicherer Berfolgung veranlagt fand. Um empfindlichsten mußte ber treffliche Semler babon leiben, gegen ben ber icon genannte Samburger Daftor Cope bamals, wie etwas fpater gegen Leffing, vornehmlich feinen Berkeherungseifer richtete. Bie übrigens biese Reaktion fich fortleitete, mag eben beffer bei Gelegenheit ber Leffing'fchen Dolemit nabere Erwähnung finden, in welcher fich überhaupt die Momente bes gangen theologischen Aufklärungsprocesses zu einer entschiedenen Krifis ausammenbranaten.

Berfen wir eudlich noch einen füchtigen Blid auf die regeneratiben Erfcheinungen im Gebiete ber Gefchichte, Politit und ber Go-

eialwiffenfcaften überhaupt mabrend biefer Beit, fo bietet fich bier Beniges, was eine befondere Rudficht in Anspruch nehmen konnte. Die Geschichte bewegte fich ohne mertliche Erbebung über ben Schulton meift in geiftlofer Form und Breite, und nur bier und ba tandt ein befferer Punkt hervor, wie etwa bie Denabruder Geschichte von Juft. Möfer (zuerft 1765), beren wir aber hier um fo weniger weiter ermabnen mogen, als wir, die literarische Charafteristif dieses ausgezeichneten Mannes in die folgende Epoche gurudzustellen, mefentliche Rotive haben. Zast alles übrige ist kompilatorisches Dachwert, über welchen Standpunkt auch Putter's Lehrbucher und bekannte Reichsgefcichte, fo großes Unfeben fie auch zu ihrer Zeit haben mochten und fo viel Detailgelehrfamkeit fie beurkunden, im Grunde nicht hinausgingen, abgefeben davon, bag überhaupt, wie Schloffer richtig bemerkt, bamals "die biftorifden Biffenfchaften in Göttingen gang feubaliftifd betrieben murben." Früheres, wie 3. B. bes Grafen v. Bunan "beutfche Raifer = und Reichsbiftorie" (feit 1728) und Dadcov's ,, Gefchichte ber Deutschen" (feit 1726), verdient ebenfo wenig als Bleichzeitiges, 1. B. Gatterer's biftorische Arbeiten, nabere Ermabnung 1). gentlich biftorische Runft konnte bei und erst eintreten, nachbem burch Berbesserung ber altflafkichen Studien und bas Emportommen einer grundlichen Rritit feit Leffing fowie durch tiefergebende philosophifche Been ein fcharferer Gin - und ein freierer überblid in Bezug auf Beltund Menfchenverhaltniffe vermittelt worden war. Leffing, Berber und Rant2) find die Manner, an beren Geift und Berte fich ber Aufschwung unserer nationalen Geschichtschreibung vorzugeweise knupft.

<sup>1)</sup> Obgleich Schlöger mit seiner "Probe ruffischer Annalen" (1768) jum Theil noch hierher gehort, so findet er feine mahre nat.lit. Stellung boch erft spater in der Epoche bes Sturms und Dranges.

<sup>2)</sup> Mehrcre Schriften bieses großen Denfers, burch ben Lessing's Principien erft ihre rolle Herrschaft gewannen, fallen noch ganz in biese Beit, bieten aber schon unverkennbare Zeichen bes eigenthumlich = neuen Geistes, ber nach mehr als zwei Zahrzehnten ben Ramen bes Mannes an die Spipe ber Umwandelung fast ale ler Wissenschaften bei uns stellen sollte. Wir erinnern hier vorläusig an die Schrift "Bon ber wahren Schähung ber lebendigen Kräste", welche schon 1746 erschien, ebenso an ", die allgemeine Naturgeschichte und Theorie bes himmels" von 1755.

Bas die Wolitit und die Staatswissenschaften Aberhaupt angebt; fo batte Rriebrich ber Große feit feiner Monbesteigung (1740) angefangen, junachft vom praktifchen Stanbounkte aus bie Regeneration vorzubereiten; boch blieb gerade auf biefem Kelde unfere nationale Literatur nicht nur in ihren früheren Erscheinungen, sondern überhaupt auch späterbin hinter ben Leiftungen ber Franzosen, botnehmlich aber ber Englander weit genug jurud. Es ift taum nothig, darauf hinzuweisen, wie ber ganzliche Mangel an jeder Offentlichtet bes Staatelebens sowie die Abmefenheit alles nationalen Gemeingeiste bas politische Bewußtseyn bei und nicht aufkommen ließen. Babrenb baber jene Rationen in ben fraglichen Rachern langft auf der Bobe litte rarifcher Leiftungen fanden, mar bei uns noch kaum die Sprache minbig genug geworben, um fich in ber Sphare ber Biffenschaft mit nationalem Geiste auszudrücken. Doch begegnen wir einem Manne, welder schon um diese Beit die Bahn der politischen Literatur ruftig gu befcreiten anfing, obwohl er feine bezügliche Sauptthätigkeit erft in ber folgenden Epoche entfaltete, wo wir ihm eine nabere Charakteristif wibmen wollen, wir meinen Rarl v. Mofer (1723-98). Bereits 1749 erichien feine "Staatsgrammatit" und 1759 feine berühmte freimuthige Schrift "ber herr und ber Diener". Auch bas Buch "vom beutschen Rationalgeiste" (1765) fällt noch in diesen Zeitraum. Bor ibm batte fein gelehrter, freifinniger Bater Joh. Jac. Mofer burch fein großes gelehrtes "Staatsrecht" die wiffen ich aftliche Publiciftit eröffnet. Bal Achenwall in Göttingen leiftete, gebort mehr ber Schulschriftftelleni als der national = literarischen Kategorie an. Schlöger reicht, wie mir furz vorhin angedeutet, als politischer Schriftsteller bem Geifte und auch wesentlich selbst der Zeit nach in die Sturm = und Drangveriode binüber. Underes, mas etwa noch hierher fallen konnte, ist von fo untergeordne: ter Bedeutung, daß wir es füglich übergeben durfen.

Die Abhandlung ,, über bas Gefühl bes Schonen und Erhabenen " (1764) liegt schon naher an ber Grenze biefer Epoche.

## 3meites Buch.

## Die nationalliterarische Reformation unter Lessing.

## Erftes Kapitel.

Charakteristik der nationalliterarischen Reformation und ihrer Beziehungen im Allgemeinen.

Bie lebhaft auch bas Bewußtsehn einer nothwendigen Biedergeburt unferer Nationalliteratur in ben mittleren Jahrzehnten bes Jahrhunderts erwachte, wie vielseitig die Anstrengungen sehn mochten, diesem Bewußtsehn einen thatsächlichen Ausbruck zu geben; so wurde boch ber rechte Standpunkt für bie mahre nationalliterarische Rlaffit keinesweges erreicht. Wie wir gesehen, blieben felbst Rlopftod und Bieland hinter ihm jurud. Auch bas Barum biefer Berfehlung bes Biels baben wir kennen gelernt — es lag theils in bem Mangel eines mahrhaft objektiven nationalen Gehalts, theils in ber Berkennung ber richtigen Principien und bes echten Geiftes unferer Boltsthumlichkeit felbft. In beiderlei Sinficht mußte geholfen werben, wenn wir auf biefem Gebiete bie uns langft vorausgeeilten Rachbarvölker endlich einholen wollten. Das Erfte vermittelte vorzugsweise Friedrich ber Große, bas Andere Leffing. und zwar mit Recht, in ber Geschichte unserer Nationalliteratur bie bisher unbestrittene Ehre gehabt, für den eigentlichen Reformator unferer neueren Literatur zu gelten. An ihn knüpft fich vorzugsweise ber Anfang ihrer flaffischen Biebergeburt, und von dem durch ibn feftgestellten Standpunkte aus hat fich diefelbe, wenngleich in den mannichfaltigften Richtungen und Formen, bis auf bie Gegenwart entwidelt. Um ihn fammelten fich bie Freunde bes Fortichritts in größerer ober geringerer Rabe, in unmittelbarem ober mittelbarem Anfchluffe aus allen Gebieten geistiger Strebungen. Theologen und Philosophen, Rritifer und Dichter, Pabagogen und Staatelehrer wurden von ihm birett ober indirett in ben von ihm bezeichneten Rreis gezogen. Das Element, in welchem er fich bewegte und welches er nicht blog für feine Generation, fondern auch für die nationale Bildung der Aufunft erobern wollte. war Die Geiftesfreiheit. Bie diese ibm felbft in jeder Sinficht Bedurfniß mar, fo follte fie auch feinem Bolte gewonnen und als die Gewähr ber Erhebung zu echter humanität errungen werben. Richt bloß feine eigene literarifche Arbeit brangt auf biefes Biel bin, sondern bie gefammte Epoche tragt, von ihm bestimmt, bas Geprage bes Ringens und Rampfens um baffelbe. Bevor wir jeboch auf Leffing's Stellung insbesondere übergeben, mollen wir ben Beziehungen eine flüchtige Berudfichtigung wibmen, welche mit feinem reformatorifden Berte un= mittelbar zusammenbangen.

Bunachft fteht Friedrich ber Große. Er bildet ben eigentliden Mittelpunkt, um welchen fich die nationale Biederbelebung Deutschlands mabrend bes achtzehnten Sahrhunderts dreht. Die Neugestaltung unserer Literatur bing natürlich wesentlich von dieser Wiederbelebung ab. Erft mit Friedrich's Thronbesteigung (1740) bammerte bas Morgenlicht eines neuen nationalen Tages auf, ber fich durch jenes Königs weise Gesetsgebung und rubmvolle Thaten mehr und mehr erbellte. Durch ihn geweckt, erwachte allmälig ein höheres Gelbstbewußtfen im beutschen Bolte; sowohl nach außen als nach innen belebte fich wieder die Theilnahme an vaterlandischen Intereffen. Auch in Beziehung auf bie nationale Literatur konnten die gebeiblichen Birkungen biefer gunstigen Bendung ber Dinge im Baterlande nicht ausbleiben, und Gothe fagt mit Recht : "Der erfte mabre und höhere eigentliche Lebensgehalt fam durch Friedrich den Großen und die That bes fiebenjährigen Rriegs in Die deutsche Poefie!)." Wir möchten bieses Urtheil nicht bloß auf die Poefie beschränken, sondern es auf die gesammte nationalliteratur er-

<sup>1)</sup> Dichtung und Bahrheit 2. G. 103.

ftreden. Der wichtigfte Schritt, ben Friedrich für bie Berfiellung unfered Rationalbewußtseyns that, war der, daß er zuerst das Kürften. thum mit dem Bolfsthume vereinigen, im Ginne bes Bolfs Rurft fenn und bie wibervernünftige Stellung aufheben wollte, melde ben Regenten als eine außerlich-felbstftanbige Dacht an bie unselbstftanbige materielle Daffe bes Bolts berantreten läßt. Auf biefe Beile wurde er ber reformatorifde Grunder einer neuen, volfsthumliche. ren Volitif, ber Urbebingung aller nationalen Tuchtigfeit und gehaltigen Lebendigkeit. Wenn gleichzeitig Maria Therefia fich bem Bolte naberte, und ihr Gobn Joseph II. hauptfachlich in Nacheiferung mit Friedrich auf diefer Annaberungsbahn fortfdritt; fo blieben fie babei boch zu fehr auf der Bobe ihres abstrakten Berricherbewußtsepns fteben. als daß eine innerliche Erwedung des Boltsthums burch fie batte bewirft werden fonnen, mabrend Friedrich, bei aller Gifersucht auf feine fonigliche Bollmächtigkeit, boch fich ber Rothwendigkeit einer Mitwirtung ber Boltelebenstraft inniger bewußt mar. "Das Bolt wollte Joseph nicht befragen," fagt Schloffer, und wir muffen gerade in biefer unpolitischen Abstraktion ben Grund ber nationalen Unmacht biefes Raifers im Bergleich mit Friedrich hauptfächlich finden. Übrigens blieben viele feiner Ginrichtungen für feine Länder nicht ohne alle regenerative Rolgen, und mancher Fortschritt ber späteren Zeit weist noch auf jene Grundlagen bin 1). Wollen wir bierbei einen Blid auf unfere Literaturgeschichte werfen, so tann man fagen, daß Rlopftod's natio-

<sup>1)</sup> Intereffant ift, was der Herzog Karl August von Weimar über Joseph an Merck schreibt (1781). "Die handlungen des Kaisers," sagt er unter Anderem, "tönnen aus vielerlei Gesichtspunkten angesehn werden; sie haben viel Ahnliches mit Musterzügen — und sind das Gegentheil von Furchtsamkeit. Ob es aber nicht hier und da wie Aussührung allgemeiner Begriffe aussieht und ablaus sen wird, das laß ich dahingestellt. Ein dischen brutal und vornehm scheint mit's mit den Menschen und menschlichen Begriffen umgegangen zu seyn. — Man glaubt zwar von Herrschaftswegen, daß Alles unnüß sey, was nicht hade und grabe und nicht effektive die herrsch aftlichen Einkunst feb, was nicht hade und grabe und dicht effektive die herrsch aftlichen Einkunstlisch scharf mit uns, die großen Herren, welche eigentlich durch die Umstände bloß genies sen, faullenzen und nichts einbringen follen, und gewöhnlich bloß aus Langerweile thätig sind, übel dabei wegkämen."

nalliterarische Regenerationsversuche sich gerade so zu ben echt reformatorifden Unternehmungen Leffing's verhalten, wie Joseph's II. politifche und fociale Berbefferungsmaßregeln zu ben bezüglichen nachhaltigen Ginforeitungen Friedrich's II. Dieser erkannte, wie er, ber Sohn einer neubeginnenben Beit, ihrer Rechte und Forberungen eingebent febn Mit ber Berneinung der fürstlichen Isolirung dem Bolte gegenüber verband er in ber inneren Politit die Befchrantung ber minifteriellen Despotie, bie, ben fietalischen Egoismus als Regierungsprincip feststellend, bie Unterthanen nach vormundschaftlichem Gutbunten behandelte, unter Umftanden auch mighandelte und fich in diefem füßen Dafenn und Wirken ungern ftoren ließ. Siermit brachte Ariedrich ben Urrif in den Rabinetsabsolutismus, obwohl er selbst noch bier und ba in benfelben gurudfiel und öfter, als mit feinem ausgesprochenen Standpunkte verträglich, die angeborene Berrichergewalt mit bittatorischem Nachdrude geltend machte, babei mitunter die Rolle seines willfürfreundlichen Baters Fried. Wilhelm III. übernehmend, von beffen harter Laune er boch selbst als Kronpring so schwer gebrückt worden Much die Starrheit ber juriftifchen Dacht fuchte er zu brechen und bie Gerechtigkeitepflege unter ben Grundfat ber lebendigen Gerech= tigkeit zu ftellen, welche, Form und Materie bes Rechts in ebenmäßi= gem Berhältniffe haltend, den Fortschritt zum Resultate möglichst betreibt, um dem Urtheile auch der Zeit nach seine rechtliche Bedeutung au fichern. Seine Berdienste um die Gesetgebung baben in bem "Landrechte" ihr Zeugniß und Denkmal erhalten, tropbem, daß biefes Berk noch vielfach bie Spuren ber Barte an fich tragt, welche es leiber bis auf den heutigen Tag bewahrt hat. Das Befentlichste und Bichtigste aber in feiner innerlichen Politik bleibt immer die perfonliche Theilnahme an bem Bolksintereffe als foldem. Durch biefe volksthumliche Thatigkeit eroberte er fich die Achtung und Liebe des Bolks. das ihm für jene Befreundung gern einige absolutiftische Magregeln vergab 1). Erwägt man babei, wie er mit richtigem Takt bas mefent-

<sup>1)</sup> In biesem Bezuge find die Berse Glein's, ber in Friedrich bas Alpha und Omega aller Größe sah, bemerkenswerth, womit er unter Anderem in ber Siegessobe nach ber Schlacht bei Rosbach seinen königlichen helben feiert:

libfte Mittel echter Bolft. und Menfchenbildung, die Areibeit bes subjektiven Gebankens, erkannte und in ber allgemeinen Tolerang vollzog, wie er fich bes höchften Ausbruck biefer Rreibeit und Tolerang, ber Philosophie, annahm und hiermit gegen bie ftarraewordenen Traditionen und todten Allgemeinheiten, gegen die abgelebte Konvenienz und ihre anmaglichen Privilegien (feiner allerdings febr einseitig en Abelbibee ungeachtet), ebenfo energisch ankampfte, als er, nach Außen bin fiegreich, bas nationale Gelbftvertrauen ber fremben Dacht gegenüber berftellte, Die feit bem breißigjährigen Kriege wie ein schwer brudenber Alp auf unserer Bruft lag; so barf man ben philosophischen Ronia mobl auch breift ben Groken nennen. Rrieb. rich war barin größer als fein Bewunderer, Rapoleon, bag er fein Benie und seine Macht nicht bloß im Dienste seiner Berricherlust bethatigte, fonbern beibe zugleich mefentlich auch im Dienste ber Ibee. Die Staverei bes Geistes wollte er brechen, und gerade hierdurch schuf er namentlich für die nationale Erhebung unserer Literatur (wenn auch obne Abficht) bas Element ibres klassischen Gebeibens 1). Dan bat es Kriedrich bis auf bie Gegenwart vielfach nachgetragen, daß er fich in ben Rreis ber frangofischen Geistesbildung stellte und aus bem Boben sogenannter französischer Encoklopadisten = Philosophie die Grundsabe

> "Wenn er im Schoof bes Friedens ruht, Mit lorbeervollem haupt, Richt muffig täglich Bunber thut, Und feine Wunder glaubt;

"Nachtwachend seiner Bolker Glück Und Bohlfahrt überlegt, Und Gnad' und Huld im scharfen Blick Der großen Augen trägt."

"Das Geheimniß, sich immer seiner selbst würdig zu exhalten, immer vorberettet ju sein, lag in der Art wie er feine Zeit verwendete." Joh. v. Räller, Lobrede auf Friedr. II. (übersett von Göthe.)

1) Daß auch Friedrich hinter ben ibealen Tenbengen oft genug zurückblieb, baß er selbst ben Grundsat ", ber Menschenwerachtung" wohl aussprechen mochte, barf und nicht hindern, anzwerkennen, wie bessen ungeachtet boch sein Thun und Stresben ber Ibee, bem reinen Geistesinteresse ebensowohl biente, als es vielfach auf gemein realistische Absichten und Plane hinausging.

für die Geistesemanripation in Deutschland entuahm; allein, wie fo oft, blieb die Auffassung auch hier bei der außersten Schale steben, ohne nich absonderliche Dube zu geben, den inneren Gehalt zu erkennen. Runachst ift zu bemerken, daß damals jene viel verrufene frangofische Philosophie allein bas eigenthumliche Princip ber neuen Geistesbeweaung, bes menichlichen Rulturfortidrittes, mit einem Worte ber echten Aufklärung enthielt und pflegen wollte, nämlich bas Princip der ursprünglichen Freiheitsberechtigung bes Gubjefte als folden gegenüber ber unberechtigten Autorität. Db und inwiefern in weiterer Bestimmung biefes Princips, in ber Entwidelung feiner theoretischen wie praktischen Ronsequenzen fich bort Dberflächlichkeit. Befcranttheit und Einfeitigkeit geltend machten, foll und kann bier nicht naber unterfucht werden. In Abficht auf bas 2Befen menschlicher Bilbung nun giebt es teine Rationalität, fonbern nur eine Denfch-Friedrich nahm, mas ihm in bem Intereffe diefer geboten murbe, obne lange zu fragen, wer es ibm bot. Deutschland mag fich barüber aber um fo weniger beklagen, als es bamals felbft ber Art nichts zu bieten batte 1). Auch in ber eigentlichen Literatur berrichte um jene Reit, als Friedrich zuerst seine politische Reformation begann, fo große Durre und Beiftlofigkeit bei une, bag fich für einen Ronig, ber, um mit Sothe zu reben, "geistig leben und genießen will," in bem bamaligen beutschen Literaturschape nichts eben Geniegbares finden mochte 2).

<sup>1)</sup> Die Tagesgeschichte lehrt, wie man bei uns auch jest häufig gewiffe Forbschrittsprobleme baburch zu umgehen sucht, daß man ihren Ursprungsschein lange und langweilig untersucht.

<sup>2)</sup> Es ist bekannt, daß Friedrich ein eigenes Werk über die deutsche Literatur (De la litterature Allemande) geschrieben hat, worin er nicht wenig Einficht in die Literatur und Schulbildungsverhältnisse bei großer Einseitigkeit in der Burdigung des Baterländischen bekundet. Der Hauptsehler liegt hier darin, daß der tönigliche Verf. sich nicht um die neuere deutsche Literatur bemührte, welche zur Beit der Abfassung des Buchs etwas Bessers auszuweisen hatte, als Canip und Gellert, die fast allein genannt werden. Freilich hatte der Leptere selbst, nach Githe's Bericht in den Franks. gelehrt. Anzeigen (er hatte bei ihm Borlesungen über deutschen Styl gehört), von wahrer Poeste so ganz und gar keinen Begriff, "daß er (Göthe) ihn in allen Borlesungen über den Geschmack nie die Ramen Klopstock, Rleift, Wieland, Gesner, Gleim, Lessung, Gerkenberg, weder im Guten unch im

neisten muß aber beachtet werben, daß Friedrich, obwohl in ber Luft rangofifcher Geiftesbilbung lebend, boch nie eigentlich frangofifch geinnt war und nirgende bas beutsche Intereffe an Aranfreich verratben nochte, wie leiber fo Mancher feiner beutschen fürstlichen Rollegen por bm und auch noch gethan. Gein Berg und Ginn mar beutich, beutider nelleicht als das gewisser Poeten und Geschichtschreiber, die ihn wegen feiner Undeutschbeit verfolgten und verfolgen, ohne zu bebenten, bag fie ko bes Deutschthums freuen, was Friedrich ihnen erobert, und mas burch fie und ihre hohlen Phrasen nie wurde errungen worden sebn. Friedrich bachte frangofifc, um befto beffer beutich zu ban-Deln; er liebte ben frangofischen Beift, um ben beutschen zu beleben 1). In Abficht auf die Literatur im Befonderen aber mar es eber nüslich als schablich, daß Friedrich fich ihrer nicht mit zu großer Borliebe annabm oder gar mit allgemeinem, gkademisch = frangofischem Mage bestimmend in fie eingriff. Er murbe fie badurch nur um ihren wesentlichbeutschen Grundcharafter gebracht haben, um ihr Bachsthum nämlich aus ber Bolkslebendigkeit felbft. Bie überhaupt die Centralisations. Allgemeinbeit als solche nur ber verständigen Abstraktion genügt, nicht der vernünftigen Innerlichkeit des Menschlichen, und daber auch nur einseitiger Berftanbesauffaffung als bas Sochfte und Lobenswerthefte erscheinen kann; fo ift auch bie glatte Allgemeinheit, ber von der frangöfischen Akademie seit Richelieu und Boileau ausgegangene legislativtlaffische Typus in ber frangösischen Literatur, nicht als basjenige zu betrachten, mas unserer Nationalliteratur noththat oder fie fördern konnte. Sie mußte fich eben ber romanischen Bucht entledigen und germanisch werden, um beutsch senn zu konnen, und eben beshalb vielseitig frei in verschiedensten Zweigen aus der innersten Herzenswurzel des Bolkslebens empormachsen. Genug, daß Friedrich ihr dieses gestattete, ihr dafür die angemeffene klimatische Bedingung und die gedeihliche Bitte-

Bosen, hat nennen horen." — Selbst ber treffliche Gerzog Karl Angust von Weis mar kann es nicht unterlassen, in einem Briefe an Merck auf ben "beutsche frans bilichen" Friedrich und bessen "französisch errotischen Geschmack" einen recht ems bfindlichen Seitenblick zu werfen.

<sup>1) &</sup>quot;Allemend per la nature et français par l'éducation," schreibt über ihn die Fran von Sta # [ (De l'Allemagne, I. p. 109.)

rung ficherte burch die Freiheit bes Dentens, burch bie unbefchranttefte Tolerang, burd bie Berftellung bes Rationalbewußtfebne im Inneren und nach Außen, wie wir bieses so eben berührt haben. bas barf nicht übersehen werben, bag Friedrich gerabe burch feine Reigung für die frangofische Literatur Die beutsche Gelbsttraft zu widerftebenber Thatigkeit wedte und ben Stoly bes nationalen Genius zu fub nen Gelbstversuchen antrieb 1). Friedrich mar, um es mit einem Borte au fagen, ber eigentliche Grunber nationaler Aufflarung in unferem beutschen Baterlande, ber große Geift, welcher zuerft beutlich und nachdrudlich bas erbabene Bort zu uns fprach: "Es werbe Licht!" Bir feben bingu: "Und fiebe, es ward Licht!" Dag es bei biefer rein bistorifden Burdigung ber fachlichen Bedeutung Friedrich's nicht barauf antommen tann, allerlei perfonliche Mangel und Schwächen mit moralischer Mitroftopie an ihm zu entbeden und zu untersuchen, bag felbst mancherlei politische Fehlgriffe und Übergriffe mit untergelaufen find, daß er a. B. die frangofische Finangverwaltung einführte, die Chre bes Offiziers hauptfächlich in den Abel setze und nicht selten in der Beife bes aufgeklarten Despotismus in Recht und Gerechtigkeit ein= ariff, dieses und Abnliches baben wir bereits zum Theil berührt, und es

<sup>1)</sup> Diefe lette Seite hat Gothe im Auge, wenn er fagt : "Ebenso war bie Abneigung Friedrich's gegen bas Deutsche fur bie Bilbung bes Literarmesens ein Glud." A. a. D. II. S. 105. Gervinus a. a. D. IV. S. 232 bemerft, wohl etwas zu weit gehend, boch im Gangen mit Recht : "Die kleinfte Sandlung von ibm (Friedrich) ober Joseph hatte unfere Dichtung in Feffeln gefchlagen, mabrent fie jest frei aus bem Bolte wuche, wie Alles, was wir in Religion, in Runft und Wiffenschaft, felbft im Staate unfer nennen." Befannt ift, bag viele ausgezeiche nete Manner unferer Literatur von Leibnig an, namentlich auch Rlopftod und Berber, bas Beil berfelben in obervormunbschaftlichen Afabemien, gleichsam in gouvernementaler Bolizei, finden wollten. Berber hat noch in ber fpateren Beit feines literarifchen Wirfens (in ber Abraftea) formliche Statuten einer folden beutfden Mabemie, bei welcher fich befonbere bie Lanbesherrn mit betheiligen follen, entworfen. Er geht foweit, bie Bahl ber erften Mitglieber bem Regenten ju uber laffen. "Beber ganbesherr" (heißt es im §. 5), "ber an biefem patriotifchen Infib tute Theil nimmt, mablet aus feinen ganbern fo viele Ditglieber, ale er gum Beften feines Staats (!) und jum Rugen Deutschlands für nothwendig er achtet u. f. w. " - Lange vorher hatte Rlopftod in feiner Gelehrtenrepublit (Thl. I. am Enbe) bereits Abuliches in abulicher Beife projetirt.

m lengnen, kann und eben so wenig einfallen, als zu behaupten, der proße Mann solle überall kein Mensch und wie übermenschlich so überzeitlich seyn, d. h. über allen Bezägen und Einslüffen seiner Zeit stehen. Bie oft aber auch Friedrich diesen Momenten seinen Tribut zollte, so war er bennoch vollkommen der rechte Mann für unser Bolk und seine Zeit. In beiderlei hinsicht entsprach er den wesentlichen Bedürsuissen mid hat hierin seine nationalhistorische Unsterblichkeit.). Im besondern Bezuge auf unsere Nationalliteratur darf man wohl sagen: "ohne Kriedrich kein Lessing."

Benn wir nun bier in unserer Literaturgeschichte Friedrich an Die Svipe ber reformatorischen Bewegungen stellen, so vergeffen wir barum nicht, daß er bereits in der vorhergebenden Epoche burch seine bobe politisch - bedeutsame Perfonlichkeit bie nationalliterarischen Gefide, wenn auch wiber Billen, mit bestimmte. Schon die Balle'ichen Dichter feierten feit 1740, wo er bie Bahn feiner welthistorifden Regierung betrat, ibn als ihren Selben und ließen fich von ibm begeiftern. noch ebe er die bochfte Glanzthat vollendet. Die gange folgende preußische Literatur aber brangte fich, wie wir gefeben, vollends um ibn und erbielt baburd ben preußischen Patriotismus zu ihrem eigenthümlichen Geprage. Schloffer meint fogar, "bag bie rubmlichfte Zeit ber unermüdeten und zuweilen etwas übereilten Gesetgebung bes Ronigs bie bom Dresdener Frieden bis auf ben fiebenjährigen Frieden gemefen 2)." Benn wir auch dieses jum Theil jugeben; fo bleibt boch im Allgemeinen mabr, bag für Deutschlands geistig = nationale Umwandelung ber fiebenjährige Krieg nach allen feinen Beziehungen zum In = und Auslande den eigentlichen Wendepunkt bildet. In ihm koncentrirt fich Friedrich's gesammte nationale Stellung, sowie feine konigliche Perfonlichkeit durch ibn in der Umgebung ber tapferften Selben mit bem bellften und eigenthumlichsten Lichte beleuchtet erscheint 3).

<sup>1)</sup> Es burfte nicht ohne Interesse sehn (mit übergehung anderer Schriften über Grieden. II.), an Tied's anziehende Rovelle "bie Gesellschaft auf dem Lande" (1825) hier zu erinnern, worin er dem großen Könige ein im Wesenklichen ebenso wahres historisches als poetisch=schönes Denkmal gesetht hat.

<sup>2)</sup> Schloffer, Gefch. bes 18. Jahrh. u. f. w. II. S. 263.

<sup>3) &</sup>quot;Es war bie Perfonlich feit bes großen Königs, die auf alle Gesmither wirfte." Gothe a. a. D. II. S. 103.

bem Shluffe besselben treten baher auch die resormatorischen Machte in ber Literatur erft entschieden hervor. Schon in dem "kriegerischen Lone" der Literaturbriese (seit 1759) kündiget sich der Geist an, der mit der Bergangenheit gebrochen hat, und Lessing nahm wohl nicht umsonst persönlichen Antheil an dem erwecklichen Leben dieser kriegerischen Rakonalbegebenheit. Daß seine "Minna von Barnhelm" die "wahrste Ausgeburt des siedenjährigen Kriegs" war, hat ebensalls schon Säthe bemerkt, Gervinus aber mit Recht hinzugesetz, daß der ganze "stodernde Ungestüm Lessings, mit dem er alle hergebrachten (Dicht-) Sattungen angriss," von den Einwirkungen dieser Zeitverhältnisse nicht sein gewesen. Anch geden wir mit ihm gerne zu, daß "hier (in diesen Kriege) die Keime gesucht werden müssen zu jenen jungen Charakteren der siedenziger Jahre, die mit einer neuen Kühnheit unsere alte Literatur erschütterten 1)."

Bahrend Friedrich in ber bezeichneten Beise bas beutsche Ratisnalbewußtsenn wedte und belebte, trat mit entschiedener Bebeutsamkeit ber Ginfluß ameier literarischer Autoritäten bes Auslands beran, bie einerseits auf bem Bege reformatorifcher Grundfage, andererfeits burd gemiale Schöpfungen bie neue Richtung und ben neuen Ion in unserer Literatur mefentlich mitbedingten, wir meinen 3. 3. Rouffeau und Shaffpeare. Es ift als bekannt vorauszuseben, dag ber Erfte theils por diefer Epoche, theils ausammentreffend mit ihren Unfangen, mebrere Berte gefdrieben, welche inegefammt mit größerer ober geringerer Bestimmtheit bas Princip ber Ratur bem ber Ronvenieng, bas ber Freiheit bes Individuums dem der focial=ftabilen Au-Bas er, um junächst von anderen feiner torität entgegensetten. Schriften abzusehen, in ber Abhandlung "über ben Urfprung und Die Begrundung ber Ungleichheit unter ben Denfchen" mit unverstellter Offenheit aussprach 2), bag nämlich bie Civilisation bas

<sup>1)</sup> Gervinus a. a. D. IV. S. 217.

<sup>2)</sup> Schon etwas früher hatte er in der Preisschrift ,, über ben Einfluß ber Wiederherstellung ber Biffenschaften und Kunfte auf die Reinigung ber Sitten" bir selben Grundfate bargelegt, die er in obiger Abhandlung nur weiter aus einandn feste. Beibe Schriften waren Preisschriften, wofür die Atademie von Dijon bie Aufgaben gestellt hatte.

menfatiche Gefchiecht verborben habe, und bag bas unmittelbare Raturleben der ideale Auftand bestelben fen, auf welchen in den Inftitutionen mudgegangen werben muffe, bilbete in mehreren feiner nachfolgenben Berte bas Thema, welches er mit ebenfo großer Scharfe und Gewandtbeit der Dialettit als mit lebendiger Frifde und Wahrheit der Empfinbung überall zu behandeln verstand. In feinem Contrat social erbebt er es in eine Art fostematisch - politische Theorie mit bestimmter bemofratifcher Tendeng. Befonders aber wurde biefe neue Lebre burch feinen berühmten Roman "Die neue Beloife" für bas größere Dublitum vermittelt, welches, burch bas romanhafte Intereffe lebhafter angeregt, bier ben naturaliftifchen Liberalismus in feiner Gefellichaft mit ber feineren Beltfitte fich um fo leichter aneignen mochte, je faglicher und eindringlicher zugleich ber Ton ift, wonnit ber Berkaffer die Erörterungen ber wichtigften Angelegenheiten und Beziehungen bes menschlichen Lebens in die zarten Empfindungen der Liebe zu verweben gewußt hat. — Bas die Belvife in diefer verführerischen Korm mehr nur gelegentlich gab, follte ber einige Sahre fpater ericheinende "Emil" in ernsterer Darftellung vortragen. Es ist bier vorzüglich bie Ergiebung und Religion, auf welche die Lieblingsgrundfage bes Berfaffers angewendet ericheinen. In ber Erziehung sucht Rouffeau bie 3mede bes phofischen Lebens und die unmittelbare Brauchbarteit bem ibealen Menschenthume und ber ftrengen Methode gegenüber zu behaupten; in der Religion weiß er die natürliche Berechtigung des Gefühls und gefunden Berftanbes ber pofitiven Dogmatit und bem Offenbarungs. glauben wie ber ungläubigen frivolen Geniglität gleichmäßig entgegen-Diefer Dann nun mit biefen Grundfaben und biefer lebendigen Eindringlichkeit ber Darftellung murbe alsbald ber Beiland aller Freidenker und naturfreundlichen Seelen in Europa und zwar um so mehr, als die Inkonsequenz und der Eifer unkluger orthodorer Berfolgungefucht ihn zum Märthrer des freien Bernunftevangeliums machten.

Auch in Deutschland wurden die Grundsage Rouffeau's schon früh bekannt und von mehreren Seiten her mit bereitwilliger Empfänglichteit aufgenommen, obwohl ihre tieferen Einwirkungen und Erregungen erft in dem Kreise der jungen Genialitäten stattfanden, die in den fie-

1

benziger Jahren die gemeffenen Schritte der literarischen Refaution in den Sturm und Drang revolutionärer Bewegung himmtrieden. Doch begegnen wir schon jeht den ersten Spuren jenes Einflusses, indem, abgesehen von dem größeren gebildeten Publikum, welches die neue Geloise zu seiner Lieblingslektüre machte, der Rationalismus sowohl der eklektischen Berliner Philosophie und Kritik, als auch der verwandten theologischen Aufklärung und neuen populären philanthropischen Pädagogik an den kühnen und frischen Lehren des Genfer Philosophen Erbauung und Stübe zugleich fand. Wie sich Wieland davon bestimmen ließ und die bezüglichen Ingredienzien durch seine vielgelessenen Schriften in weiterem Umkreise verbreitete, mag nur gelegentlich hier noch einmal in Erinnerung gebracht werden.

Bon einem anderen Standpunkte aus wirkte Shakfpeare, der freilich auch erst in dem revolutionären Processe der späteren Originalitäten seinen mächtigsten Einsluß äußern sollte. Gleichwohl weist die Bewegung dieser Resormations=Epoche bereits bedeutsam auf ihn hin. Besonders war es Lessing, der mit seinem richtigen Takte die echten verwandten Bezüge heraussand, welche jener große Genius zu unserem Rationalgeiste hat, mit kritischer Besonnenheit die Punkte und Grenzen der Rachahmung für unsere Literatur bezeichnete und in den Berken desselben die naturalistischen Auswüchse von der wahren poetischen Substanz mit seiner ästhetischer Bildung zu unterscheiden verstand 1). Wenn Wieland auch hier wie dei Rousseau die weitere Bermittelung des Einslusses jenes mächtigen Geistes förderte, indem er die erste übersetzung desselben lieserte, welche trot aller Mangelhaftigkeit mit großen Begierde gelesen wurde; so bekundet sich dadurch nur um so mehr, wie zugänglich sich die damalige Zeit dieser fremden Racht erwies 2).

Bon entschiedener Wirkung zeigte fich die mit jenen Autoritäten

<sup>1)</sup> Schon in ben Literaturbriefen. 3. B. Bb. I. S. 100 ff.

<sup>2)</sup> Wir erinnern bei biefer Gelegenheit an bas neueste Wert über Shaffpean, bas benselben nach seinem poetischen Charafter und seinen historischen Bezügen auf bas Treffenbste zeichnet. Shaffpeare. Bon Gervinus. Leipzig, 1849 fl. Dieses Wert nebst bem früheren von W. A. Schlegel und bem späteren von Ubrici vollenbet gewissermaßen bas großartige Portrait, welches beutsche Literarhikavster von bem großen Dichter barzustellen suchten.

efort ihrem Ciufiuffe aufammentteffende beffere Runde und bas tiefene Berftandnig bes mabren Geiftes bes antifen Lebens, namentlich ber antiten Runft. Denn ba die bisberigen Schultheorien und fritischen Grundfate im Reiche ber Literatur mit ihrem einseitigen und geiftlosen Formalismus großen Theils auf schlechten und migverstandenen Abstrattionen aus bem Runft - und Literaturgebiete bes Alterthums berubetens fo war es zu einer burchgreifenden literarischen Umwandelung exforberlich, bag bie Berrichaft jener falfchen Auffaffungsweise burch bie Rachweifung ibrer baltlofen Begründung und burch die Gegenüberstellung ber wahren Berhaltniffe gebrochen und um ihr Ansehen gebracht wurde. Und in der That zeigte es fich bald, wie die reformatorische Birkfamkeit in der Literatur hauptfächlich von diefer Seite ber bedingt und getragen wurde. Um fo mehr scheint es baber im Gange und Intereffe unferer Darftellung ju liegen, biefen Puntt etwas naber bervorzubeben, indem wir auf ben Mann gurudgeben, ber gunächst und vorzugeweise als ber Urbeber einer neuen gründlicheren Auffassung bes Alterthums zu betrachten ift.

Windelmann (1717-1768) hat es burch feine antiquarifden Leiftungen verdient, in biefer Sinficht als ber Ausgangspunkt einer anberen Epoche von ber Geschichte anerkannt zu werben. Seine wiffenfaftliche Stellung reicht über bie Grenzen ber vaterlandischen Bilbung hinaus. Indem er hier wurzelt und zunächst wirkt, ist er als ber Lebrer bes gesammten gebildeten Europa zu betrachten, bem er ber erste mahre Interpret bes griechischen Geistes und feiner munberbaren Werke geworben ift. Mit homer, biefem Urpriefter bellenischer Bildung, in ber Sand und mit ber Liebe zu ben Dusen bes alten Bellas tief im herzen 1), nabete er fich ben Beiligthumern jener ewigen Runft, aus beren Geftalten bie Berfohnung ber Natur und bes Geiftes mit überjeugender Bahrheit uns stets freundlich entgegentritt. Und gerade barin bekundete Bindelmann Beihe und Beruf jum Reformator ber antifen Kunftgefchichte, bag er bei feiner platonisch = philosophischen Ibealität bas Studium ber griechischen Literatur mit bem ber Runft in innigfte Bechfelbeziehung feste, um fo jum Berftanbniffe bes mahren

<sup>1)</sup> Il faut, que l'attention, qu'ils (les beaux arts) excitent, vionne de l'amour, sagt Frau von Staël eben in Bezug auf Windelmann. De l'Allemagne. Hillebrand R.42. I. 2. Aust.

Beides au gefangen, welcher bie Schopfungen ber Phantafte biefet mm werbaren Wolfes tragt und lebendig befeelt. Rirgends find beibe, Literathe mit Runk, fo fichwefterlich innig aus bemfelben Reime ermachen, de ber. Das Schone ift ibr gemeinsamer Grund wie bas gemeinfinne Princip ihres Lebens; auf bem Boben bes Schonen rubet bir politibumliche Bilbung ber Griechen, beren wefentlichfte und mabik Ruffpiegelung eben ihre Runft ift. Mit feinem reinen, treffenden Dide nun vor Allem eben auf bas Schone und bie bas Reich ber bei lenifden Runft erzengenben und burchbringenben Ibeen gerichtet, zeich . nete Bindelmann in meifterlichen Zugen Richtung und Methobe, fe wie ben gesammten produktiven und historischen Organismus jenes fach fenben und bilbenben Geistes, ben Rachfolgern überlaffenb, bas Gin welne genauer zu bestimmen und ben großartigen Entwurf in gleichnifiger Berarbeitung vollständiger auszuführen und inhaltlich zu beri In Bindelmann ,, batte bie Ratur gelegt, was ben Mann macht nut giert 1)." Gebiegenes Talent und fraftiger Wille fanden fic bei ibm in gludlichem Bunde zusammen. und er ftellt fic all ein erbebenbes Beisviel bar, was auf folder Grundlage ber Menich, felbf unter ben brudenbften Umftanben und ben fcwierigften Sinberniffen, vermag, wenn er, früh feinen rechten Beruf ertennenb, für Gint feine Rrafte sammelt und feine beften Strebungen Ginem jummbet "Da weißt," schreibt er an feinen Freund Bebrends, "bag ich alln Maifire entfagt und bag ich allein bie Wiffenfchaft gefucht. - Faft in Allem bin ich mein eigener Führer gewesen." In Armuth geboren, in Dürftigkeit emporwachsend, richtete er icon aus biefer Dunkelbeit fe iner Jugend ben Blid bem Sterne gu, welchen ibm fein Genins felb an feinem Lebenshimmel geigte. Die griechische Runft wurde feine Sehnfacht und fein Berlangen. Ihr au Liebe ertrug er Sunger mit Entbebrungen jeder Art, ihr opferte er ben Schlaf ber Racht, wie bit Frende bes Tages. Die Berte ber Alten betrachtete er, wie er fabf fagt, "ale Werke von Menfchen gemacht, die höher und mannlicher bachten, als wir," und war überzeugt, "bag biefe Ginficht und bei Unterfuchung berfelben über und unfere Beit erheben." Go te

<sup>1)</sup> Øöthe, Bindelmann.

inte in ihm die Braft, welche feinem eigenen Charafter bas Genegar ur antifen Mannlichkeit gab, womit er fich wie ein Ausgewählter qu ne Spige ber neuen Richtung bes altflafficen Studiums ftellen tounte. Rad mancher Dubfal und vielfachem Kampfe gelang es ibm, junache # Dreiben, wo ihm außer Anderen ber geniale Dfer bas Abegl fei. ver Phantafie, Die Schönbeit ber Runft, naber enthüllte, Die kunftleniche Aufhauung bem Refultate feiner vielfeitigen antiqugrifden Studen beizugefellen. Somie nun aber bie Runk ihren eigenthumlichen Beist erst da recht errathen läßt, wo sie gehoren ward, in ihrer upbrunglichen Geimat, wo die Berhältniffe und Bezüge, unter benen fie wuche, lebendig bor und fteben; fo wurde Bindelmann bon früher Beit an durch einen unwiderstehlichen Trieb nach ber Wunderfiadt gegogen, wo, wie Wöthe fagt, "bas herrlichste, mas die Runft hervorgebrocht, unter freiem himmel fteht, - wo fich für unsere Ansicht bas gange Alterthum in Gind gusammengiebt." Rom war bas Biel bes Eraumes feiner Jugend, wohin er aber mur burch ein neues Opfer gelangen follte. Er mußte bie Religion feiner Rater anbern und ben altprotestantischen Glauben, worin er erzogen worden, gegen den katho. Uhen verteuschen, weil fich ihm nur unter dieser Bedingung die Mittel barboten, beren er für feinen 3wed bedurfte. Dowohl, nach Gothe's Bezeichnung, "ein gründlich geborener Seide 1)," der teine andere Acligion als die der Schönheit kannte, obwohl er bei seinem antiken Sinne keine heiligen Überzeugungen zu bekampfen hatte, konnte er boch cif nach langem Bogern fich zu bem Schritte bestimmen, wodurch ibm thenere Jugendgefühle verlett wurden, und die gute Meinung lieben Freunde und Zeitgenoffen fich ihm abwenden mochte. Rur die Liebe zu den Biffenschaften, schreibt er an den genannten Freund, sep es gewefen, welche ibn nuter bem Drude anderweiter Berbaltniffe ju bam barten Entschluffe getrieben. In Rom, bas er "für die hohe Schule aller Belt" bielt, angelangt, erwarb er balb bie Befanntichaft von

<sup>1)</sup> Auch barin war er ein antifer Geibe, bag er bie Freunbschaft über bie Liebe, sowohl die Geschlechte als chriftliche Liebe, stellte. "Richt die chriftliche Breunbschaft, sondern die, welche die Beispiele des Alterthums zeigen, gilt ihm" (wie er an den Grafen v. Banan schreibt) "für die größte aller menschlichen Tugenden." Das Chriftensbum scheint ihm wielenehr ein hinderniss der massach Reundschaft.

folden Mannern, bie, felbft in bie Gebeimniffe ber Runft eingeweb bet, ibm bei feinem Streben Die forberlichften Dienfte leiften Connten. Bas ibm in Dresben Dfer gewesen, follte ihm bier Dengs werben, und bie Protektion, welche ibm bort ber Graf von Bunau zugewandt, erfebte ibm bier in boberer und fruchtbarerer Beise ber tunftliebende Rarbinal Albani. Bir übergeben fein bortiges weiteres Leben, burd welches er fic, wie fpater Gothe, "gelautert und gepruft" fand, wir übergeben die mannichfachen tunftbebeutsamen Berbindungen, sowie bie Runftreifen, welche er aus biefem reichen Mittelpunkte in verfchiebem Gegenden und Stabte Italiens unternahm, um nur flüchtig zu erwähnen, wie er nach vieljähriger Abwesenheit aus bem Baterlande und, faft mehr ein Römer als Deutscher, fich sehnte, die Beimat wieber zu feben und alte Freunde wie neue zu begrüßen. Go unternahm er, freilich micht ohne langes Bogern, die Reise, die ihm verbangnifvoll werden Bleichsam sein tragisches Ende abnend, fühlte er fich schon an ber Grenze mächtig zurudgezogen aus ber Trubnif ber ihm entgegentretenden nordischen Anschauungen zu dem beiteren himmel und ben plaftischen Gestalten, die er fo eben verlaffen. Rur mit Dube gelang et feinen Begleitern, ibn weiter zu bringen. Er folgte noch eine Strede. wiewohl mit Biderftreben, kehrte bereits in Bien nach kurgem Aufenthalte um, feinem Schidfale entgegenreifend, welches bebeutfam genug in Trieft, in diefer Greng = und 3witterftadt beutichen und italienischen Lebens, ibn, ben beutsch = italienischen Dann, ereilte, indem er hier von ben Sanden eines hinterliftigen und habsuchtigen italieniichen Reifegefährten (Arcangeli), ber fich ihm von Wien aus zugefellt hatte, am hellen Mittage im Gasthaufe meuchlerisch ermordet wurde.

Was nun Windelmann's Bebeutung für Kunstgeschichte und namentlich für den Fortschritt unserer Literatur angeht, so ist bereits im Allgemeinen von uns darauf hingewiesen worden, daß von ihm eine neue Epoche der antiken Kunstbetrachtung beginnt, deren Resultate bei der resormatorischen Einleitung unserer klassischen Rationalliteratur dadurch entschieden mitgewirft haben, daß die reinen ästhet tisch-idealen Principien, welche er sür die antike Kunstauffassung wirdenstlick geltend machte, eben durch Lessing auch auf die poetische

1) On angewendet wurden. Alls Deutscher mit grundlicher For-

jung ben Geift ber Philosophie, befondere ber platonischen, bie rem gangen Stanbountte nach ber griechischen Runftibeglität verwandt t, auf's Engfie verbindend, vermochte er, wie Reiner vor ibm, in e Tiefen bes antiten Runftwefens einzudringen und bie Gestalt wie ben finn ber Deifterwerte mit intuitiver Genialität in ber Erflarung bar-Dag er, jundchft begeiftert vom Gangen, fich mitunter mobl on den Schwingen ber Ibeglität über bie Grenzen fritischer Besonnenit und fostematischer Strenge binausführen ließ, barf ibm nicht gu ich angerechnet werden, fo wenig es ibm allein zur Laft fallen kann. enn manche Runftler (wie 3. B. auch Angelika Raufmann) jene cale Anschauungsweise bes kunftgelehrten Mannes unmittelbar in Die unstraris binüberführen wollten und badurch diese felbst auf Abwege Bie bem fen, feine Runftgeschichte bleibt, ungeachtet fie icht obne Ginseitigkeit in ber Auffassung ift, immer eine epochemaunde Erfcheinung. Serber nennt fie nicht mit Unrecht ,eine biftoribe Metaphpfik bes Schonen aus ben Alten !)." Im Gefühle feiner Berwandtichaft mit bem antiten Geifte und ficher burch bas Bewußtfenn iner Studien, entfaltet Windelmann, gleichsam wiederschaffend, nicht ur ben vollständigen Dragnismus ber griechischen Runftibee in feiner bodlichen Entwickelung und nach ben Stylformen, die er in jedem Stadium feines Kortidrittes barftellt, fondern wie ein afthetifder und rtiftifder Geber verftebt er auch, im einzelnen Werte mit geübtem, undigem Blide Princip und Bildungsweise zu fassen, und aus unheinbaren Nebenumftanden, aus wenig hervorspringenden Zügen bie hte Phyliognomie beffelben zu errathen und ihren rechten Ausbrud zu Mit plastifder Siderbeit zeichnet er bie Statue, welche T befdreibt. Sie fteigt wie ursprünglich unter bes Deiftere Banben pleichsam neu aus seinen Worten bervor und steht in objektiver Beummtheit, in fertiger Totalität vor ber Anschauung bes Lefers. Er ft ein funftrichterlicher Somer, ber in epischer Rlarbeit bie Gebilbe ängst vergangener Beiten in bie Gegenwart gurudführt. un in dieser Beise die antike Kunstwissenschaft ebenso sehr von der Schnörkelei ber Schulweisheit als von ber oberflächlichen Moderniftrung

<sup>1)</sup> Rritifche Balber I.

Defeciete und für fie, wie wir fon angeführt, bir Principien ber bi Aveliden Genefis und ber Scheidung ber Standpunkte und Grochen in Anivend nahm, mußte er ben kunftgebildeten Beitgenoffen wohl als Prophet einer neuen Runftlebre erscheinen. Dagu fam, bag er ben Son "ber beutschen Rathebral - Ernfthaftigfeit," wie er felbft es mennt, au vermeiben fuchte und eben feine berühmte Gefchichte ber Runft (1764) in deutscher Sprache forieb1), was um fo mehr Beachtung verbient, als er einerseits in ber klassischen Beise bes national = profaifen Ausbrude und Style noch tein felbiffandiges Mufter vor fich batte, andererfeits mit ebenfo großer Gigenthumlichteit und einfach traftiger Ge-Diegenbeit in bem Sprachausbrucke, als wurdevoller ftpliftifcher Anfchau-Hateit in ben Schilberungen, die Lebenbigfeit genetischer Bermittelung und bie Raflichkeit in ber Bezeichnung zu verbinden verftand. delmann's Styl," foreibt Herber (freilich in feiner leicht etwas überttlebenen Beise), "ist wie ein Runstwert ber Alten. Gebildet in allen Ebellen, tritt jeber Gebanke hervor und fleht ba, ebel, einfaltig, erhaben, vollenbet 2)." Es war nun wohl tein Aufall, bag bamals gerabe Beffing, bet mit verwandtem Geifte eine noch größere und umfaffen-Dere Gelehrsamkeit einte, in die Reibe ber beutschen Literatoren eintrat und fich berufen fühlte, bas neue Licht, welches Windelmann über bie Runft verbreitet hatte, auf die Literatur ju übertragen. Gein Lgokoon gandete an des Letteren Schriften und wurde ohne die Runfigefoldet fowerlich entstanden fenn, fo oft auch ber Sunger ben Reifter in beffen eigenem Rache an Scharfe bes Urtheils, an Beite bes Blidt und an Unbefangenheit und Genauigkeit in ber Umgrenzung ber Runft wer Aberneffen, so oft er ihm verbesfernd und berichtigend gegenüberweten mag. gaft noch enger als Leffing lebnte Gothe an Bindelmühn an, indem er ibn bei seinen antit plastischen Tendenzen als eigentlichen Cicerone mablte. Geine Jubigenie ift bie Tochter ebenfomobl bet Windelmann'fden Antite als bes eigenen fchaffenben Genins. Go-

<sup>1)</sup> Rury vorher (1763) hatte Binckelmann seine Schrift " Uber die Empfinbung bes Schönen" herausgegeben. Seine andern früheren Schriften über die Kunft ber Alten, ebenso seine 1767 geschriebenen Anmerkungen über bie Geschichte ber Kunft übergehen wir hier.

<sup>2)</sup> Rritifche Balber, 1. Balbchen. (Berte IV. S. 25.)

the fant in ihm, was er felbst zu fenn wünschte, ben Mann ber obn jektiven Gegenwart und der weltlichen Selbstständigkeit, ber das Jenseits nicht bedarf, um diesseits die Arbeit des Lebens mit Benuß und Frendigkeit zu bestehen. Darum mochte er am Schusse wiener trefflichen Characteristik Windelmann's so sinnvoll als schon über ha sagen: "Bon seinem Grabe her stärkt und der Anhanch seiner Araft und erregt in und den lebhaftesten Drang, das, was er begonnen, mit Giser und Liebe fort - und immer fortzusehen."

Da nun auf diefe Beife neue Grundfate erkannt und neue Richumgen gefunden wurden, so kam es weiter barauf an, daß ihnen in entprechenden Organen öffentlicher Ausbruck gegeben und möglichft natiomale Berbreitung vermittelt werden konnte. Bon biefer Seite ber bilbet nun der damale gleichzeitig emporstrebende neue literarische Journalismus ein weiteres bebeutfames Moment in bem Processe ber reformatorifchen Umgestaltung unserer Literatur 1). Es ist schon oben gefagt. wie bereits feit ben ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts auf wielen Punkten Wochenschriften hervortraten, die fich gegen die fechziger Jahre bin fast zahltos vermehrten, jedoch bis zu den Gottsched'schen berab indgesammt ohne eigentliche nationale Bedeutung und Allgemeinheit blieben. Jest follte nun guch in Diefem Gebiete eine gangliche Ummanbelung vorgeben, indem neue zeitschriftliche Unternehmungen auftauchten, welche, auf durchaus veränderter Grundlage entworfen, in Ton und Richtung fich ber neuen Geiftesbewegung anschloffen und ihr bis auf einen gewiffen Punkt ihre Stimme und Mitwirkung lieben. Sowie nun damals die literarische Wirksamkeit überhaupt fich hauptfächlich nach Preußen gezogen hatte, so fand auch der neue Journalismus hier seinen eigentlichen Boben und nächsten Schauplag. Wir haben gesehen, daß die Aritik fich längst in Berlin festgestellt batte; wie denn diese Stadt schon damals mehr wissenschaftlich = kritische als produktive Bedeumng ansprechen konnte. Gie wurde jest der mabre Mittel = und Ausgangspunkt ber journaliftischen Literatur, die von bier alsbald in mannichsaltigen Organen über ganz Deutschland fich ausbreitete. Sowie nun diese Erscheinung selbst, fo gehören auch die Manner, durch welche

<sup>1)</sup> Brng hat (1845) eine verbienftliche Schrift über bie Geschichte bes beutichen Journalismus herauszugeben angefangen.

fle porgugemeife in's Leben gerufen und geforbert wurde, ber Gefchichte unferer Literatur mit vollem Rechte an. In ber vorberften Reibe ftebt bier Christoph Friedr. Nicolai aus Berlin (1733 - 1814) 1). Denn, wie man auch über Haltung und Tenbenz besonbers feiner spateren, über bie Reformations = Epoche weit hinausreichenben, Leiftungen zu urtheilen haben mag, an seine Person und Thatigkeit ift man bingewiesen, wenn nach Ursprung und erster Einführung ber eigentlich journalistischen Rritif in Deutschland gefragt wirb. Geine literarischen Grundfage wie fein reger Gifer für beren Berbreitung, im Bunbe mit lobenswerther Freimuthigfeit, gaben ihm bei feiner Stellung gum Budbandel die rechte Tüchtigkeit für diese Seite bes reformatorischen Strebens und Wirkens. Dem Wefen nach Autobibakt, mar er bem Debantismus der Schule nicht nur fremd geblieben, fondern fuchte auch beffen anmaglicher Autorität überall verneinend entgegenzutreten und ben Ton ber Beltbilbung wider seine beschrankte Begriffstrabition geltend zu maben. Bereits um bas Jahr 1755 hatte Ricolai in "Den Briefen über ben jebigen Buftand ber iconen Biffenicaften in Deutschland" feinen Standpunkt über ben beiben bamaligen Schulparteien, ber Schweizer = Bobmer'ichen und ber Gachfich = Gottiched'ichen. genommen und, ihre Principien gleichmäßig verwerfend, die Rabne ber äfthetischen Freiheit zuerft aufgepflanzt. Diese Schrift murbe bie Grundlage ber bald nachfolgenden fritischen Institute; benn nicht bloß entbielt fie gewiffermagen bas principielle Programm ber "Literaturbriefe", fondern war auch die Beranlaffung, bag fich die vorzüglichen Erager biefer fpateren Unternehmung, Beffing (ber ungefahr gleichaeitia in ben literarischen Artikeln ber Boffischen Zeitung abnliche überzeugungen ausgesprochen hatte) und durch ihn wieder Dofes Denbelefobn, ben Abfichten und Planen bes ftrebenben jungen Rannes anschloffen. Leffing felbst ward gerade burch biese Beitschrift zuerft mit Ricolai bekannt. Bunachst grundete bieser (1757) "Die Bibliothek ber

<sup>1)</sup> Bohl nur für wenige Lefer bebarf es ber Bemerkung, baß biefer Berliner Ricolai nicht eine und biefelbe Person sen mit bem romantischen Dichter L. H. v. Ricolan aus Strafburg, ber gleichzeitig lebte und bichtete und, wie bereits oben witgetheilt worden, in der Beise ber Bieland'schen romantischen Erzählungen Ariost: sche Themen, so gut es gehen wollte, variirte.

fonen Runfte und Biffenfchaften", woran besonbere Menbelefobn und Beife Theil nahmen, mabrent Leffing nur einige wenige Beitrage von geringem Umfange lieferte 1). Diefes Unternehmen, beffen Fortführung feit 1759 Beige in Leipzig allein beforgte, gehörte, obwohl Auffaffung und Stol bereits bie beffere Butunft verfündeten, boch im Ganzen nach Tenbeng und Saltung noch mehrfach ber Zeit an, welche man eben zu überwinden ftrebte, und hat bis in bas neunzehnte Jahrbunbert bin die alten Beisen ber Gulger = Batteur = Theorie aleichsam wie eine Sage burd bie neuen fich fortbrangenben literarischen Generationen bindurchklingen laffen 2). Besonders war Lessing zu sehr Kenner beffen, was die Zeit forberte, als daß er mit folder Salbheit fich batte vertragen mogen. Er fühlte, bag mit ber Bergangenheit ichlechthin gebrochen merben muffe, wofern ber Gegenwart ihr Recht widerfahren folle. Nicolai besaß Berstand und Bildung genug, um bie Bahrheit jener Anficht seines Freundes zu erkennen und ben Erfolg ihrer Berwirklichung zu berechnen; und fo unternahm er benn im Bunde mit Leffing und Mendelssohn die Literaturbriefe, welche feit 1759 unter bem Titel "Briefe, die neueste Literatur betreffend", in Berlin erichienen. Diefes gelehrte Journal, an welchem außer ben genannten Mannern noch besonders Abbt fich betheiligte, bezeichnet den entfernten Anfang ber neuen Evoche unserer Nationalliteratur und ift bas erfte beutliche Signal ihrer reformatorischen Bewegung. Rampf gegen alles Beraltete, Mittelmäßige und jumal gegen alles Geiftlofe mar bie Sauptaufgabe jener fritischen Briefe. "In ber gelehrten Republit taugen die geiftlosen Röpfe auch nicht einmal zu blogen Tagetöhnern."

<sup>1)</sup> Bergleiche hieruber außer Anberm Brug literarhiftorisches Taschenbuch. 6. Jahrg. 1848, worin fich bezügliche Nachweifungen von Dangel finben.

<sup>2)</sup> Christian Felix Beiße (1726 — 1804) bilbet in unserer Literatur freilich keine hauptsigur, barf aber unter benen, die burch ihr sekundares Berhalte niß zu berselben, und namentlich burch ihre Mitwirkung bei bezüglichen zeitgemäßen Fragen zu einiger Bebeutsamkeit gelangt find, als ein vielthätiger Theilnehmer wohl besonders genannt werden. Bor Allem tit es seine Beziehung zu Lessung, die ihn uns näher stellt, mit bem er in Leipzig in regsamer Beise national zliterarische Bwede anstrebte. Eigens hervorzuheben ist in dieser hinsicht, wie Beibe in löblischem Betteiser dem Theater sich zuwandten und in jugendlichem Produktionskriebe

mer bleibt bas Berbienft zu naten, welches er fich burch bebarrtiche Betampfung bes Pfaffenthums und ber Geiftesverbuntefung jeder Art ermorben bat. Dag übrigens bei feiner Beife und Anficht Die Literatur fchit durch feine Berte nicht viel gewinnen tounte, läßt fich leicht er meffen. Meistens beziehen fich diese auf besondere literarische Erscheiungen, bie gerade feinem Gefichtspunkte widerfprachen und benen er ein negatives Botum entgegenstellen wollte. Go war 3. B, fein Bolfslieber - Almanach ber bamals mehrfach hervortretenben Bollebichtung entgegengefeht; wie er benn felbft fagt, baß feine Abficht babei fen, "ben fennwollenden Genie's, die allerlei Unfug treiben, einen kleinen Amid in Die Dhren ju geben." Ebenso follte ber Moman : "Die Geidiate eines biden Mannes", außer der Besprechung ber gerade bebeitend augeregten Schul- und Erziehungsfrage, Die Gigendunkelei ber geniglen Jugend ironifiren, und in "Dem Leben und Meinungen bes Sempronius Gundibert, eines deutschen Philosophen", mußte bie neue Philosophie, wie fie von Rant eingeführt worden, fich feine nüchterne Ommerifit gefallen laffen. Wir übergeben Anderes der Urt aus der früheren Beit, wo er g. B. auch einen Unti - Werther ichreiben gu muffen glaubte, und wollen nur bes " Sebalbus Rothanter" mit memig Borten gebeuten. Dieser Roman fallt in die Mitte ber theologiichen Streitigkeiten der fiebenziger Jahre und bat zu diesen feinen Saupt-Die Anmaglichkeit ber Paftoral - Gerrschaft, wie fie ber berüchthate Goege in Samburg mit protestantischer Vähltelei repräsentirte. wird hier vorzugsweise in das Licht ber Lächerlichkeit gestellt. Rebenber empfängt auch die anakreontisch = petrarchische Dudelei und verfloffene Sentimentalität ihre mohlverbiente Beleuchtung. Diese Produktion, welche die allseitigste Aufmerksamkeit erregte, bat nun schon wegen ber eigenthumlichen Zeitverhältniffe, bie fie veranschaulicht, bistorisches Intereffe, ist aber auch selbst nicht ohne allen afthetischen Werth. jebenfalls weiß ber Berfaffer feinen Plan, wie wenig voetifch berfelbe and entworfen seyn mag, und wie fehr bas Gange fich auf dem Kelbe profaifcher Berftandigkeit bewegt, doch mit individueller Lebendigkeit andguführen und ben rein verftandigen Grundton mit gemuthichen Glangen zu verbinden. - Den gangen Inhalt und Umfang feiner xationalifiichen Empirie und Opposition hat Nicolai indes in feinem graßen Reifewerte: "Reife burch Deutschland und die Cowei,", man mochte feach. encuelopabifch bargeftellt. Biffenfchaft und Induftrie, Religion und Sitten werben mit gleicher Aufmerkfamtelt behandelt, mit gleicher Apeimuthigkeit befprochen. Dag auch bier feine gewohnte pragmatifde Rosschungefucht oft etwas mehr finben, als ba war, mag ber Argwobu bes Berftanbes Manches greller auseben, als es in ber Birklichkeit beftanb. im Allgemeinen hat er recht gesehen, und es that Noth, die Intriquen und Machinationen eines beuchlerischen Pfaffenthums, ben Aberglauben eines wunderfüchtigen Myfticismus, die gutgemeinten wie bie binterliftgen Umtriebe und Dagnahmen aller Art mit ber gadel ber nüchternen Beobachtung zu belenchten. - Bie fehr nun aber auch Bieles in ber literarifchen Betriebfamkeit Ricolai's an ber Zeit fenn mochte, immerbin mußte doch die Ginfeitigkeit feiner philifterartigen Berftandesanficht, womit er bie Rechte und Anfpruche bes Genie's magregeln wollte, endlich bas ftrenge Gericht veraniaffen, welches über ibn aulest bas entschiedenste Berbammungsurtheil aussprach. Meinte boch foon (1775) der fonft fo tolerante Boie, "Nicolai mische fich in Alles, was ibn nicht angebe," und ..es muffe ba einmal Giner mit ber Reule breinschlagen 1)." Dieser Keulenschlag erfolgte benn auch, freilich erft etwas spät, aber auch mit besto empsindlicherem Nachbrucke in ben Xenien, worin bie Ract ber Genialität ibre scharfe Baffe gegen ihn vornehmlich wendete.

Regsum thatig bewegte sich neben Nicolai Moses Menbelssohn aus Deffan (1729—1786) in dem Kreise des Berliner resormatorischen Pragmatismus. Mit jenem und Abbt befreundet, wußte er besonders Lessing's Gunst nach ihrer ganzen Bedeutung zu schähen und dis an sein Ende in dankbarer Gesinnung anzuerkennen. Bon armen jüdischen Eltern in Deffau geboren, unter Bedrängnissen und Mühen erwachsen, blieb er ohne wissenschaftlichen Unterricht, ja selbst ohne eigentliche Keuntwiß der deutschen Sprache und bis in sein Jünglingsalter hinein fast nur ein Zögling des talmudischen Judenthums. Als solcher trat er in die Welt und in die Nähe wissenschaftlicher Bewegungen. Von diesen

<sup>1)</sup> Briefe an Merct I. S. 64. — Mit schneibenber Scharfe, obwohl nicht immer mit hinlanglicher Gerechtigkeit behandelt ihn Fichte in bem Auffage "Fried. Ricolai's Leben und fonderbare Meinungen". (Fichte's popularphilosoph. Werke Thl. III. Berlin 1846.)

alsbald berührt und angeregt, wußte fein lebenbiger Geift die Mittel ber boberen Bilbung, felbft unter fortwährendem, bartem Drude ber äufteren Berhaltniffe und unter ben Leiben eines burch Krankheit ver-Erüppelten Rorpers, gefdidt zu benuten, um in furger Beit fich für eis gentliche miffenschaftliche Studien zu befähigen. Außer Mathematik war es besonders die Philosophie und Literatur, auf die Moses seine gange Rübe richtete, und worin er balb so gründlich und vielseitig bewandert wurde, daß Nicolai und selbst Leffing ibm wegen seiner Reuntnisse sowie seines Geistes ihre Aufmerksamteit zuwandten 1). Bon Beiben ermuntert, junachst aber von Lesfing eingeführt, betrat er bie fcriftstellerifche Laufbahn, auf ber er balb nachher, mit Beiben verbundet, bie neuen literarischen Bewegungen wirkfam zu fördern fich berufen fand. Er fignalifirte seinen kunftigen Beruf in ber kleinen Schrift: "Pope ein Metaphyfiter", welche er (1755) mit Leffing gemeinschaftlich berausgab, und worin beibe Freunde sowohl die vorgebliche Dichteroris ginalität und philosophische Hoheit jenes vielgerühmten englischen Schriftftellers, als auch bie seichte Auffassungs = und Betrachtungsweise philoforbifcher Probleme von Seiten ber bamaligen beutschen Schulspftematik mit treffender Rritik prüften und mit fleptischer Fronie beleuchte-Durch die Anstrengungen ber Autodibarie jur Gelbstständigkeit bes Bewußtsehns erstarkt, blieb Menbelssohn bem Dienste ber Schulweisheit und bem Pedantismus ihrer Methode fremd und stellte fich immer naher in die Reihe ber Borfechter für die Freiheit des Dentens und bie Sache ber Aufflärung. Da es ihm jedoch bei feiner natürlichen Schuchternheit an nachhaltiger Energie und Entschiedenheit fehlte , fic ben nothwendigen Ronfequenzen der neuen Bewegung vollständig anzw schließen; so behauptete er im Grunde nur eine Art Justemilieu und es wurde ihm bei ben fühnen Schritten feines Freundes Leffing oft unbeimlich zu Muthe, weshalb diefer bei aller Freundschaft boch in literarischer

<sup>1)</sup> Leffing schrieb über ihn an Michaelis (1754): "Seine Reblichkeit und sein philosophischer Geist laffen mich ihn im Boraus als einen zweiten Spinoza betracten." Bgl. Oppermann, die Gött. gel. Anz. S. 74.

<sup>2) 1843 — 1845</sup> ift in Leipzig eine neue Ausg. von Menbelssohn's fammtlichen Schriften in 7 Banben erschienen. Auch hat man eine Ausg, in einem Bbe. Wien 1838.

Beziehung nicht lange mit ihm fortwandeln konnte. Dit feinem Berlande begabt, konnte Mendelssohn leicht und ficher bas Richtige treffen mb bas Kaliche mit icharfer Bezeichnung anstreichen, allein für bie burchreifenden Tendengen ber Driginalität fehlte ihm ber originelle Beift: Das Berftandniß ber Ibee mar ihm nicht befchieben. Go ilieb er in Rritif und Philosophie wie Ricolai auf der Stufe des pragnatischen Rationalismus stehen; ber common sense Lode's mar bas igentliche Princip feiner Beltanschauung. Leibnig und Bolf murben son ibm fpater auf bem Bege ber Accommobation mit bem Lode'ichen Empirismus in Berbindung gesett, so bag er fich eine Art Etlekticis. nus bilbete, wie biefer für die 3wede ber rationaliftischen Aufklarung jerabe pafte. Jene brei Manner nennt er "bie getreuen Begweiser. ne ibn zur mabren Erkenntnif und Tugend geführt, Die ibm die beiliun Babrbeiten in die Seele gegraben baben, auf die feine Gludfeligbit fich grundet 1)." Problematisch und unficher in seiner philosophiihen Haltung, entschied er selten mit ber Kraft einer tiefen Überzen-Benn von ihm ergablt wird, bag er über bas Dafenn Gottes io beutlich, wie über ein neues Mufter jum Seibenftoff (er war Rabrilant), fprechen konnte, fo beweift diefes nur, daß feine Gebanten fic ben nicht zu ber rechten Sobe erheben konnten, um hinfictlich ber Arage iber bas Göttliche kompetent zu fenn. Die Philosophie bat nach ibm Merbings ben 3med, "unfer Dafenn eine Stufe höher zu ftellen," alkin im Gangen bleibt fie ihm boch nicht viel mehr als ein durftiges Ertraft aus einer eben fo burftigen Beltbeobachtung einerseits, und als tine moralische Besserungslehre andererseits. Dan hat ihn wohl ben Sotrates unter ben neueren Philosophen genannt, ohne Zweisel wegen einer praktifchen Lebenstenbengen und einer Art Fronie im Bortrage; im Grunde aber fehlte es ihm außer ber Scharfe ber Dialektik eben gu febr an vernünftiger Ibealität, um jene Bergleichung zu einer Babrbeit zu machen. Menbelssobn's Dialektik ift ohne principielle Tiefe, rine Dialektik bes Endlichen, mahrend die fokratische wefentlich bas Unmbliche bezielt. Überhaupt gehörte sein philosophischer Standpunkt mehr ber nächsten Bergangenheit als ber Zukunft an, beren berannabenbem Beifte er fich felbst nicht gewachsen fühlte. "Ich weiß," fagt er, "bag

<sup>1)</sup> Bermifchte philosoph. Schriften.

meine Philosophie nicht mehr die ber Reiten ift. Die meinige bat noch allausehr ben Geruch berjenigen Schule, in welcher ich mich gebilbet Sabe 1)." Bir glauben, daß gerade bier ber Scheidepunkt zwischen ibm und Lessing zu suchen seb, ber als echter Prophet der neuen Philosophie bes Geiftes zu betrachten ift. Bir haben ihm baber als Philosophen bereits oben seine bistorische Stelle unter ben vorreformatorischen Schrift ftellern anweisen muffen. Menbelssobn's Philosophie murbe wegen ibrer rationalistisch - pragmatischen Richtung besonders von Hamann angefeindet, der in ihr die ganze Berliner Aufflarungesucht hafte und bitter verfolgte. Er nennt fein Berfahren "Blendwert badalifcher Sophifte rei, womit er bas Berg und die Bewunderung ber Lefer flahl;" er fpricht ihm gegenüber vom "Krebsgange bes Berftanbes," von "taubgeworde nen Philosophen," von "Trivialität," vom "Schlangenbetrug ber Sprade 2)," und tann bem ehemaligen Freunde, ber ihm werkthatig beigeftanben, bei ber Rachricht von feinem unvermutheten Tobe kaum ein Wort der Theilnahme nachsenden. In der That bat auch Mendelssohn weniger burch feine Philosophie, als burch fritische Anregungen, burch Bestreitung schulbeschränkter Biffenschaft und namentlich burch fleißige Betheiligung an ben Literaturbriefen, sowie durch geschmachvollere Bebandlung ber Sprache, fich einen Plat in unferer Literaturgeschichte gewonnen. Es ist daber wohl mehr bloge traditionelle Gewohnheit als Uberzeugung, wenn mehrere feiner philosophischen Schriften noch immer mit anfehnlichstem Lobe gepriefen werben. Gein "Phabon" bewegt fich in bekannten und meift abgelebten Gründen um die Frage ber Unfterblichfeit, wie feine "Morgenstunden" bas Dafenn Gottes in breit ausgesponnenen, nichts beweisenden Beweisen besprechen; wie benn überhaupt ber gefunde Berftand, felbft bei ber beiten und froftiaften Ronftitution, bergleichen Aufgaben nie recht verdauen wird. Das Menbelsfohn'iche "Ferufalem" gehört gang bem Standpunkte religio. fer Aufklarung an, von welchem aus man bamale gegen bie theologie iche Orthodorie und Spftematif ju ftreiten pflegte. Abgefeben von den

<sup>1)</sup> Borrebe gur 2. Aufl. feiner Morgenftunben.

<sup>2)</sup> hamann's Schriften, Bb. VII. an mehreren Stellen, befonders in der Schrift, Golg atha u. Scheblimini, welche er eigens gegen Meubelsschn's "Jerns falem" verfaste.

Bemerkungen über Staat, Menschenrechte und religibse Autoritat, ift riefe Arbeit baburch merkwürdig, daß fie die füdische Emancipationsrage, wenn auch nicht zuerst, boch zum ersten Rale mit entschiebenem Bewuftfenn, jur Sprache bringt. Wenn Rant und Mirabeau ber Idrift gleichmäßig ihre marmften Lobsprüche ertheilen; so beweist biefes unächst, wie febr fie in die revolutionaren Fragen, in die Strebungen es politifchen und bes mit diefem innigst zusammenhängenden religiösen Meralismus von damals eingriff. Sie verkundete in ihrer Beise bie Renschenrechte, welche 3. 3. Rousseau in der seinigen langst proflanirt hatte. Im geraden Biberspruche mit dem Urtheile jener beiden Ranner erklart fich Samann über Inhalt und Tendens der Mendelsohn'iden Schrift, die er, wie icon bemerkt, in feiner Gegenschrift, Bolgatha und Scheblimini", mit ber schärfften ironischen Rritik chandelt. — Es ift bekannt, wie Mendelssohn durch feinen Gifer in er Bertheidigung Leffing's gegen bie Jacobi'fchen Befculbigungen ed Spinozismus feinen Tob veranlagte und durch die Schrift: "An ie Freunde Leffing's", feine Treue gegen ben langft vorangeganenen Freund auf rührende Beise befiegelte. Bie wenig er nun diefem Abst an Tiefe und Reichthum bes Geiftes, an Gelehrfamkeit und Bifenfcaft, an tritischer Ginficht und Energie, an grundlicher Erfassung er nationalen Geiftesbedürfniffe und der reformistischen Principien, ablic an Gebiegenheit und charakteristischer Individualität ber Darftelung vergleichbar febn mag; immerbin ift es für ihn ehrenvoll, mit folbem Manne für die Sache der Geiftesfreiheit und des Fortschrittes der literatur gearbeitet und sich seiner Freundschaft würdig gemacht zu aben.

Zwischen Nicolai und Mendelssohn finden wir Thomas Abbt millm (1738—1766) gewissermaßen in die Mitte gestellt. Wenn, uch nicht unmittelbar von Berlin aus thätig, gehört er doch nach Ansicht und Tendenz sowie durch die Befreundung mit jenen beiden Männern, m deren journalistischen Arbeiten er mehrseitigen Antheil nahm, dem Berlinischen Resormationskreise an 1). Hauptsächlich erscheint er durch

<sup>1)</sup> Wie nahe er mit Nicolai und Mendelssohn verbunden war, beweist die "frembschaftliche Korrespondenz" mit ihnen, welche in Abbt's vermischten Werken, m 3. Theile, abgebruckt ift.

bie Beitrage, welche er in bie Literaturbriefe lieferte, als treuer Berbundeter im Berte ber Aufflarung und literarischen Umwandelung. Sein Standpunkt in beiberlei Sinficht ift mehr vobular ale wiffenschaftlich und erinnert noch oft an Auffassung und Beise ber vorhergebenben Epoche, wo wir ihn auch bereits, besonders hinfichtlich seiner philosophiichen Schriften, erwähnt haben, aus ber er fich übrigens mit rühmlichen Anstrengung emporzuheben suchte. Gerber, ber ihm gern ben Rrang ber Unfterblichkeit im Pantheon unferer Literatur aufgebangt batte, urtheilt im Gangen zu enthufiaftisch von feinen nationalliterarischen Ber-Doch barf man willig unterschreiben, wenn er fagt: "Abbt war ein Philosoph bes Menschen, bes Burgers und bes gemeinen Mannes." Seine beiben Sauptschriften "Bom Berbienfte" und "Bom Tobe für's Baterland" empfehlen fich burch eine gewiffe Krifche ber Bebanblung und burch Charakteristik in Styl und Sprache. Die letten Schrift ift außerdem baburch noch bemerkenswerth, daß fie , das Refultat ber Begeisterung für die Rettung bes von Feinden bedrängten prenfischen Landes in den Rothen des fiebenfahrigen Rrieges, die Unmittel barteit jener nationalbedeutsamen Zeit vergegenwärtigt. Go febr übri gens ber Gifer bes Aufstrebens ju einem murbigeren Tone unserer Re tionalprofa bei ihm anzuerkennen ift, fo wenig kann boch unbemerk bleiben, bag er fich in biefem Streben nicht gang frei von einer gewiffet Sucht nach Originalität erhalt. Er wollte die Rurze und Mannlichteil bes Tacitus und Salluft (ben er überfette) in feinen Schriften wieber geben und wurde burch diesen Nachahmungstrieb in ber Freiheit ber Dar ftellung mehr als billig beschränkt. Dag er ben protestantischen Groß inquifitor, Goege, mit muthiger Baffe bekampfte und hierin Leffing'i eigentlichster Borganger mar, mag im Borbeigeben ermahnt werden Bill man die dronologische Begrenzung nicht allzusehr festhalten

28ill man die chronologische Begrenzung nicht allzusehr festhalten sondern mehr den sachlich = historischen Zusammenhang berücksichtigen, siednnte hier wohl am füglichsten die "Berliner Monatsschrift", welche unter Biester's und Gedick's Leitung vornehmlich in den achtziger Jahren in Ansehn stand, herangezogen werden. Sie bildete ganz eigentlich das Organ des Berliner Nationalismus und Liberalismus, wie beid sich unter der Ägide Friedrich's II. und unter dem Einflusse der französischen Philosophie seit dem siebenjährigen Kriege gestaltet hatten. Mit

ektener Freimuthigkeit werben die Fragen der Aufklärung, der religiösen vie der politischen, besprochen. In mancher Beziehung kann man dain gleichsam eine Borrede zur französischen Revolution sinden. Selbst Ränner wie Justus Möser und Kant verschmäheten est nicht, dort hre Gedanken über die Probleme der Zeit niederzulegen. Jedenfalls erdient das Unternehmen nicht, mit vornehmem Dünkel ignorirt oder wurtheilt zu werden, wie est mehrsach geschehn, weil die Fragen von eizum andern Standpunkte, als dem einer spätern und genialeren Philophie behandelt werden.

## 3weites Kapitel.

## Leffing.

Bie einft Luther in die Mitte ber mannichfaltigen Strebungen und Berfuche trat, welche vor und mit ihm gemacht wurden, um die Glaubenefreiheit bem firchlichen Zwange gegenüber zu erringen, wie er bem neuen Geifte feiner Zeit bas rechte Wort gab und ihm mit bem Muthe ber Babrheit und perfonlicher Aufopferung die Bahn eröffnete, auf welcher er in alle Butunft fortichreiten follte; fo feben wir Leffing bingestellt in die Umgebung ber literar = reformatorifden Bewegungen, Die seit ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts bei und vielseitig bervorbraden, um ihnen mit bem rechten Biele zugleich ben rechten Beg zu geis gen, auf bem fie ficheren Schrittes jenes erreichen mochten. Nicht mit Unrecht bat ibn baber auch die Geschichte wohl ben guther unferer nationalliterarischen Reformation genannt. Auf ben Boben der Geiftesfreiheit wollte er den Baum der vaterländischen Rlaffit pflangen, in ber Aufflarung, welche er allein in beutschem Sinne recht zu vertreten wußte, wollte er ber jungen Pflanze die frische Luft ihres Gebeibens bereiten.

Bie ihm biefes gelang und mit welchen Mitteln er es vornehmlich bewirkte, nicht bloß ber beutschen Muse ihre wahre Heimat zu verschaffen und ihre nationale Zukunft zu begründen, sondern auch neues gesundes Blut in alle Abern bes damaligen deutschen Geisteslebens überhaupt zu bringen, mag die nachfolgende Charakteristik darzulegen versuchen.

Leffing (1729 - 1781), geboren zu Ramenz in ber Oberlaufit, erbte gewiffermaßen von feinem Bater ben Beruf feines Lebens, Die Sade ber Babrbeit zu führen gegen ihre Reinbe mit greimuth und Ginficht. Schon fruh außerte fich bei ihm die Lebhaftigfeit bes Beiftes, womit er fpater nach allen Seiten bin bie geiftigen 3ntereffen erfaßte und behandelte. Roch taum an ber Grenze bes Rusbenalters, mar er mit Buchern und ben vorbereitenben Studien fo betannt, wie Biele nicht am Ende ihrer Jugend und beim Gintritte in ben Kreis höherer Biffenschaft. Rachdem er bie gurftenschule au Deifen, welche er feit seinem zwölften Jahre besuchte, in raschem Schritte burcheilt hatte, ging er, eben erft in bas Junglingsftabium getreten, mit altklaffischen und vielfachen anderen Kenntniffen reich ausgestattet, auf die Universität Leivzig, wo er gludlich genug war, trot aller Mangelhaftigfeit bes bortigen wiffenschaftlichen Betriebs von Seiten ber Univerfitat, in folde Berhaltniffe zu kommen, die für feine nachfolgente Aterarifche Birtfamteit und Stellung immerhin gunftig erfcheinen mif fen. Er fand hier bereits die ersten Regungen eines neuen literarischen Beiftes, bas Bergangene und Zufünftige auf bem Punkte ber Scheibung, bie Soule und die Belt, die Autorität und die Talente in bedeutsamer Gegenüberftellung befangen. Daß fich ihm zugleich Gelegenheit bot, fic mit bem theatralifden Leben und ben Beziehungen ber theatraliiden Kunft naber zu befreunden, barf um fo bober angeschlagen werden, als feine hatere reformatorifde Strebfamkeit hauptfachlich von bem Standpunkte ber bramatischen Rritif und Produktion fich entwickelte. Die Reuber'iche Gefellschaft, welche bamals in Leipzig spielte, wurde ibm bas peaktische Ronversatorium für seine früheren Plautinischen und Terengifchen Studien 1). In diesen Berhaltniffen nun entfaltete Leffing bereits die wesentlichen Tenbengen und Formen feiner gangen fünftigen Thatigteit, fo bag bie folgenden Strebungen nur als ebenfo viele mehr

<sup>1)</sup> Leffing fagt selbst, bas ihn bramatische, namentlich tomobische Berfuche fehr früh in Anspruch nahmen. "Schon in ben Jahren, ba ich nur die Menschen aus Büchern kannte, beschäftigten mich die Nachbilbungen von Thoren, an beren Dassehn mir nichts gelegen war. Theophraft, Blantus und Terenz waren meine Welt, die ich, in ben engen Bezirk einer Klosterschule eingeschlossen, mit aller Bequemlichteit kubirte." Bgl. all. Ansbez Musg. Thi. III. Borr.

ster weniger bebeutsame und aus verschiebenen Tonen ausgeführte Bariationen ber biefigen Lebensmotive betrachtet werben mogen. Die infinktive Geistesunruhe, welche ihn auf alle Punkte hintrieb, wo fich für feine Beobachtung ober Prüfung ein anziehender Gegenstand barbot, bie methodenlose Methode, die ihn hier betaften bort festbalten lief, bier gur Aufnahme bort zur Berwerfung, bald zur Behauptung balb zur Berneinung stimmte, bas Streben, bem Denten über ber Empfindung ben Plat zu geben, babei die ganze eigenthumliche Bechselbeziehung zwischen jenem negativen und positiven Berhalten, welches feine perfonlichen und literarischen Richtungen durchgangig darakterifirt, trat eben in seinem Leipziger Lebensstadium bereits bemerklich genug bervor, wo er in die Theologie hinüberhorchte, mit ber Medicin liebaugelte, an Chemie und Botanik vorüberstreifte, die philologischen Vorlesungen Ernesti's und die antiquarischen bes trefflichen Christ in Ehren hielt, mabrend er an Raftner's Disputirubungen feine Luft fant, die Bremer Beitrager von Beitem ansah, indeß er mit dem freidenkerischen, ungenirten Mplius wie mit dem behutsamen Beige verkehrte, bei dem Schauspieler Brudner beklamatorische Übungen pflegte, und aus Paradorie ben seichten Nimroddichter Naumann ber gelehrten Aristofratie vorzog, überbaupt aber bald in jene kritische und produktive literarische Bielgeschäftigfeit bineingerieth, die ihm fpater ftete Beruf und Bedurfnig blieb. Es ist daher nicht zu verwundern, wenn er selbst nicht recht wußte, "was er in Leipzig und Bittenberg ftubirt babe," wie er biefes in einem Briefe an Michaelis naiv genug ausspricht 1). Wir verfolgen seine Lebensbahn nicht genauer, die ihn von nun an bald hierbin bald dorthin führte, ihn nicht felten in bedrängte, fcwierige Lagen brachte und felbst mit feiner Familie in Rampf permickelte (indem Bater und Mutter einen ehrenfesten Theologen nach alter Weise in ibm zu erleben munschten), aber auch ebenso oft die reichen Quellen seines Geistes und ber Eneraie feines Charakters offenbar macht und eine Art providentielle Vermittelung feines eigenthumlichen Berufe barftellt. Daß er ftete bie Orter gu feinen Stationen mablte, an benen bas fich verjungenbe Leben bamals am

<sup>1)</sup> Bgl. Oppermann, bie Gott. gel. Ang. C. 74. — Dangel's Schrift über Leffing, von welcher bisjeht nur ber erfte Bb. vorliegt, enthält in Betreff ber früheren Studien und literarischen Beschäftigung Leffing's genaue Nachweisungen.

frischeften zu quellen ichien, beweiset die Richtigkeit feines eigenthumliden geistigen Instinkte, auf ben wir gleich anfange bingebeutet baben. Benn wir ihn baber beute in Leipzig, morgen in Berlin, bann zwischen Bittenberg und Berlin, abermals zwischen Breslau und Berlin hinüber und berüber manbern seben, um nicht lange nachber in Sambura sein bramatisches Reformationswerk zu versuchen, bis ihm endlich die reiche und folide Bolfenbüttler Bibliothet einen festeren Unbaltpunkt bot, ohne ihn jedoch von neuen Wanderungen, wozu ihn seine nimmer raftenbe Geistedthätigkeit und seine Begierbe nach frischer Birtfamkeit bingog, abzuwenden, wenn wir feben, wie er überall in ftets fpringender mannichfaltigster Beife arbeitet, in alle gacher ber Literatur belebend hinübergreift, in Rritik und Polemik nach allen Seiten bin ruftig auftritt, hier angreift, bort vertheibigt, bald philosophirt und theoretifict, balb bichtend das, was noth thut, jur Anschauung bringt, hier in Beitungsartifeln und in Bochenblattern fich ausspricht, bort an ben Literaturbriefen Theil nimmt, Beitrage zu Allem fcreibt und zugleich in abhandelnden Berten neue Grundfabe jufammenhangend entwidelt. wenn wir ihn endlich, wo er fep und mas er treibe, ftets gleich febr bei ber Sache finden, und, sobald es auf diese ankommt, bas Rleine mit bem Großen von ihm gleich fehr beachtet erscheint; so haben wir fein mabres Lebensbild, bas in dem icheinbaren Auseinanderfliegen ber Buge und in ber scheinbaren Zerstreuung ber Rrafte und Leiftungen bei genauerer Anficht boch die innerste, bedeutsamste Konsequenz enthält und in ber perfonlichen Obvfiognomie bes ausgezeichneten Mannes zugleich bie allgemeine physicanomische Charakteristik ber allseitig aufstrebenden Zeit bar-Leffing's Grundfat mar, die Bahrheit ihrer felbft megen ju fuchen und fich fomit burch ftetes üben und Duben für ben 3med ber Bahrheit ju ertüchtigen. "Das große Geheimniß," fagt er, "die menschliche Seele durch übung vollkommen zu machen, besteht einzig barin, bag man fie in fteter Bemühung erhalte, burch eigenes Rachdenken auf die Wahrheit zu kommen 1)." Dieses reiche unruhige Leben, vielgewandt und vielgepruft, welches nicht nach feiner Dauer, sondern nach seinem Inhalte vor anderen ju schähen ift, borte auf lange vor dem gewöhnlichen Ziele menschlicher Erbenbahn. Leffing ftarb 1781,

<sup>1)</sup> Lit.Br. I. S. 57.

Leffing. 201

in seinem drei und funfzigsten Jahre, nachdem er, wie sein Freund Menwelssohn sagt, mehr als ein Menschenalter seinem Jahrhunberte zuvorgeeilt war. Sein Testament war Nathan der Beise; in ihm vermachte er der Zukunft die Summe der Wahrheit, welche er mit Kampf und Muth errungen.

Als Leffing auftrat, tam es hauptsachlich barauf an, mit ber literarischen Bergangenbeit in Deutschland bie Rechnung abzuschließen, die wirthschaftliche Berworrenbeit zu beenbigen und fich wie nach neuen Fonds so nach neuen Grundsäten der Bermaltung umzuseben und dieser ihr rechted Ziel anzuweisen. Wer unserer Literatur Goldes leiften wollte, mußte weniger mit produktiver Driginglität als mit ber Scharfe bes philosophisch = fritischen Geistes und einem binlanglichen Borrathe literarifder Biffenschaft ausgerüftet erscheinen, babei bie Berkzeuge ber Befferung mit großer Geschicklichkeit und allem Muthe unparteiischer Gerechtigkeit zu gebrauchen verstehen. Leffing nun mar ber Mann, ber jene Erforderniffe nach Dag und Berhaltniß gludlich in fich vereinte, und so mochte er benn getrost fich bem boben Berufe widmen, ben ihm bie Zeit felbst anwies; und gerade bies, bag er bie Zeit verstand und ihr genügte, giebt ibm feine unvergangliche Stelle in ber Geschichte unserer Nationalliteratur, welche eben an seinen Ramen ben Anfang ihrer neuen flaffifchen Epoche fnüpft.

Lesting fühlte balb, daß die Wiedergeburt unserer Literatur von zwei Bedingungen wesentlich abhänge, die, gründlich erfüllt, allein ihr eine bessere Zukunst zu sichern vermochten. Es war die afthetische Selbststän digkeit der Principien und die nationale Substanz unseres Bolkes, welche für sie erobert und behauptet werden mußten. Schon früher hatte Klopstock, zum Theil auch Wieland, das Gleiche gesühlt, aber in der Aussührung das Ziel nicht erreicht. Wie sie blieben Andere, selbst Lessing's frühere Mitarbeiter, Ricolai und Mendelssohn, hinter der eigentlichen Ausgabe zurück. Sie deuteten an, sie berührten Einzelnes, sie lobten und tadelten bald mit Ernst und Liebe, bald mit Bitterkeit und Spott; allein in die Gesammtheit der Berhältnisse zu bringen, hier einen entschiedenen Standpunkt zu nehmen, um von ihm aus mit Gründlichkeit und ohne Borurtheil alle Beziehungen, woraus es wesentlich ankam, zu sassen und zu behandeln, mit Berstand zu sich-

ten, bas Raffche wie bas Wahre gleich beutlich und bestimmt zu betonen, enblich mit Gerechtigkeit zu verdammen oder zu vertheibigen und bem Tribungle ber öffentlichen Meinung, nicht ber Rabinetsjustig ber Schulen und der Roterien die Entscheidung zu überlassen, dieses gelang ibnen nicht, biefest leiftete Leffing. Er war binlanglich gerüftet für ben Rampf wie für die Gesetgebung bes Friedens, er war im Stande und verstand es, alle Strahlen ber bamaligen Geistedemancipation in Deutschland in einen Brennpunkt zu sammeln, er brach ben Stolz ber arifbfratischen Schulweisheit, löfte ben Pebantismus ber fpiegburgerlichen Bebachtigkeit, beschämte bie anmagliche Zubringlichkeit ber gelehrten und orthodoren Sophistit und zeigte bas Lächerliche ber seichten und breiten Gelbstgenügsamkeit, worin die literarische Mittelmäßigkeit fich in Poefie und Profa erging. Es tam fortan barauf an, mit Geift und Bestimmtbeit, mit Rlarheit und Grundlichkeit, mit Bildung und Energie zu foreiben. Die Bedeutung bes Gebantens follte fich mit der Pracifion ber Korm verbinden, jene diese tragen und durchbringen. Leffing felbit gab burch feine Darftellungsweise bierfür unsterbliche Muster. Er fcbrieb nicht obne die Springfedern und Quellen ber grundlichsten Gebanten. Das Horazische scribendi recte sapere est et principium et sons erfüllte Riemand fo febr als er. Daber in feinen Berten überall Leben und Bewegung, frische Rraft ohne Uppigkeit, Tiefe ohne Berftiegenbeit, eindringliche Sprache ohne rhetorischen Schwulft, Rlarheit bis auf ben Grund und in allen Gliebern bes Gangen. "Leffing's Schreibart," fagt herber, "ift ber Stol eines Poeten, b. f. eines Schriftftellers, nicht ber gemacht bat, fondern ber ba machet, nicht ber gebacht baben will, sondern uns vordenket 1)." Durch diese objektive Bestimmtheit und Gebiegenheit geht bann weiter ber Bug perfonlicher Belebung, welche bem Gangen Geprage und Farbe individueller Unmittelbarfeit und Barme Besonders gilt dieses Alles von seiner profaischen Darftellung; wie benn gerade die deutsche Profa von ihm ihre ersten und augleich vorzüglichsten Mufterwerke erhalten bat.

Was Beffing's Charafter und Wefen angeht, so gehört er zu ben Menschen, die man näher kennen muß, um fie ganz und nach Wahrheit zu würdigen. Seine Borzüge lassen sich nur im Zusammenhange

<sup>1)</sup> Berber, Rritifche Balber, 1. Balben. (Werte Bb. IV. S. 26.)

feiner gangen Perfonlichkeit richtig auffaffen und in ihrem rechten Lichte Bas Göthe (in Dichtung und Bahrheit) von ihm fagt, bag er im Gegenfage von Rlopftod und Gleim "die perfonliche Burbe gern wegwarf, weil er fich gutraute, fie jeben Augenblid wieber ergreifen und aufnehmen zu konnen, und bag fein machtig arbeitenbes Inneres ftets ein gewaltiges Gegengewicht brauchte," bietet den mahrften Anhaltpunkt jur Beurtheilung feines eigenthumliden Lebens und Treibens. Es tam ihm nicht sowohl auf ein feftes beftimmted Gefcaft an, ale auf Befcaftigung überhaupt. "Roch find mir in meinem Leben," fagt er anfangs feiner Dramaturgie, .. alle Beschäftigungen sehr gleichgültig gewesen, ich habe mich nie zu einer gebrungen ober auch nur erboten, aber auch die geringfügigste nicht von ber hand gewiefen, zu ber ich mich aus einer Art von Prabilektion erlefen zu fenn glaubte." Dan konnte fagen, Leffing mar weber Philofood noch Theolog, weder Philolog noch Literarhistoriter, und boch in ber That Alles zugleich. Dit biefer eigenthumlichen antischolaftischen und kastenfeindlichen Biffenschaftlichkeit verband er fodann eine gewiffe Cenialität bes Berftanbes, woburch er fich über bie endliche und beforantte Sphare bes bamals herrichenben rationaliftischen Pragmatismus und ber gemeinen Gesundenmenschenverstandsphilosophie, in beren Mitte er ftand und wirkte, erhob und in bas Gebiet ibeeller 3wede und Principien binaufreichte. Die Sumanitat, wie fie in bem Geifte bes griechischen Alterthums webte und in ben reinen Grundfagen bes Christenthums wurzelt, suchte er ale bas Alpha und Omega jeber echten, auch literarischen Geistesbildung. Durch alle seine Werte gieht baber bei noch so großer Schärfe und syllogistischer Folgerichtigkeit, bei aller fritifden und polemischen Entschiedenheit, selbst bei bem Scheine einer gewiffen Barte ein Bug reiner menfolicher Theilnahme 1), welcher Beben ausbricht, ber nicht in weichlicher Gentimentalität bas Befen ber Gemüthlickfeit findet und selbst grundlich genug benkt und fühlt, um in den Geift und die lebendige Innerlichkeit der Lesting'schen Männlichkeit einzugeben. Die germanische Ratur bringt in seinem Berkehre wie in feinen Schriften hervor; mit ihr greift er gleich fehr in die Tiefen unfe-

<sup>1) &</sup>quot;Sa critique est un traité sur le coeur humain, autant qu'une poétique littéraire," sagt Fran v. Stael über ihn. De l'Allem.

res beutschen Bolkes, wie in die der Menschheit. Hiermit gelang es ihm benn auch, das Fremde, welches er aus den antiken wie modernen Fundgruben in unsere Literatur reichlich herüberführte, zu germanistren und bamit zu deutsch-nationaler Geltung umzuprägen. Die Ibee der Wahrzbeit, die Wahrheit ihrer selbst wegen, wie wir schon bemerkt haben, bewegte sein Denken, trieb ihn zu jeglicher Forschung und leitete ihn auf dem Wege zur Wissenschaft. Was er seinen Nathan von Salabin sagen läßt,

— — ,, und er will Wahrheit, Wahrheit, Und will fie so, so bar, so blank, als ob Die Wahrheit Münze ware"—

faat er eigentlich von fich felbst. Auf biefen parteilosen Bahrheitseifer im Bunde mit der oben bezeichneten Sumanität ift es auch wohl zurudauführen, daß Jeder, der einseitig verfolgt ward, bei ihm ein Aful fand, ohne Rudficht, ob er ihm Freund ober Reind mar. "Es mar aerabezu in feinem Charafter," fchreibt Menbelssohn, "fich einer jeben verfolgten Bebre anzunehmen, er mochte ihr zugethan ober nicht zugethan fenn, und allen seinen Scharffinn aufzubieten, um noch etwas ju ihrer Rechtfertigung vorzubringen 1)." Im Dienste ber Bahrheit kann aber nur der mit voller Bahrheit arbeiten, dem die Philosophie bas Reich ber geistigen Freiheit erschließt und die Schlüssel zu ben Gebeimniffen bes Menschenwesens bietet. Leffing's wiffenschaftliche Grundlage ift Philosophie, b. h. freie bentende Untersuchung und felbstitanbige Ubergeugung. Sie bilbet bei ihm die Quelle wie die Bermittelung feiner Strebungen; fie treibt ihn von Stufe ju Stufe bes Forfchens und lagt ihn in keiner einzelnen Wahrheit ruben, weil er bie unenbliche Bahrheit sucht, die fich nirgends abschließt. Er will lieber die Gefahr bes Irrthums bei freiem Streben nach Bahrheit, als die Fulle der Babrbeit in fertiger. Gabe. "Geift ber Untersuchung mar ibm Alles. Mit seichten Grunden behauptete Bahrheit," pflegte er zu fagen, "ift Borurtheil, nicht minder schädlich als offenbarer Frrthum und juweilen noch schädlicher. Denn ein folches Borurtheil führt zur Tragheit im Nachforschen und tödtet den Untersuchungsgeist 2)." Die Wahr-

<sup>1)</sup> Menbelefohn, Morgenstunben.

<sup>2)</sup> Menbelsfohn, a. a. D.

beit follte ihm auch werkthatig fenn; Bahrheit und thattraftiges Sanbeln mochte er nicht trennen. Das predigt all fein Leben, bas fpricht fein Rathan, bas fein Rauft, bem bie Gebanken bes Denichen nicht schnell genug vorkommen, ba "wo Bahrheit und Tugend fie aufforbern 1)." Sowie er nun überhaupt in ber Freiheit bes Dentens fic auf die Sobe ber Betrachtung und Untersuchung stellte, von mo er bie Parteien beherrichte und ihre beschrantten Ziele übersab, so mar feine Philosophie auch nicht bie bes Systems, sonbern ber Bewegung. war fein Philosoph ber Soule ober vom Rach. Er biente der philosophischen Ibee, mochte fie aber nicht befiniren, bamit er fie überall finden fonnte, wo fie mar. Benn er bin und wieber bem Spinoza die Band ju reichen scheint, fo geschieht es mehr wegen bes Geiftes und ber unbebingten Freiheit bes Gebankens, die in ber Lehre jenes trefflichen Denfere berricht, als aus Liebe zu bem fertigen Inhalte, mehr wegen ber Rühnheit und Konfequenz, womit bas Individuum fich an die unendliche Universalität selbstopfernd bingiebt, als weil ihn die abgeschlossene Korm bes Spftems beruhigen mochte. Er bleibt ibeeller Steptiter nach wie vor; er giebt nur bem Spinoza ben Borgug, "wenn er fich überhaupt nach einem Philosophen nennen foll 2)." Ja cobi hatte baber ebenso wenig Grund, baraus, bag ibm Leffing neben ben eben berührten Borten auch noch biefe fagte: "es giebt keine andere Philosophie, als bie bes Spinoza," auf einen Leffing'ichen Spinozismus zu ichließen, als Menbelssohn Recht hatte, fich über jene Jacobi'iche Schluffolgerung bis jum Tobe ju alteriren. Leffing mare bei Jacobi's Befchulbigung, batte er fie im Leben vernommen, gewiß ebenfo ruhig geblieben, als er über feines Freundes Mofes Gifer gelächelt haben wurde. Die feine Fronie, welche bas gange Gefprach mit Jacobi, worauf biefer jene philosophische Berteberung grundet, von Leffing's Seite durchzieht, beweift am besten, baß Leffing Leffing war und Jacobi Jacobi, b. h. bag ber fcarfe Denfer über ben Salto mortale, womit ber gläubige Jacobi naiv genug "fich aus ber Sache hilft," innerlich lachte, mabrent biefer ben Glaubens.

<sup>1)</sup> Leffing's Fragment bes Fauft. Ugl. Literatur : Briefe I. S. 103. Dieses Fragment ift eine freie Reproduktion einer Scene aus einem alten Faustbrama und fieht ber Barallel : Scene in bem Faust : Buppenspiel an Raivetat bei weitem nach.

<sup>2)</sup> Jacobi, über bie Lehre bes Spinoja.

Sprung ernftlich machte und boch Philosoph bleiben wollte 1). Wir finben Leffing bei jeder ernfteren Frage auf dem Standpunkte philosophiider Auffassung. Dag er Die Principien ber Runft erforschen . ober mit fritischer Betrachtung bas Runftwert felbft untersuchen, mag et in bas Gebiet ber Religion binübergreifen, ober bie Probleme ber Geichichte behandeln - überall ift es ber Geift ber Philosophie, womit er porschreitet und fich den Sieg gewinnt. Gelbst feine Poefien find mehr ober weniger Rinder seiner philosophischen Aritif. Kast allen hat er bas Gepräge entschiedener Dent - Behandlung aufgebrudt. "Jedes Urtheil biefes icarffinnigen Beifen," fagt Berber, "bat Form und ift Form, mo er auch vielleicht irrte, auch wo er nur lernte 2)." Mit biefer philosophischen Freiheit stellte er fich nun ganz eigentlich auf die Spite des Protestantismus, nicht sowohl, um einem befonderen bogmatischen Glauben ben Borzug zu geben, als vielmehr wegen bes Princips ber freien subjektiven überzeugung. "Die orthodoren Begriffe won ber Gottheit find nicht mehr für mich, ich kann fie nicht mehr genießen," faat er in dem Gespräche mit Jacobi, nachdem er fcon früher einem Freunde geschrieben: "was geben mich die Orthodoren an; ich verachte fie ebenso fehr als Du." Dag er babei aber auch bem ibeenlosen Rationalismus feiner Berliner und anderer Zeitgenoffen nicht bulbigte, lagt fich ebenso leicht erwarten. "Ich bin," schreibt er, "von solchen schalen Röpfen auch sehr überzeugt, daß, wenn man fie aufkommen läßt, sie mit ber Beit mehr thrannisiren werden, ale bie Orthoboren iemals gethan haben." In diesem Drange protestantischer Denkfreiheit veröffentlichte er die berühmten Fragmente, forieb er die anti- goegiiden Schriften, in benen die Rechte ber Bernunft wiber die orthodore Anmagung protestantischer Vähltelei mit ebenso viel Renntniß als Muth

<sup>• 1)</sup> Daß Leffing, nach bemfelben Gespräche, ben Gesichtspunkt, ben Gothe's ,,Prometheus' ausspricht, für seinen eigenen erklart, beweist gleichfalls keine Kestkellung in bem Spiteme bes Pantheismus; es bezeichnet nur das Bewustsfeyn bes freien subjektiven Geistes gegenüber ber absoluten objektiven Autorität, ben Boben, auf welchem er ein = für allemal stehen wollte. Übrigens war Leffing übers haupt nicht ber Manu, ber vor bem banalen Reherworte ,, Pantheismus' erschrecken machte.

<sup>2)</sup> Berber, Berfe, Bb. VII. S. 398.

vertheibiget werben 1). Es kam ihm dabei wesentlich auf den Geist an, ber allein lebendig macht, nicht auf den Buchtaben. "Der wahre Lutheraner," sagt er, "will nicht bei Luther's Schriften, er will bei Luther's Geist ersorbert schlechterdings, daß man keinen Menschen, in der Erkenntniß der Wahrheit nach seinem eigenen Gutdünken fortzugehen, hindern muß. Aber man hindert Alle daran, wenn man auch nur Einem verbieten will, seinen Vortsgang in der Erkenntniß Anderen mitzutheisen 2)."

Dieses protestantische Grundrecht des freien Selbstdenkens bildet baher seine eigentliche Weltanschauung, welche er in allen seinen Berken geltend macht, welche ihm Quelle und Bedingung echter Poesie, wie Philosophie und Religion ist, welche er in seinen Fragmenten. Schriften wie in seinem Nathan lehren wollte. Seit Lessing nahm auch die deutsche Nationalliteratur allererst mit Entschiedenheit den Charakter der protestantischen an, den sie die Gegenwart, wenn auch unter verschiedenen Wodisstationen, behauptet hat. "Lessing," sagt Friedrich Schlegel, "hat in gewissem Sinne das beschlossen, was durch Luther begonnen war; er hat den deutschen Protestantismus die zu Ende durchgesicht.")."

Erwägt man nun, wie sich jenen ausnehmenden Eigenschaften bes Geistes und Charakters eine seltene Bielseitigkeit im Wissen, eine bes deutsame Kunst der richtigen Unterscheidung und Werthschähung des Besseren in dem Borrathe seiner Belesenheit, sowie der zweckmäßigsten Auswahl für den jedesmaligen bestimmten Gebrauch, überhaupt eine vollkommene Herrschaft über den Reichthum seiner Kenntnisse hinzugessellte; so begreift man, daß ihm wohl gesingen mochte, was Anderen vor ihm und mit ihm nicht gelang, daß er unter Allen berusen war,

<sup>1) &</sup>quot;herr Pastor," schreibt er unter Anberem an Goeze, "wenn Sie es bahm bringen, daß unsere lutherischen Pastores unsere Rabke werben, daß biese uns vorsichen können, wo wir aufhören follen, in der Schrift zu forschen, daß diese uns sere Grenfchen und der Mittheilung des Ersorschen Schranken segen dursen; so din ich der Erste, der die Rabstehen wieder mit dem Pabste vertauscht." Treffende Worte, in jeder Zeit gültig und beherzigenswerth, selbst in der Mitte des 19. Jahrz hunderis.

<sup>2)</sup> Antis Goege, im Aufange.

<sup>3)</sup> Borlefungen über bie alte u. neue Liter. Thl. II. S. 296.

mit neuen Burgeln auch neues Leben auf ben Boben unferer Literatur ju pflangen. Seine Methobe, nichts boftrinell au befiniren, sondern die Definitionen aus ber biftorisch - fritischen Entwidelung von selbst erwachsen zu laffen, war durchaus geeignet, bas Bert, mas er auszuführen hatte, erfolgsam zu fördern und fruchtbat Dabei fucte er ftets mit bem bestimmten Bewußtseyn beffen zu handeln, worauf es in der Gegenwart wefentlich ankam; er mochte nicht bauen, ohne bes Grundes gewiß zu febn. Geiftreich und fcarf zugleich in feiner Dialektik, gehalten in ber Entfaltung ber Grunde, batte er Liebe genug für bas Schone, um mit ihr auch, wo es bie Sache perbiente, zu erwärmen. Obwohl perfonlich ohne bichterische Genialitat, wußte er dieselbe mit sicherem Takte da zu finden, wo fie wirklich war, und fie mit bem Berftanbniffe feines einbringenben Geiftes richtig zu murbigen. Er ftanb, wie Gervinus von ihm fagt, "gleichsam auf ber Sochwacht," um Alles, mas ,,in bem Reiche ber beutschen Literatur vorging, mit mahrer Sorgfalt zu beachten 1)." Er fand, mas bei Rlopftod Gutes und mas Mangelhaftes mar; er bezeichnete, wo Bieland irrte und wo er richtig ging, wo ber moralifirende Gellert seine Unsprüche batte und mo er als Dichter beren ganglich bar ericheinen mußte; er gab Gottiched wie ben Schweigern ben literarischen Abichieb, weil beibe gleichsehr ausgebient batten; er wußte, mas bie Berliner nuben tounten, und wie weit fie in ihrem Streben berechtigt maren; er arbeitete mit Beige, so lange er von ibm Gebeibliches hoffen burfte, und verließ ibn, ale er fab, wie er ben neuen Beg nicht finden konnte; er erkannte und zeigte, wie Chakfpeare und Dufter febn mochte, und wo bei ihm die Gefahr der Verführung lag, der bald darauf so mandet tüchtige Talent verfallen follte. Jeber Partei, wenn fie nicht die ber Bahrheit und Geistesfreiheit mar, gleich abhold, wies er jede, wo fie bie Anmagung an die Stelle bes Rechts feten wollte, gleich entschieden in ihre Schranken, hier Spott bort Ernft, balb bas Spiel bes Biges bald ben Ton ber Derbheit mahlend. Jegliches nach feiner Bebeutung schätend, wollte er ihm auch nur soviel zugesteben, als es eben bedeu-

<sup>1)</sup> Geschichte ber beutschen Dichtung Bb. IV. S. 344. Überhaupt hat Gereinus querft Leffing's wahre literarische Bebeutung und Stellung angemeffen charabteristrt.

ten mochte. Go follte bie Empfindung nicht über ben Geift bie Berr: Maft üben, die Beichlichkeit nicht über die Mannlichkeit, Somer follte nicht bem Offian weichen, Shaffpeare nicht vor Young gurudtreten, und ber griechische Aristoteles nicht bem frangofischen Boileau bas Recht der literarifchen Gefetgebung überlaffen. Dabei kannte Leffing fich felbft . ju genau, um bie Stelle ju verkennen, bie ihm eignete, und von melder er eigenthumlich wirken konnte. Go feben wir ibn benn auch weniger auf bem Relde ber Produktion, als im Gebiete ber Rritit befchaftigt. hier mar feine Domane, von biefer Stelle aus hielt er Gericht nicht bloß über bie eigentliche Literatur, sonbern über bas Gebiet ber Aunst überhaupt sowie über alle Biffenschaft, welche es mit den boberen Angelegenheiten ber Menfcheit zu thun hat, hier fand er aber auch bie Stuten für feine eigenen Dichtungen wie die Regeln für bas Genie. Dit bem Bewußtfebn eines ficheren Befibes entfaltet er benn auch in biefer Sphare allen Reichthum feines Geiftes wie feines Biffens, foreitet et voran mit festem Schritte, mit ber vollen überzeugung bes rechten Beruft und bem Gefühle mabrer überlegenheit, die Baffen bes Ungriffe wie ber Bertheidigung mit gleicher Gewandtheit brauchend. Benn ihn herber "ben erften Runftrichter Deutschlands" nennt, so giebt er ihm nur, was ihm gebührt; und wenn er sagt, daß "seine Urtheile größtentheils die Zeit bewährt habe," fo fpricht er eine Bahrheit aus, welche bie Geschichte vollaultig bestätiget bat. Gang ber beutschen Sache hingegeben, wollte er auch vorzüglich durch deutsche Mittel den deutiden Geift in unserer Literatur erwecken und beleben. Dan follte lernen und wagen, in Deutschland deutsch zu sprechen und bu fdreiben - bas mar feiner Arbeit Biel, bafür fuchte und öffnete et die mahren Quellen sowohl in dem unmittelbaren Leben und der gegenwärtigen Sprache bes Bolts, als in ben Denkmälern ber nationalen Bergangenheit 1).

Seinen Standpunkt nahm er ber traditionellen Konvenienz und Autorität gegenüber zunächst auf bem Boben bes genial - literarischen

<sup>1)</sup> Man weiß, wie Leffing auch die alte und altere Literatur feiner Arbeit unterzog und für die Herstellung eines nationalen Ausbrucks empfahl. Wir wollen hier bloß an feine Berdienste um 2 og au erinnern, sowie an seine Bemühungen für die Herausgabe des Renner von Hugo von Arimberg.

Raturredel und ftellte fich infofern gewiffermaßen an ben Anfang und an bie Spite bes jumgen Deutschlande, beffen einentliches Auftriten freitich erft in ber folgenden Epoche fintifinnb. And war er weit ent: fernt, in alle die Ronfegnenzen einzugeben, welche die lodgelessen Aroftgeniglität auf bem von ihm bereiteten Grunde und aus ben burd ibn nen aufgestellten Principien alebate in Sturm und Drang gu ent wideln fich verfucht fühlte. Sowie er baber ben frangofischen Tragoben und ihrem beutiden Protefter, Gottfchet, gegenüber befonders Chalfregre als benjenigen bervorbob, ber burch feine Raturgenialität mufter: haft ift und "burd bie mubfamen Bolltommenbeiten ber Runft nicht abidredet 1);" so sprach er boch auch wiederum unumwunden gegen ben naturaliflischen übermuth und Unfug, den bie neue Schoole aller Annftregel entgegen geltenb machen wollte. In feiner Samburgifden Dramaturgie finden wir bie andbrudliche Bermahrung gegen jene he vergeniale Regellofigkeit, indem er nicht billigt, daß man "es uberhannt für Pebanterei erklare, bem Genie vorzuschreiben, was es thun und was es nicht thun muffe." Er meint, "dag man auf bem Puntte fiebt, alle Erfahrungen ber vergangenen Zeit muthwillig zu verscherzen und Dagegen von ben Dichtern zu verlangen, daß jeder die Rumft auf's Rene für fich erfinden folle." Ihm icheint es fogar ein Berdienst, wenn er bas Mittel getroffen haben follte, "jene Gabrung bes Gefchmads ju bemmen 2)." Auf diese Beife ftellte fich Leffing wie ein fefter Angelpunkt in die Bewegungen unserer Literatur und nicht bloß für damals. fonbern für die gange Butunft ihrer Entwickelung. Bie fie auch forttreiben, wie fie hier = und dorthin abirren, wie fie überschreiten ober rudwarts geben mochte - überall fand und findet fie bis in die Gegen: wart berab an seinem Geifte ihre Drientirung, ihr Dag und ihr Biel. Ein bebeutsames Zeugniß feines reformatoriften Berufs und fei-

amburgifche Dramaturgie, Brolog gum Epilog.

<sup>1)</sup> Literaturbriefe I. S. 100 ff. Wir sehen in obigem Urtheile über Shafipeare, baß bereits Leisung von ber falichen, herrschenden Ansicht frei war, als sen bei je nem großen Dichter Alles nur naturalistisch, nichts eigentliche Kunft. Gothe hat später in seinem Wilhelm Meister diesen Bunkt naber hervorgehoben und Gervinus such in seinem wingsten Werte über Shafspeare ben Kunstban im Einzelnen nacht zumweisen.

ner literarifden Ginficht muffen wir mm aber barin anerkennen, bag er im Bereiche ber eigentlichen poetischen Literatur seine Pritische Souptmacht auf bas Drama richtete und, nachdem er biefe Restung erobert. von da aus das gange literarische Gebiet zu beherrschen und die Gegenwart zu beleben fuchte. Das Drama griff am entschiedensten in bie ba. malige Zeit ein, an daffelbe knupfte fich besonders die Tyrannei bes französischen Geschmackt, aber auch ber lebendige Dichtergeist eines Shakspeare; im Drama endlich finden die anderen Hauptdichtarten, die Lyrif und Epit, ihre gegenseitige Bermittelung, wie es benn überhaupt ber Bobe eines gebildeten Sociallebens am meiften entspricht, die Birt. lichkeit mit ber Ibee, bas Rationale mit bem Menschlichen in bem enaften und bedeutsamften Busammenhange barftellt und alle Interessen bes Lebens in einem bestimmten Punkte ber Gegenwart umfassen und veranschaulichen kann. Wenn daher Fr. Schlegel meint, "daß Leffing's Rritit jufalliger Beise auch dazu beitrug, die allgemeine Aufmertsamteit auf die Bühne zu lenken 1)," so ist wohl nie der Aufall zufälliger jum Principe einer tiefbebeutfamen geschichtlichen Erscheinung gemacht worden. Im Kache des Dramatischen konnte Lessing seine Kritik nach allen Seiten bin anknupfen, bier feine Principien ber afthetischen Selbstftanbigkeit ber moralischen Didaris, die Bedeutung ber Sandlung ber poetischen Malerei, ben echten Ariftoteles ber frangofischen Pratenfion, die beutsche Bolksthumlichkeit der fremden Budringlichkeit am nach. brudlichsten entgegenseben, und überhaupt die mahre, ewige Idee der Poefte am fruchtbarften und wirksamften jum Berftandnig bringen 2).

Bir wenden uns nun zu Leffing's hauptfächlichsten Werten felbst, um aus ihnen jenes allgemeine Bild des merkwürdigen Mannes in we-

<sup>1)</sup> Fr. Schlegel, Borlesungen über die Geschichte ber alten und neuen Literastur Bb. II. S. 287. — Übrigens neigt sich Lessing in der Theorie mehr dem Cos zu, indem hier seine Grundansicht, daß die Poesse wesentlich nur die fues cessive hand lung darkellen solle, ihm allein ihre volle augemessene Berwirtslichung zu erhalten scheint.

<sup>2)</sup> über ben letten Punkt brückt sich Frau von Staël naw genug aus, wenn sie in Bezug auf Lessing schreibt: "Mais ce qui importe à l'histoire de la litterature, c'est q'un Allemand ait eu le courage, de critiquer un grand écrivain français et de plaisanter avec esprit le prince des moqueries, Voltaire lui-même. De l'Allem. II. p. 29.

nigen Bugen zu naherer Anschauung zu bringen und seine Bewegungen auf den verschiedenen Punkten der Literatur bestimmter zu vergegemwärtigen 1).

Bie fpater in ahnlicher Beise Gothe, so burchging auch Leffing junachst eine Art Borftabium, wo er fich vornehmlich bamit beschäftiate, fich zu orientiren und in allerlei Produktionen Rraft und Baffen au prüfen, auch wohl in Plankeleien ernstere Thaten vorzubereiten. Gleich bier aber erscheint er und in ber Allseitigkeit, welche er in ber Rolge nur entschiedener entwickelte und auf bedeutsamere Ziele richtete; icon jest läßt er fein Princip, Bahrheit und Gerechtigfeit, Rampf gegen bie Anmagung und Schut ber Berfolgten, in deutlichen Zeichen hervortreten. Er versuchte fich in Rritik und in Voeffen, wurdigte die Meffiade Klopftod's mit dem richtigen Gefühle bes Gelungenen und Berfehlten, bes Bahren und Falfchen, welches ibm überhaupt eigen mar, ferieb "Rettungen", worin er Tobte gegen bie Beschuldigungen Lebendiger vertheidigte und die Berdienste derfelben nach Zeit und Umftanben ichatte, überfette fleißig, gab mit Dilius außer Underem Beitrage jur hiftorie bes Theaters beraus, bichtete "Rleinigkeiten", welche bereits 1750 erschienen und mehr Beifall erhielten, gle er hoffen durfte, und verfaßte Buftipiele, welche Frau Reuber für klaffische Berke bielt und in Leipzig zur Aufführung brachte, mas nachber ebendaselbst auch die Roch'sche Gesellschaft that. über diese letteren Bersuche bat er mit aller Offenheit, die in seinem Charafter lag, in ber Dramaturgie sein Urtheil felbst abgegeben, wobei er gelegentlich fein poetisches Talent überhaupt einer ftrengen Schapung unterzieht. "Ich bin weder Schauspieler noch Dichter. Man erweiset mir zwar manchmal bie Ehre, mich für ben Letteren zu erkennen. aber nur, weil man mich verkennt. Aus einigen bramatifchen Berfuchen, bie ich gewagt habe, follte man nicht fo freigebig folgern. Richt Seder, ber ben Pinsel in die Sand nimmt und Karben verquistet, ift ein Maler. Die altesten von jenen Berfuchen find in ben Sahren hingeschrieben, in welchen man Luft und Leichtigkeit fo gern für Genie balt. Bas in ben

<sup>1)</sup> Lachmann hat sich burch bie neue Ausgabe ber Schriften Leffing's ein bes sonderes literar shistorisches Berbienst erworben. 13 Bbe. 1838 ff. Außer anderen Ausgaben mag erwähnt werben bie in ein em Banbe. 1841.

neueren Erträgliches ift, bavon bin ich mir fetber bewußt, daß ich es einzig und allein der Kritik zu verdanken habe. Ich fühle die lebendige Quelle nicht in mir, die durch eigene Kraft sich emporarbeitet, durch eigene Kraft in so reichen, so frischen, so reinen Strahlen ausschießt; ich muß Alles durch Druckwerk und Röhren aus mir herauspressen. Ich würde so arm, so kalt, so kurzssichtig sehn, wenn ich nicht einigermaßen gelernt hätte, fremde Schäße bescheiden zu borgen, ausschwen Feuer mich zu erwärmen und durch die Gläser der Kunsk mein Auge zu stärken. Ich bin daher immer beschämt oder verdrießlich geworden, wenn ich zum Rachtheil der Kritik etwas las oder hörte. Sie soll das Genie ersticken, und ich schmeichle mir, etwas von ihr zu erhalten, was dem Genie sehr nahe kommt. Ich bin ein Lahmer, den eine Schmäbsschrift auf die Krücke unmöglich erbauen kann.

Bas wir bereits bemerkt haben, bestätigt fich burch biefes Gelbst: geständnig - die Aritik mar Leffing's wesentlicher Beruf. Bodurch fich biefe Rritik aber eigenthümlich auszeichnet, ift eben die geniale Art, womit er fie ausübt. Sie war feine Poefie und fie gab ihm nicht erft; wie er meint, eine Art Genie, sondern fie war sein Genie und beffen eigenstes Birten. Daher die lebenbige Beseelung in allen feinen tritischen Arbeiten, baber ber vielseitig anregende Geift, die frei maltende, bas Entfernte mit bem Raben, bas Bergangene mit bem Gegenwartigen, bas 3beale mit bem Realen, bas Rleine mit bem Großen leicht verbindende Bewegung und Überficht. Seine poetischen Bersuche find nur anschauliche Individualifirungen seiner fritischen Grundfage, prattifche Belege berfelben. Deshalb balt auch die Entwidelung feiner Probuktivitat mit ber feines kritifchen Bewußtsenns gleichen Schritt, und die beiberseitigen Werke geben neben einander so ziemlich einen parallelen Gang. Gleich in feinem ersten fdriftftellerischen Stabium, welches wir fo eben berührt, liegen beibe Reihen neben einander. (Er bichtete frühzeitig Epigramme und Kabeln und lieferte über beibe Dichtarten besondere Theorien.) Sehen wir indeß ab von diesen früheren Arbeiten, so erscheint uns die bereits bei Mendelssohn erwähnte, mit diesem gemeinschaftlich berausgegebene Schrift, "Pope ein Deta-Phyfiker" (1755), als diejenige, womit er seine literarische Richtung und Stellung zuerst entschieden bezeichnet bat. Gie ift gleichsam bas

Drogramm feiner gangen literar reformatorifchen Beife und Birtfam-Denn, was ober wie viel auch barin seinem Freunde angehören mag, ber Geift tommt von Leffing. Bas bie Aufgabe ber Poefie fev im Unterschiede von der Biffenschaft und jedweder Didaris, bat bier feinen unzweideutigen und zugleich klaffischen Ausbruck gefunden. -Dict neben diese Arbeit stellt fich bas Trauerspiel "Dig Gara Campfon", welches in bemfelben Jahre erschien. Bie jene feinen fritischen Standpunkt ben vorbergebenden Schwankungen gegenüber festskellt, fo biefe Dichtung feinen bramatisch - praktifchen im Bergleich mit feinen erften, noch meift frangöftrenden Bersuchen (dem jungen Gelehrten, den Juden, bem Freigeiste, bem Schabe u. f. w.). In Diesem Stude etöffnete er prattifc ben Rampf mit ber frangofischen Schule und ben frangoftichen Dramatikern, ben er fpater theoretisch fritisch in ber Dramaturgie mit offenstem Biftt fortführte. Ziemlich unzweibeutig ftellte er fich bier schon in Ton und Bewegung auf die Seite bes englischen Drama; wie benn ein nabmhaftes englisches Stud (Lillo's ... Raufmann pon London" - merchant of London -) ibm babei bas nachste Borbild war. Es bilbet bieses Stud ben eigentlichen Anfang ber burgerlich tragischen Dramatif (des burgerlichen Trauerspiels) in unferer Literatur, sowie ben Ausgangspunkt bes rührenben Drama, dem Leffing bereits in feiner "theatralischen Bibliothet" das Wort rebet. Die bald nachher erscheinenden Berfuche Diberot's in Dieser Gattung (mie ber "Père de famille" und ber "Fils naturel") von ibm selbst "comedies larmovantes" genannt, wurden gleichsam Berbundete Leffing's in dem Rampfe gegen bie hochariftokratische französische Tragobie, welchen er mit jenem Trauerspiele praktisch eröffnete 1). Dig Sara Sampfon ift in mancher Sinficht namentlich eine Anticipation ber fentimentalifirenden Produktionen aus den fiebenziger Jahren, und mit Recht weist Gervinus bei bem schwankenben Mellefont unter Anderm auf Götbe's Lieblingscharaktere bin 2). Wer fieht nicht in biefem Leffing'schen Berführer, bem keinerlei Entschluß möglich wird und ber in

<sup>1)</sup> Leffing übersette Diberot's Stude (1760).

<sup>2)</sup> Wir erinnern überhaupt an unsere folgende sentimentale und bürgerliche Dramatik, 3. B. an Schiller's "Kabale und Liebe", sowie an die ganze Iffland's sche und Kohebne'sche Richtung und Miere.

feiner Charatterlofigfeit fein eigenes Schidfal ift, ben fomachlichen. rathlosen Clavigo, ben weichlich bin = und bertaumelnden Fernando, ben willenlosen, ummächtigen Eduard? Aber auch fich felbst ift Leffing bier Borbild geworben. Denn taum wird man in ber fpateren Emilia Galotti bei Emilia die Dig Cara, bei ber Orfina die Marwood, bei bem Prinzen Settore. Gonzaga ben Mellefont vergeffen, obwohl in bem jungeren Berte Mues gediegener, ausgeprägter, gebaltener und in eigenthumlicherer Raffung zur Erscheinung kommt. Übrigens webet aus bem Bangen eine frische Luft, und zum ersten Male bort man die Sprache wahrer Empfindung, Reht man Gefühle und Leidenschaften in ihrer natürlichen Tracht, verkehrt man mit Menfchen, Die menfchlich auftreten und reben. Dieses Berbienft bleibt im Allgemeinen, wie viel man auch im Befonderen in Abficht auf Driginalität der Erfindung, auf Ebenmäßiakeit und kunftlerische Organisation in der Ausführung zu permiffen habe, wie febr felbst ber Charafteristif bei theilmeifer Trefflichteit, 3. B. in ber Zeichnung ber Marwood, noch mehrfach psychologische Gründlichkeit, tragische Saltung, lebendige Individualifirung, überhaupt rechte Birklichkeit fehlen, wie Manches hier noch an die abstrakte thetorische Personifikation ber vorhergehenden Dramatik erinnern, wie häufig endlich ber Kortschritt ber Handlung felbst durch zu große Ausbreitung ber Situationen aufgehalten, und ber Dialog noch burch redfeliges, weinerliches Pathos, mas fonft Leffing nicht zu eignen pflegt, mehr als paffend und zweckdienlich, in seinem dramatischen Flusse behindert werden mag. In der Geschichte unserer Nationalliteratur bat das Stud feine Bedeutung hauptfächlich barin, daß es mitten in ber Berwirrung und Rathlofigkeit bramatischer Strebungen als ein Begweiser erscheint, ber mit beutlicher Schrift zeigt, welches bie rechte Strafe ift. Auch bekundet der ungemeine Beifall, den es bei der gangen Ration fand, die fich fast überall zur Anschauung deffelben drängte, daß Leffing bamit allerdings ein eigentliches Bert zu feiner Zeit lieferte 1).

<sup>1)</sup> Daß ber verständige Micolai in Berlin bei der Lefung bes Studes, wie er an Leffing schreibt, übermäßig weinen mußte, flingt beinahe ironisch. — Übrigens hat Leffing felbft bas Stud in seiner Dramaturgie (R. 13 ff.) ziemlich treffend bezurbeilt.

Dit ununterbrochenem Gifer feste Leffing feine literarifde Thatigkeit fort, die fich immer bestimmter und schärfer auf das Ziel hinrichtete, welches er fich vorgestedt, ober worauf ihn sein Genius mit urkräftigem Instinkte bingewiesen batte. Bunachst begegnen wir ihm wieber in ben Literaturbriefen, an benen er fich in ernfter Beife betheiligte, ja, beren eigentlich geistiger Grunder er mar 1). Bie in biefer literariichen Zeitschrift, bem Organe bes rationalistischen Fortschrittes, von Nicolai, Mendelssohn und Abbt die neuen Grundfate ber Unabhangigfeit ber nationalen Literatur besprochen und verfochten wurden, wie fie als die erste journalistische Macht die literarische Zehde entschieden eröffnete, wie Leffing Theil nahm, fo weit und fo lange, als er überbaupt mit jenen Männern geben und wirken konnte, biefes und Anderes, mas barauf Bezug hat, ift bereits oben bargeftellt worben. Als Lessing die Grenze bemerkte, über die seine literarische Gemeinschaft mit den Berliner Freunden nicht wohl binausgeben konnte, als er inne ward, daß er auf den Punkt gekommen, von welchem aus er nunmehr allein zu wandeln habe, weil ihn die Anderen nicht mehr verstanden und feinem höheren und fühneren Fluge nicht zu folgen vermochten; fo benutte er, raich entschlossen, eine Gelegenheit, welche, wie feltsam fie für ihn auch scheinen mochte, boch gang geeignet mar, ihn aus ber tationalistisch = pragmatischen Stagnanz ber Berliner zu befreien und ibm eine neue Welt von Anschauungen und Erfahrungen zu eröffnen. Er wurde Sefretar des Generals von Tauenzien und ging mit ibm nach Breslau, in die Mitte ber Bewegungen des fiebenjährigen Rriegs. Die Külle und Mannichfaltigkeit von Berhältniffen, in die er hier verset wurde, und die ihm die Unmittelbarkeit des Wirklichen aufdrängten, gaben seinem empfänglichen und ftrebsamen Geifte, mas ihm noch zu feblen ichien, eine beutlichere Gelbstbewußtheit nämlich bes Dentens und Handelns, das Gepräge weltkundiger Freiheit, die Erweiterung und Schärfung seines Blides in Sachen ber Menschheit wie ber natürlichen Bahrheit. Zugleich fand er in Breslau bald literarische Freunde, Bibliotheken und Duge genug, fie zu benuten. In scheinbarer Zerstreut:

<sup>1)</sup> Gleichzeitig mit ben Literaturbriefen (1759) erfchien Leffing's Trauerfpiel ,,Philotas", ein Stud von geringem Umfange und außer ber Sprache von geringem afthetischen Werthe.

heit und Unthätigkeit, in regem Berkehre mit ben Freuden ber Belt sammelte ber im Richtsthun thätigste Geist die mannichfaltigsten Elemente kunftiger literarischer Großthaten, knüpste er die Hauptfäden seiner späteren theologischen und philosophischen Wirksamkeit, legte er namentlich die Grundlagen zu den beiden Berken, welche, jedes in seiner Art, ihn auf der Höhe seines reformatorischen Berufs erscheinen lassen!).

Der Laokoon und biel Minna von Barnhelm murben bort empfangen und nach einiger Zeit kurz binter einander (1766 und 1767) in die Offentlichkeit geboren. Beibe Berke nun fteben wieder fo neben einander wie Rritit und Poefie in Leffing's Verfonlichkeit felbit, fo febr auch hier die poetische Produktion binter ber kritischen Arbeit in Absicht auf mahren Gehalt zurudbleiben mag. Betrachten wir fie inbeg etwas näher, so ist zuvörderst ber Laokoon nicht blog bas Produkt eines personlichen kritischen Triebes und Talents, sondern zugleich bas Rind einer die Zeit eigenthumlich beschäftigenden Frage. Rurg por Bindelmann hatte die antike Kunft fich vielfach in den Bordergrund gedrängt und die Aufmerksamkeit ber Gelehrten wie ber Dilettanten auf fich ge-Jogen. Als er mit seiner Geschichte ber Kunft auftrat, gab er biefen unficeren Strebungen einen Salt- und Mittelpunkt, von welchem aus fie fich recht orientiren und fortan mit bestimmter Richtung ihr Biel verfolgen mochten. Leffing bemächtigte fich nun ber Frage nach ihrer bamaligen Stellung und fand mit ficherem Takte bie wesentliche Bedeutung, welche fie in Deutschland zugleich für bie literar=afthetische Bewegung batte. Angeregt, gemiffermagen aufgefordert burch Bindelmann's Schriften, gunächst und vorzüglich durch die "Über die Rachahmung ber Alten", beffen Anficht, daß eble Ginfalt und ftille Größe das Princip der antiken Produktion sen, er bestreiten zu mus-

<sup>1)</sup> In biefer Hinsicht bietet sich eine unverkennbare Analogie zwischen Lessing's Aufenthalte in Breslau und Göthe's Leben in Weimar in ben siebenziger und achtsiger Jahren. So zerstreut Göthe schien und auch wohl großentheils war, so sehr sammelte sich zugleich sein Geist zu bestimmter Wirklichkeit in ber scheinbaren Zersschreheit. Es ist bekannt, wie die meisten Werke seiner späteren klassischen Dichstreihätigkeit in jener Epoche seines Lebens ihre eigentliche erste Geburtostunde hasben. Auch das trifft zusammen, daß Beide unter diesen Umständen von ihren Freunsben mißtannt wurden. Wie Merck an Göthe halb und halb verzweiselte, so Menzbelssohn an Lessina.

fen glaubte, ftellte er fich mit bem Laofoon, ben er langft in einzelnen Fragmenten begonnen, 1766 in die Mitte ber obwaltenden Unterfudungen, um ihren Bezug bestimmter und allgemeiner zugleich au faffen und darzustellen. Go einerfeits berichtigend und andererfeits erweiternd, versuchte er es, vom Standpunkte ber Runft ausgebend, bas rechte Grundgefet für alle afthetischen Geifteswerte zu entwickeln und Die Schönheit ihrer felbst megen, bas 3beal ber Darftellung, nicht bes moralifchen Charaftere ober ber 3medmäßigkeit überhaupt, ift es, mas uns bier als bas Erfte und Lette für alle kunftlerische Produktion nachgewiesen wirb. Bas Göthe faat: "Die mabre Darftellung bat keinen 3med; fie billigt nicht, fie tabelt nicht, sondern fie entwidelt die Gefinnungen und Sandlungen in ihrer Rolge und baburch erleuchtet und belehrt fie," ift in gewiffer Sinfict bas Thema, wie bas Resultat ber Lessing'ichen Schrift, welche insofern als die erfte eigentliche Urkunde der neuen Afthetif zu betrachten ift. Rant trifft in feiner Kritit ber Urtheilsfraft im Bege ber Spekulation auf baffelbe Resultat, Schiller hat es in Theorie wie Praris angestrebt, und Gothe in seinen Deisterwerken mit klaffischer Birtuofitat vollzogen. Die neueste Afthetik nahm es wieder auf, nachdem es eine zeitlang nicht sowohl aufgegeben, als verdunkelt worden mar. Mit Klarheit und tiefer Ginficht in die Sache zeigt Leffing weiter, wie jebe Runft ein eigenthumliches, ihrem Standpunkte und ihren Mitteln angemeffenes Gebiet bes Menschlichen jum Gegenstande habe, bas fie nicht ohne Gefahr für ihre befonderen Berte überichreiten burfe. nehmlich stellt er in dieser Sinficht die Malerei und Poefie einander gegenüber, um bie Grengen beiber ju bestimmen und fo bie naberen Berbaltniffe ber Letteren einer genaueren Analyse gu unterziehen, beren Hauptzwed babin geht, ju zeigen, bag es ein falfcher Grundfat fen, bie Malerei eine ftumme Poefie und diefe eine redende Malerei zu nennen, wie bie Trabition namentlich ber Schweizer Schule lautete. Da: gegen wies er ber Poefte ein gang anderes Problem gu, als ber Ralerei, indem er lehrte und an den vorzüglichsten Berten ber Alten aufzeigte, bag bie Dichtung es gang eigentlich mit ber fucceffiven Sandlung unter bem Principe ber Beit au thun babe, mabrend ber Malerei . - afther-stellung ber Gegenwart in einem einzigen Momente in ber Form

die Dath

bes Rebeneinander unter bem Gefete ber Raumbegrengung eigne. Diesemnach verwarf er die malerische beschreibende Beise in ber Poefie, welche gerade bamals noch in unferer Literatur vielfach berrschend mar, und auf die er bereits in ben Literaturbriefen gelegentlich einen fcharf ftrafenden Blid geworfen batte. Die Poefie foll bas Ibeal ber Sandlungen, Die Malerei bas Ibeal ber reinften Rorperform auszuführen haben. - Die Schrift ift nun zugleich in ber Beife, wie fie ihren Gegenstand behandelt, felbst eine Art poetisches Bert der Kritit. Bon dem berühmten Musterwerte bes Alterthums. dem Laokoon, ausgebend, lagt Leffing bie Betrachtung fich allmalig entwideln und aus dem Gebiete ber bilbenden Runft in bas der Poefie hinübergleiten. Go werben wir gefällig und wie ohne Abficht in bie Cache und ibre eigene Bewegung bineingeführt; wir merten taum, baß wir belehrt werden follen, indem der analytische Fortschritt fich wie eine lebendige Sandlung gestaltet, uns auf mannichfaltige Intereffen binführt, vielseitige Gegenstände bem Blide barbietet und uns auf verschiedene Punkte stellt, von benen wir ftets neue angenehme Ausfichten genießen. Philosophie und fritischer Scharffinn einerseits, eine reiche, paffende Belefenheit andererfeits find die Mittel, womit ber Berfaffer seinen Zweck so umfassend als klar und bestimmt erreicht hat. fagt baher mit Recht, ber Laokoon fen "ein Wert, an welchem die brei Suldgöttinnen unter ben menschlichen Biffenschaften, die Dufe ber Philosophie, ber Poefie und ber Runft bes Schonen, geschäftig gemefen find 1)."

Mit bem Laokoon trifft bas Drama Minna von Barnhelm (1767) wohl nicht zufällig zusammen. In ihm follte ber neue poetische Grundsat ber successiven Sandlung praktische Bewährung erhalten. Und

<sup>1)</sup> Krit. Balber, gleich im Anfange. — Schiller schreibt über Leffing's tunftritisches Berdienft unter Anderm an Gothe (Briefw. Bb. 5. S. 61), daß berdielbe unter allen Deutschen seiner Zeit über das, was die Kunst betrifft, am klaziften, schärfften und zugleich am liberalsten gedacht und das Wesentliche, wortauf es ankommt, am unverrückteften in's Auge gesaßt habe. "Lieft man nur ihn" (heißt es schließlich), "so möchte man wirklich glauben, daß die gute Zeit des beutschen Geschmacks schon vorbei sen, denn wie wenig Urtheile, die jest über die Kunst gefällt werden, dursen sich an die seinigen stellen?"

junachft ift es nun auch gerabe biefer Punkt, worauf bie bramatifche Bebeutung bes Studes zu beziehen ift. Wenn in ber Dig Sara bei aller Arische der Karbung die Entwidelung der Sandlung zu oft in ber rbetorischen Breite erlahmt und fich nur mühsam aus ihrem profaischen Bortgewinde hervorarbeitet; so hat fie in ber Minna biefes hindernig nicht zu befteben, vielmehr ftrebt fie in freiem raschem Drange fort und läßt bem leeren Pathos weber Zeit noch Raum, fich auf Roften ber Bewegung zu entfalten. Bu biefem bramatifchen Sauptpunkte, wodurch fic bas neue Stud vor bem alteren empfiehlt, gesellt fich ber weiter Borgug bes Intereffes ber nationalen Inbividualifirung. Bir begegnen hier einer nationaldeutschen Begebenheit, beutschen Charatteren, Sitten und Berhaltniffen. Das Gange fteht babei in angemeffener Umgebung, tritt in einem iconen Berhaltniffe zwischen Grundund Lokalfarbe der Anschauung entgegen und grenzt fich fo zu einem bestimmten lebendigen Bilde freundlich ab. Als bedeutsam möchten wir hervorheben, daß in der Handlung uns die erste und wichtigste Nationaltbat, welche die politische Biebergeburt bes Baterlandes bezeichnet, gerade in bem Punkte bargeftellt und veranschaulichet wird, wo fie Bergangenheit und Zukunft zugleich in ber Gegenwart undeutet, daß fie zu Situationen führt, welche bie treue beutsche Singebung lebenbig caratterifiren, und babei in ihrer Art ein abnliches Bild ber Taufdung bes patriotischen Ebelmuthe sehen laffen, wie es nach ber zweiten nationalen Großthat im neunzehnten Sahrhundert fo Mancher erbliden wollte. Bir feben ben Frieden geschloffen, aber bie Belden, fo ihn erfochten, von feinen Bortheilen ausgeschloffen, ber Silflofigteit und bem Bufalle preisgegeben; wir feben, wie ber Deutsche gum ersten Male wieder feinem hundertjährigen auswärtigen Dranger im Bewußtfenn errungener Gelbstftanbigkeit gegenüber tritt, jugleich aber auch, wie er geplact wird von fleinlichen Berfolgungen, die ihm die Erinnerung an feine Aufopferung verbittern; wir feben endlich, wie bie getrennten, bisher feindlichen Stämme beffelben Baterlandes fich in Liebe einen wollen, wie "bie Unmuth und Liebensmurbigfeit ber Gachfinnen ben Berth, die Burbe, ben Starrfinn ber Preugen überwindet 1),"

<sup>1)</sup> Bothe, Dichtung und Bahrheit.

wie aber erft burch mancherlei Digverstand binburch zu tampfen ift, bis Die gludliche Ginigung zu Stande kommt. In allem biefen liegt eigentlich bas, mas Gothe ben "fpecifisch temporaren Gehalt" bes Studes nennt, von bem er urtheilt, bag es, ben Blid in eine bobere, bobeutenbere Belt aus ber literarischen und burgerlichen, in welcher fich Die Dichtfunft bisher bewegt hatte, gludlich eröffnete." Bei folden Borgugen mögen wir bann wohl geneigt febn, die Mangel einigerma-Ben zu überseben, beren bie Produktion freilich nicht wenige entbeden läßt, sobald wir fie mit aller Strenge best afthetischen Urtheils ichaben wollen. Um meiften brudt bas Schwanten zwischen natürlicher Babeheit und Gesuchtheit, bas oft unmotivirte, man möchte sagen, verrentte Benehmen ber beiben hauptcharaktere, bes Majors von Tellheim und ber Minna, welche eine Art Schach mit einander zu fpielen icheinen, ber übertriebene Bettftreit ber Großmuth, in den fast sammtliche Derfonen fich einlaffen 1), endlich bie nicht immer binlanglich verbedte Abfichtlichkeit in ber Organisation ber Sandlung und ber Gruppirung ber Charaftere. Dag es die Gigenschaft eines wirklichen Luftspiels nicht befite, indem einige oft noch febr prekare Bige den Unspruch barauf nicht begründen können, mag fich Jebem bei ber Anschauung bes Studs leicht ergeben. Übrigens griff baffelbe mehr noch als Dig Gara, eben weil es beutscher mar, erregend und nachhaltig in die bramatische Rationalliteratur ein. Es zeigte nicht blog die neue Bahn, sondern mar auch der erfte entschiedene Schritt, ber auf berfelben versucht marb.

Beide Werke, Laokoon und Minna, treten in der unmittelbar barauf folgenden Hamburgischen Dramaturgie (1768) zu einer bedeutsamen Einheit zusammen. Was der Laokoon kritisch angeknüpft, was in der Minna poetisch versucht worden, erhielt hier seine vielseitigste Erörterung und lebendigste Erklärung. Es kam dem Berfasser darauf an, die eigentliche Wurzel unserer nationalliterarischen Unselbstständigkeit, die Herrschaft des französischen Geschmackes, aufzuzeigen und aus unserem Boden vollständig herauszureißen. "Wir sind noch immer die geschworenen Nachahmer alles Ausländischen, besonders

<sup>1)</sup> Ber Rec. in ben Gott. g. A. 1767 meinte baher nicht ganz mit Unrecht, bag man bas Stud ,, bie Großmuthigen " hatte betiteln können. Diefer falfche Bug unnaturlicher und übertriebener Großmuth finbet fich auch in feinem ,, Philotas".

noch immer die untertbanigen Bewunderer ber nie genug bewunderten Arangofen," fagt er in dem Prologe zu dem Epiloge bes Berts. Dit Bitterkeit wirft er und die Borliebe vor für Alles, "was und von jenfeits bes Rheines" fommt. "Bieber," meint er, "verleugnen wir Geficht und Gebor, als daß wir es anders (als fcon, reizend, allerliebst und göttlich) finden follten." Dbmohl, wie wir schon oben angeführt, ein frangofischer Schriftsteller, Diberot, auf Leffing's bramatifden Beidmad, wie diefer felbst gesteht, einen vortheilbaften Ginfluß gebabt, obwohl er, wenngleich englischer Seits zuerft angeregt, boch but ienen Ginfluß fväterbin unterftüst, ber abstrakten Beroentragobie ber Arangofen bas burgerliche Trauerspiel mit Erfolg gegenüberftellte; fo tounte ibn diefes nicht hindern, feinen fritifchen Gifer eben vornehmlich gegen die Sauptreprafentanten des frangofischen Drama zu richten. Corneille und Boltaire, besonders der Bestere, werden mit fcarfer Analyse bem afthetischen Urtheile unterworfen; und ba bas Ansehen ber anmaglichen frangösischen Rlafif als auf ben Ariftoteles gegründet bervortritt, dieser große Kritiker und Philosoph aber bier ganglich miß berftanden und nur nach außeren Beziehungen aufgefaßt erscheint, fo glaubte Leffing, vor Allem auch die mabre mefentliche Ariftotelische Theorie vom Drama ber französischen falschen Deutung mit möglichster Entschiedenheit und eindringlichster Alarbeit entgegenseten an muffen. Go auf ficherem und erprobtem Grunde, burch Studien ber bramatischen Dichtkunft binlänglich gewaffnet, mit philosophischer Seb-Fraft geruftet, giebt er nach einander die Boltaire'ichen Sauptftuce, eine Rerove, Baire, Semiramis, wie die berühmte Tragodie Rodogune von Corneille, mit gleicher Strenge vor bas Tribunal feiner Kritik, untersucht ebenso genau ihre Grundlagen, als er die Bahrheit ber Empfindung und ber Charaftere mit gewohnter pspchologischer Scharfe et-Chatfpeare wird eingeführt und in feinen bramatifchen Borgugen bargestellt, um burch ben Rontraft bie Armfeligkeit ber frangofifchen Abstraktione = Tragobie und ihrer beutschen Gottschedjunger besto anschaulicher zu machen, die antife tragische Dufe tritt beran, um bie vorgebliche Bermandtschaft mit der frangöfischen zu verleugnen und für die echte Ariftotelische Lehre Zeugniß zu geben; felbst Diberot muß mit feiner Comédie larmoyante gegen feine hochtragischen Landeleute

als treffenbe Inftang gelten. Rebenber werben fonft noch aus allen Gebieten ber bramatifchen Literatur bei Griechen und Römern, bei Eng. landern und Frangosen, Spaniern und Italienern Beispiele berangeführt, um den Dichtern wie ben Schausvielern und Kritikern die echten Grundfate bramatischer Kunft flar zu machen. Dabei behalt Leffing immer bas nationale Drama im Auge. Dbwohl an ber Berftellung beffelben in Berbindung mit einem Rationaltheater in der bamaligen Gegenwart ziemlich verzweifelnd, indem er die deutsche Rationalität felbst in 3meifel zieht (wie in unserer Beit Borne, fein zum Theil geiftesverwandter Rachfolger in ber dramaturgifchen Kritif), möchte er boch auf allen genannten Begen Mittel und Elemente berbeischaffen, um eine nationaldeutsche Dramatik zu begründen, wobei er mit ficherem Takte und patriotischer Barme fich an ben Geift und bas Gemuth ber Ration felbst wendet, von den unfruchtbaren Soben der Sofwelt mitten in die Ebene des sogenannten Bolkes berabsteigend, um bier die Lebensquellen ber einheimischen Dichtkunst aufzufinden 1). benn ber treffliche Mann mit biefer Schrift ein Bert in unserer Literatur auf, welches sowohl durch den Reichthum bes historischen Gehalts als burch die Bedeutung der fritischen und boftrinellen Ansichten bis in die Gegenwart mit feiner belebenben Kraft berüberreicht. Unfere originale Rlassif wie die Schule der Romantik haben barin Nahrung und Anweifung gefunden, und wir nehmen feinen Anftand, mit Gervinus au fagen, daß fie "ein Bermächtniß für Deutschland und ein Leitstern unferer gangen folgenden Poefie" geworben ift 2). Bugleich ift auch bier, wie im Laokoon, dieselbe Kunft der Behandlung, dieselbe Deisterschaft in Styl und ganzer Darstellung anzuerkennen. Ohne Mühe wie von

<sup>1)</sup> Einigermaßen war ihm hierin ber von ihm so sehr verfolgte Gottscheb vormagegangen, indem berselbe, worauf wir oben schon ausmerksam gemacht haben, namentlich durch seine Sammlungen, 3. B. den "nothigen Borrath zur Geschichte der deutschen dramatischen Dichtkunk!", sowie durch seine ", deutsche Schaubuhne" allerdings darauf hinwirkte, die Literatur mehr., als bisher geschehen, vor das Vorrum des Bolkes zu bringen, wie wenig er auch geeignet und geneigt sehn mochte, den eigenthümlichen nationalen Lebensbunkt für sie zu erkennen und in Bewegung zu bringen. Zugleich ift noch auf Lessing's eigene ", theatralische Bibliosthe ersche bereits 1754 erschien, hinzuweisen.

<sup>2)</sup> A. a. D. Bb. IV. S. 399.

felbst verbindet sich ber Gedanke mit der Fülle des Stoffs, entfaltet sich ber Reichthum der Gelehrsamkeit mit dem Geiste, der sie für seine besonderen Zwede bewältigt; von allen Seiten tritt nach Maßgabe des Gebrauches bald das Rahe, bald das Entfernte, bald das Alte, bald das Reue, hier das Fremde, dort das Einheimische heran, um sich bereit und willig dem Ganzen zu fügen.

Wie das Kind der Mutter, so folgt auch hier der Kritik wieder fast auf dem Fuße die Poesse. Emilia Galotti (1772) stellt sich als praktische Instanz ebenso hart der Boltaire-französischen Tragödie entgegen, als die Dramaturgie ihr theoretisch-kritisch alle Rechtstitt der tragischen Musterhaftigkeit wegstreitet. Wie dieses Stück zugleich gegen das drohende Gewitter der genialischen Drangproduktionen, deren Herannahen Lessing richtig genug beobachtete, als eine Art Präservativ dienen sollte, ist nicht undemerkt geblieben 2).

Sieht man indeg von diefen historischen Bezügen ab, um die poetifche Stelle zu bezeichnen, welche bas Bert an und für fich einnehmen barf, so ist vor Allem barauf hinzuweisen, daß es, wie bie Leffing'iden Stude überhaupt, weniger für die einsame, ruhige Betrachtung, als für die flüchtige Anschauung, weniger für die langsame philosophifche Auffaffung, als für bie Bewegung in bem Augenblide ber Gegenwart, tury weniger für bie Letture, als für bie Aufführung gefchrieben ift. Benn Chatspeare tiefer eingeht in die Geheimniffe ber menschlichen Ratur, ihr Fühlen und Denken, ihr Bunfchen und Bollen grund: licher und reicher motivirt als Leffing, und "ben flummften Abgrund ber Seele sprechend macht;" so tritt ihm diefer doch barin naber, all bie Deiften unter unfern bramatifchen Dichtern, bag er gleich ibm ben theatralischen 3med, die Runft ber Darftellung und ihre augenblidliche Wirkung bestimmter in's Auge faßte und mit gludlichem Take feinen Studen unterlegte. Bas herber von Chakiveare fagt, "in Borzeichnung der Aktion durch die Sprache selbst ist Shakspeare Rei-

<sup>1)</sup> Sehr richtig bemerkt schon ber Receus. in ben Gott. g. A. 1793 von Leiffing : "Seine Dramen waren für ihn lebendige Dramaturgien."

<sup>2)</sup> Gervinus j. B. stellt (a. a. D. IV. S. 406) es befonders bem Ugolino von Gerstenberg gegenüber, als in welchem Stude fich die nachmalige Drang & Dramatif nachbrudlich genug ankundigte.

er," läßt sich, wenn auch nicht in gleichem Grade, doch immer in geiffem Raße auch von Lessing sagen. Emilia Galotti besonders ist
uch Herber, ein Theaterstück, was gesehen, nicht gelesen werden muß,"
nd über dessen Bühnenwirkung er seine Begeisterung nicht bergen kann.
doll dramatischer Energie, reich an bedeutenden Situationen, gewebt
us wahrhaft menschlichen Berhältnissen und belebt durch Personen, die
i der Wirklichkeit stehen und mit individueller Art sprechen und haneln, enthält es die entschiedenste Berneinung gegen die ganze damalige,
och immer mehr als billig französtrende Tragödie Deutschlands. Gen
iesen Borzügen verdankt es Emilia aber auch, daß sie wahrhaft epocheachend wurde und, während die meisten Stücke jener Zeit und viele
kätere, sonst nicht werthlose dramatische Produktionen rasch von der
kähne schwanden, sich dis in die Gegenwart darauf behauptet hat und
nmerfort mit vollem Interesse gesehen wird 1).

Als Rabel liegt bem Stude die aus Livius bekannte Geschichte ber Birginia ju Grunde 2). Leffing wollte dieselbe anfangs in ihrer antiken lebeutung bramatifiren und hatte bamit wirklich auch Ernft gemacht, berzeugte fich aber bei naberer Erwägung, bag die Begebenheit aus m Alterthume und aus ihrer historischen Umgebung wohl in die neue eit verpflangt und rein aus bem Gefichtspunkte moberner Beltanbauung und Lebensbezüge poetifc bargeftellt werben fonne. ob baber ben Stoff junächst seiner politischen Beziehung, die er in ber mifchen Tradition bat, und ftellte ibn gang unter ben ethifchen Gehtspunkt, indem er meinte, daß, wenn ein Bater feine-Tochter todte, m fie ber Tugend und Ehre zu erhalten, diefes auch ohne lle politifche Tendenz an und für fich tragische Burde genug haben Seben wir nun junachst bavon ab, bag bie Motivirung ber hat des alten Galatti in ihrer Bedeutung bei Beitem nicht an die richt, welche ber That bes alten Römers unterlag, und baber kaum eeignet ift, uns mit jener zu verfohnen; fo lagt fich boch nicht verkenen, dag Leffingen bie Übertragung ber antiten Sage in die moderne imgebung und ben mobernen Gefichtetreis in Ton und haltung gelunen fen. Bir manbeln in bem Gebichte gang in ber Mitte neuer Git-

<sup>1)</sup> Bothe meint , ,, bu jeber Beit muffe bas Stud als neu erscheinen."

<sup>2)</sup> Liv. Hist. L. III. C. 44.

ten, neuer burgerlicher Berhaltniffe, Die Motive find burchaus bem Ga biete moberner Buftanbe und überzeugungen entnommen; Biebe und Religion, Samilien - und hofbeziehungen, Perfouen und Schauplat Miles ericeint in bem Lichte und unter ben Farben romantifcher Beiten und Bilbung. Übrigens hatte fich Leffing mit biefem Stude, beffen Rabel bereits in mehreren neuen Literaturen (g. B. in ber fpanifca und englischen) bramatifch bearbeitet erfcheint, frubzeitig und fcon va ber Dig Gara beschäftiget, bann in mehreren Paufen es ernftlich auch auführen gesucht, bis er es endlich nach gehnjähriger Unterbrechung in ber jegigen Gestalt veröffentlichte 1). Geben wir indeß etwas naber m wie die Sache behandelt worden, fo zweifeln wir, ob es in irgend in wer Literatur noch ein Werk giebt, in welchem die ftrenge Rouse queng an fich felbft, wir möchten fagen, ber produktive Raltid ber fritisch = bichtenbe Berftand fich zu gleicher Genjalität erhoben und mit gleicher Birtuofitat die poetische Beleuchtung ber Phantafie ab geborgt batte. Racine's Athalie ist ebenfalls überwiegend ein Bert wo ftändiger Bearbeitung, allein die bramatische Folgerichtigkeit bat nich bie imponirende konklufive haltung, wie fie Leffing's Werk und bie tet 2). Darin bebt fich nun aber que vor Allem ber Punkt bervor, von welchem diese Schöpfung sowohl nach Plan als Ausführung zu faffet und zu würdigen ift. Das Gange gleicht einem vollkommenen reine Rroftall, ber von iconen Farben mehr fpielt, als er fie felbst tragt Die Poesie wirft ihre Lichter bald hier bald bort in die Züge, welch Die besonnene Überlegung gezeichnet bat, und mildert ihre Schäfe Wir vergeffen, besonders bei geschickter theatralischer Darftellung, baf manches Motiv wohl weniger gesucht, manche Situation beffer vermit telt, mancher Bug in der Charafteristift vielleicht nicht fo übertrieben fenn follte; wir denken nicht daran, daß die Kataftrophe, des tragifden Effetts unbeschadet, febr mohl auf einer anderen als der antiten Go ichichtsgrundlage hatte gegrundet werben fonnen, und ber Mord ba

<sup>1)</sup> Zuerst wurde er darauf aufmerkjam, als er, mit Mylins die Beitrage ju historie bes Theaters herausgebend, auf eine altere spanische Bearbeitung der Geschichte traf.

<sup>2) &</sup>quot;,Abrigens ftedt bas Stud voller Berfand, voller Beisheit, voller Blide in die Welt." Gothe.

ochter burch bes Baters Sand, wenngleich burch jene felbit geforbert. d teinesweges, wie wir icon vorbin bemertt, angemeffen gerechtfere st und barum immer widerstrebend erscheint; wir lassen uns toum auf gen Augenblid burch folde und abnliche Betrachtungen in bem Geiffe bes Gangen foren, wenn biefes in feiner abgefchloffenen Rertigit und Rundung und entgegengebracht wird. Gelbft aber auch auf inzelbeiten tann unfer Blid mit Boblgefalten weilen, weil fie ibm nen boben Grad fünftlerifder Saltung bieten. Go ift junachft ber ring eine überaus wohl getroffene Gestalt. Sein Stand mit feinen eigungen und Launen, mit allen höfischen Influenzen und Beziebenm, turg, um mit Berber zu reben, "bas Pringliche," b. b. bas lewußtsenn, fich Alles erlauben zu durfen, ift in einem treuen Bilbe dividualifirt, beffen Bahrheit und noch jest überrafcht, wenn wir es a lebendige Originale halten. Welche Lehre und bedeutsame Rabung giebt ber Schluß? Der Tyrann, wenn auch menschlich gefärbt, urft unmenfchlich genug bas Berkzeug meg, beffen er bedurft, im Mumblide aber nicht mehr bedarf, vermuthlich, um es wieder aufaube= m, wenn seine Luft es von Neuem braucht. "Ift es zum Unglude Dancher nicht genug," ruft er am Ende aus, "bag Fürften Denben find, muffen fic auch noch Teufel in ihren Freund verftellen?" Bie leicht überträgt bier ber Mächtige die Schuld von fich auf Andere, ie er bafür gebungen gu haben icheint, bie Lafttrager feiner Gunben u fepn! - Ber follte nicht in ber Zeichnung ber jugenblichen Emiia bei tiefer pfochologischer Wahrheit die reiffte empirische Auffassung merkennen, wer nicht in dem unficheren Schwanken zwischen Unschuld nd Schulb, zwischen Pflichtgefühl und Jugendtrieb, zwischen Religion mb Belt, amischen Schwäche und edler Entschloffenheit, wie's nus hier pr Anschaumng tommt, in ber Art, wie die Berführung am beiligen Orte angelegt wird, wie fie fortichreitet, bis fie bas Opfer gleich einer dauberschlange in ihren giftigen Areis gebannt hat, die große Aunst eines nenschenkundigen Meisters finden wollen? Wenn in Marinelli's (bieet "Großvaters aller theatralischen Hofschurken" nach Borne's Audnude) Zeichnung fich vielfach zu sehr die Absicht verrath, und die Faren meift ohne Mitteltinten aufgetragen find, fo bilbet diefer Charafter boch durch die Art und Weise, wie er in der Umgebung der übrigen als

ber einzige fteht, ber fich seines Wollens und Thuns ficher bewußt ift eine bedeutsame Sauptfigur in ber Gruppe, die fich um ihn ftellt, und in welcher er wie ein Bachenber unter Galbtraumenben erscheint. Den Alle, ber finnlichtaumelnde Pring wie die schüchterne Emilia, ber halbbunkle Graf Appiani wie die von den Siegen ihrer Tochter halbbe thorte Mutter Claudia, die damonifch-leidenschaftliche Orfina wie ba verblüffte Oboardo, der fich wundert, "daß er aus lauter Gilfertigkei nicht auch die Sande zurudgelaffen" - Alle bandeln mehr aus 34 ftintt als mit besonnener Bewußtheit bes Biels und ber Berhaltniffe, Rechnet man nun zu biesen Borzugen noch die Beisheit, womit bie Schidfalbibee von bem modernen germanifch driftlichen Standpunkt aus gefaßt ericheint, wie ihr Balten aus bem Gebiete außerlicha Racht in bas ber subjektiven Strebungen verlegt wird und hier in dia lektischer Bewegung fich zu ihrem Resultate vermittelt, wie bas, ma Schiller fpater fagt, "in Deiner Bruft find Deines Schickfals Sterne," schon hier fich unter des Dichters Handen so klar als echt bewährt; bez rudfichtiget man endlich ben raschen bramatischen Fortschritt, ber fic in bem lebenbigen Gange bes Dialogs vergegenwärtiget, babei bie ge brungene Folge ber treibenden Momente und Begebenheiten: fo bad man wohl bas Stud als ben Anfang unferer eigentlichen Nationaltra godie bezeichnen, wie viel es auch fonst in Absicht auf poetische Inner lichfeit und Belebung, auf Behandlung ber Gefühle und Leidenschaften namentlich in Absicht auf bas echt tragische Pathos, bem bie lakonische Pracifion und Unruhe feine Stelle gonnt, ju munichen übrig laffen Dag die Romantiker dieser Produktion ihr Boblwollen nicht fchenten mochten, tann nicht auffallen, wenn man bebentt, wie wenig Leffing's Geift und Sinn ber ihrige mar. Bir laffen baber gern Ft. Schlegel bei bem Stude "bewundernd frieren und frierend bemundern," ba wir wiffen, daß Emilia lebt und Alarcod längst verstorben ift 1),

Wir verweilen nur flüchtig bei ben bekannten Rlotischen Sanbeln, in welche fich Leffing verflocht, und bie er um bie Zeit feiner bramaturgischen Arbeit ausfechten mußte. Sie charafterifiren Beise und

<sup>1)</sup> Alarcos, ein romantistrendes Trauerspiel von Fr. Schlegel. — Anch Tied, Aug. B. Schlegel und Andere, 3. B. felbst Schiller, bem bas Stud "wiberftanb, erflarten fich gegen die Emilia.

endenzen der Clique gegenüber dem Ernste der Wahrheit und der ungennütigen Bemühung um ihre Anerfennung und Berbreitung. Alot i Salle (früher einige Zeit in Göttingen) geborte zu benen, bie baals in Borazifch - Anafreontischer Affettation und Gelbstgefälligfeit ben utiden Parnag umichwarmten und in Salle und Salberftabt bie brennpunkte ihrer literarischen Freundschaftelei hatten. Er gewann ild ein besonderes Unseben, weil er mit ben Spielen ber vaterlanbiben Dufe ben Ernft ber humanistischen Philologie zu verbinden ichien nd als ein bekannter Rame in diefem Fache galt, von dem felbst Sepne rtheilte, daß wohl noch etwas von ihm zu lernen sen. Diefer Mann an, aufgelegt zu parteikritischer Betriebsamkeit sowie zu anmaglicher berichätzung feiner wiffenschaftlichen Autorität und feiner hofrathlichen Imtstellung bem amtlofen Leffing gegenüber, babei nur oberflächlich beandert in dem Gebiete des Alterthums und doch dunkelhaft genug, fich ber Bieles jum Lehrmeister aufzuwerfen, wovon er nicht viel verand, bas Mittelmäßige hebend und ichübend, bas Große überfebend th nicht achtend, hatte auch an bem Laokoon von Lessing feine einbilbete Beisbeit verfucht. Diefer, icon langft bem verberblichen terarischen Rabalenwesen, welches fich um den eingebildeten Riesen mvordrängte, feindlich gefinnt, ertrug bie Anmagung nicht länger, mbern trat ihr in ben bekannten "Antiquarifchen Briefen" mit mer fo Kraftigen Entschiedenheit entgegen, daß fie rafch in bas Richts mudgeworfen murbe, aus bem fie hervorgezogen mar. Wir Teben ab on all bem Trefflichen, mas in biefen Briefen im Laufe der eigentli= jen Polemit für die Biffenschaft felbst zu Tage tam, und bemerten ur, daß fie durch ihren gangen Ton, durch die unverkennbare Begieung zur Rationalliteratur, sowie burch sprachliche Tiefe und Gewandteit eine bedeutsame und erfolgreiche Wirtung auf den Stand ber banaligen literarischen Berhalfniffe bervorbrachte. Berber knüpfte an fie vie an ben Laofoon feine "fritischen Balber" in ahnlicher Art, te er an die Literaturbriefe ,, die Fragmente gur beutichen Liteatur" geknüpft hatte. Die Abhandlung Leffing's, "wie bie MI= en ben Tob gebildet", ift eine Art Rachtrag ju ben antiquaris ben Briefen und giebt beiläufig auch eine Rechtfertigung ber berberafigen Polemit, welche von ihm bort geübt worben. Daß bamals, wie

jest noch wohl bei ähnlichen Gelegenheiten geschieht, von Seiten be angeblich Friedfertigen oder vielmehr der Schwachen bei den personlichen Angrissen, die Lessing mit allen scharfen Wassen seiner Fronke und gelehrten überlegenheit gegen Klot unternahm, ein Schrei des Entstens gehört wurde, darf und nicht wundern, am wenigsten aber un anlassen, das herbe, jedoch nothwendige Mittel dem kritisch kühnt Arzte zum Vorwurfe zu machen. Wohl und, daß es einen Lessin gab, der die Dinge bei ihren rechten Namen zu nennen wagte; möhten solche Männer, gleich sehr befähiget und berusen, unseren Zuständen, literarischen wie socialen, nimmer ganz oder zu lange sehlen 1)!

Rachbem Leffing auf bem-Bege, welchen wir bisher flüchtig # geichnet haben, ju bem Sobepuntte feiner mannlichen Reife gelang war, richtete er feinen Blid icharf und unverwandt auf ben Tempel be boberen Bahrheit, "beffen Stufen er nur gu tehren" fi beideibet. Er ift "ftolg auf die geringe Arbeit," weil er weiß, "na zu Ehren er es thut." Sier nun, eben an ber Schwelle bes Tempel ber Philosophie und Religion, begegnen wir bem erhabenft Ernfte des vorzüglichen Mannes, ber fich mit bewundernewerther Gd feefraft über fein Zeitalter und beffen Parteien hinweghebt, um be ibeale Evangelium ber Butunft einer ibn wenig verstehenden Gegenma gu verkundigen 2). Diefe Epoche feines Lebens beginnt eigentlich mi bem Antritte bes Bibliothekariats in Bolfenbuttel, ber im Sahre 1771 In fie fallen die Rampfe fur bas Licht ber Bernunft, fi bas Recht des freien Geistes sowohl gegen die Berfuche ber Berfinft rung als ber frivolen pragmatifch' verftanbigen Freibenkerei. "Bant wollte er fenn," fo fagt er felbft, "ber feine Stange bazwischen murf wenn von der einen oder der anderen Geite ein zu hamischer und uneble Streich geführt murbe." Dit Berber fonnen wir ihn "einen Recht benter unter ben Freibentern" nennen. Gein Berengar eröffnet

<sup>1)</sup> Jutereffant ift es, die Angstlichkeit und Behutsamkeit zu bemerken, wem z. B. hehne vor jener Leffing'schen Bolemif noch in spater Zeit zurudtrat. herben Berke, Theil IV. Borrebe. (herausgeg. v. hehne.)

<sup>2)</sup> Jenen Ernft mußte felbst ham ann, ber fich sonft mit Leffing's polemisch tritischem Scharffinne nicht befreunden mochte, anerkennen. "Es st Lesing ci Ernft gewesen," fareibt er, "eine neue Bahn zu brechen.44

1770) bas neue Stadium, welches Nathun und die Schrift "Erzieung des Menschengeschlechts" beendete, wenn sonst die Kritik e Authenticität der letteren gegen jüngst erhobene Widersprüche bempten und fernerhin ficher stellen kann.).

Dit ber Berausgabe ber Schrift bes berühmten Berengar von wurd († 1088) "über die Transsubstanziation" gegen Lanfranit beurkundete Leffing, gleich nach feiner Anftellung an ber Bibliotbet 4 Bolfenbuttel, fein Talent, das Berthvolle und Bebeutende aufzufinen und aus dem Dunkel der Bergeffenheit und dem Schoofe ber Bibliobeten bervorzuziehen, wovon er icon in Brestau die ausgezeichnetsten droben abgelegt hatte. Aus der aufgefundenen Sandidrift, beren Borandensenn bisher völlig umbekannt geblieben mar, wies nun Leffing 148 rechte Berhaltnig nach, in welchem jener Scholastifer zu ber Ber= bandelungslehre im Abendmable gestanden, an beren dogmatifcher Ausbildung seit Paschafius Radbertus die Rirche bis babin fortwährenb jearbeitet batte. Berengar's von mehreren Rirchenversammlungen vernmmte Anficht fallt fast gang mit bem von Luther aufgestellten Lehrbegriffe jusammen; weshalb benn auch die Bekanntmachung berfelben grofet Auffehen in der theologischen Belt verursachte und den Berausgeber als einen Mann bezeichnete, ber in biefem Gebiete ein bebeutenbes Bort mitzusprechen berufen war. Leffing ließ hier auch nicht lange auf hi warten, sondern stellte fich alsbald mit der ganzen ihm eigenthümliden Offenheit und Entschiedenheit an die Spike der philosophischen Theologie, beren Sache er ebenfo fehr burch feine fpekulative Dialettik als feine ungemeine Kenntniß in allen bezüglichen Rachern mit Rachbruck p führen im Stande war. Als er im Jahre 1774 die berühmten "Fragmente bes Bolfenbuttel'ichen Unbefannten" beraus-

<sup>1)</sup> Bor einiger Zeit ist versucht worden, die Leffing'sche Urheberschaft bieser bekannten Schrift zu bestreiten und sie, wenigstens dem Wesen nach, dem berühmsier Okonomen, Albrecht Thar, beizulegen. Bgl. Albrecht Thar u. s. von B. Körte, Leipzig 1839. Doch sind die Gründe für diese Angabe keinesweges überzengend, wie zum Theil schon Guhrauer nachgewiesen. (In der Schrift "Lessung des Menschengeschlechts, fritisch und philosophisch erörtert."
1841.) Wenn Lessung selbst in einem Briefe an seinen Bruder bewerkt, er werde sich zu der Schrift niemals als Berkasser bekennen, so deweist das noch nicht, daß er nicht der Berkasser seh.

augeben anfing, veranlaßte er eine mächtige Aufregung, welche fic balb in beftigfter Polemit aussprach. Bir haben icon oben in flüchtiger überficht angebeutet, daß seit ber Mitte bes achtzehnten Sabrbunberts bie theologische Wiffenschaft hauptfächlich auf bem Grunde philosophischer Ginwirfung auch bei uns eine Urt rationaliftisch = antiorthobore Richtung zu nehmen anfing, nachbem fie in England bereits gegen Ende bes fiebengebnten Jahrhunderts theilweise in jene Bahn eingelenkt batte. Bir berühren nicht weiter, was in diefer Beife ein Bafedom anftrebte, ober gar ein Bahrdt in feiner trivialen Manier über theologische Gegenftande mit feichter Aufflarerei bruden ließ, und erinnern nur gelegentlich, das ungefahr um die Zeit, wo die Fragmente befannt gemacht wurden, 3. M. Cherhard feine "Reue Apologie bes Gofrates" (ber erfte Band erschien zum ersten Dale icon 1772) berausgab, an die wir bereits früher erinnert baben und worin ber Berfasser ber orthodoren Dogmatik einen entschiedenen beiftischen Rationalismus entgegensett, wiber ben felbst Leffing fich ermäßigend zu außern für aut fanb. nen Fragmenten felbft nun, die befanntlich von B. Camuel Reimarus in Samburg berrühren, berricht indeß im Ganzen diefelbe rationalistische Auffassungsweise, nur werben die eigentlichen Grundlagen bes Christenthums nach ihrer historischen und bogmatischen Tradition beftimmter als Ziel bes Kampfes genommen. In der That enthalten fie bloß eine Reproduktion und weitere Ausführung vornehmlich des englisch - beistischen Antichristenthums, wie solches bereits gegen Ende des flebenzehnten Jahrhunderts in Toland's bekanntem Buche Christianity not mysteriqus ausgesprochen und später in ben erften Sabrzehnten bes achtzehnten Sahrhunderts von einer großen Bahl englischer Schriftfteller offen bekannt worben war, unter benen hauptfächlich Chubb, aus bem Gefichtspunkte literarischer Behandlung, besondere Ausmerksamkeit ver-Leffing felbst wollte durch die Berausgabe wohl nur der Ginfeibient. tigkeit ber orthodoren Dogmatik ben Rehdehandschuh hinwerfen, ohne fich zu bem Inhalte feinem ganzen Umfange nach zu bekennen, gegen ben er fich ja felbst in beigefügten Bemerkungen theilweise polemisch ver-Bichtiger als diese Fragmente an fich wurde aber ber theolo-

<sup>1)</sup> Bergleichung verbient in biefer Angelegenheit auch befonbers Leffing's eigene Schrift "Bom 3wede Jefu und feiner Junger" 1778.

nide Streit, ber fic an fie knupfte und in beffen Mittelpunkt fich ber berüchtigte Paftor und Senior Goege in Samburg ftellte. Bie biefer Giferer für die ftrenge symbolische Orthodorie fast mit Jedem Rebbe begann, ber bem Rationalismus zuneigte, wie er bem fittlich - bumanen Spalbing, bem trefflichen, ber frommeinden Pfaffenbetrugerei entgegenwirtenben Gemler in Salle Berlegenbeiten bereitete und felbit wiber Gothe wegen der Werther - Moral bringende Befcwerde erhob, ift icon mehrfach von uns berührt worden und darf als überhaupt hinlanglich bekannt wohl übergangen merben. Sier haben wir vornehmlich nur auf Die antigoegischen Schriften Leffinge felbst bingubeuten, welche fic auf gewisse Beise ben antiquarischen Briefen als Gegenstud anschließen und in ihrer Art für Muster echt ironischer, geistvoller, philosophischer und gelehrter Polemit gelten und in Abficht auf beutsche Sprache als wirklicher literarischer Gewinn betrachtet werden können 1). nern in allen diesen Beziehungen lebhaft an die volemischen Manifeste. die Luther und Hutten vordem an die beutsche Nation erließen, und mit benen fie auch binfichts ber Wirkungen vergleichbar find. hon bemerkt baben, daß nämlich Leffing bei Beröffentlichung ber Fragmente keinesweges ihren gangen Inhalt als feine überzeugung geben wollte, erweisen biefe polemischen Schriften auf's bestimmteste, inbem er in ihnen die Sache des Christenthums gegen die gemeine Pragmatit der Aufklarer ebenso offen vertritt, als er fie gegen die supranaturalistis iche Anmagung ber Paftoraltheologen in Schut nimmt. Er will ein Christenthum bem Geifte nach, welches in ben evangelischen und apofolischen Schriften wohl einen positiven Anhaltspunkt haben mag, an fich aber bavon gang unabhängig ift. "Das Chriftenthum war," fagt et, "the Evangelisten und Apostel geschrieben haben." die schriftlichen Überlieferungen .. aus ihrer inneren Wahrheit" erklärt verden, und wenn das Christenthum an fich felbst keine solche innere Bahrheit bat, fo konnen die beil. Schriften insgesammt ihr keine geben. Er will ebenso wenig, daß man "jeden Gottesgelehrten zum Pfaffen, als jeben Beltweisen zum Gottesleugner herabwürdiget." Richts ift ihm auf Seiten bes gionsmächterischen Goeze widerwartiger, als bag er ibn

<sup>1)</sup> Gesammelt find bie einzelnen Stude (11 an ber Bahl) in bem "Anti = Goge" 1778.

"aus bem Saufe feines Baters (ber protestantifchen Religion) werfen will." Gein Berg, fagt er weiter, verbamme ihn nicht, und er tonne "mit aller Freudigkeit ju Gott einem jeden intole ranten Beudler die Larve bom Gefichte reifen 1)." Dabei wollte er gwiiden ber Religion Christi und ber driftlichen Religion unterschieden miffen, als welche lettere fic an die verschiedene Auffassung und Erklarung ber apostolischen Schriften knupfe. Jene machte er zu ber feinigen. Die echte Religion ift ihm die ber humanitat. Gie steht von ber Bibel unabhängig fest; wie benn reine Bernunftwahrheiten überhaupt fich nicht auf Beweise ber Geschichte ftugen. In ber Schrift "Erziebung bes Menfchengefchlechts" fpricht er (bebeutfam genug bin-Achtlich mancher philosophisch - theologischen Erscheinungen unferer Zeit) bie Erwartung aus auf "ein neues Evangelium," welches in ber uneigennütigen Liebe gur Tugent (eben in ber Menfchenliebe) beruben foll, und er hofft, dag mit bemfelben "die Zeit ber Bollenbung tommen werde, da ber Mensch bas Gute thun wird, weil es bas Gute ift, nicht weil willfürliche Belohnungen barauf geseht find." Er weift auf gemiffe Schwärmer bes breigehnten und vierzehnten Jahrhunderts bin, welche lehrten, daß ber neue Bund ebensowohl antiquirt werben muffe, ale es ber alte geworben, und meint, biefe Manner batten babei wohl "keine schlimmen Abfichten" gehabt. Überhaupt aber ift er ber Anficht, "bag die Ausbildung geoffenbarter Wahrheiten in Bernunftmabrheiten burchaus nothwendig ift, wenn bem menfchlichen Gefolechte bamit geholfen fenn foll 2)." Übrigens ift diefe Schrift ihrem

<sup>1)</sup> Wie Lessing über die Religion an sich bachte, barüber giebt außer Anderem eine Stelle in seinem Luftspiele "ber Freigeist" ein bebeutsames Zeugnis. "Die Religion," heißt es, "ist eine Zierde für alle Menschen, und muß ihre wesent- lichste Zierde seyn. Ach, sie verkennen sie aus Stolz, aber aus einem falschen Stolz. Was kann unsere Seele mit erhabeneren Begriffen füllen, als die Relizgion? Und worin kann die Sicherheit der Seele anders bestehn, wis in solchen Begriffen, in würdigen Begriffen von Gott, von uns, von unseren Pflichten, von unserer Bestimmung? Was kann unser herz, diesen Sammelplat verderbter und unruhiger Leidenschaften, mehr reinigen, mehr beruhigen, als eben diese Religion? Was kann uns im Elende mehr aufrichten, als sie? Was kann uns zu wahreren Menschen, zu bessern zu aufrichtigeren Freunden machen, als sie?"

<sup>2)</sup> Erziehung bes Menschengeschlechts. — Reben biefer Schrift mag in Ab-

ganzen Geiste nach eine Art Ph/. o ophie der Offenbarung. Alle Offenbarungen fie nach Leffif 3's Ar Acht nur eben so viele Glemen-tarbucher für in Erziehung des Menschengeschlechts, über welche bie freie Bernunft pater hinausgehen muß. Die Urheber derselben, wie 3. B. Moses und Christus, sind bloß höher begabte und durch ihre Ginstat über ihre Generationen erhabene rein menschliche Individuen.

Mit jener theologischen Polemik hangt nun wieder eine bedeutsame poetische Produktion zusammen, welche die wissenschaftliche überzeugung zu einer bestimmten Anschauung vermittelt — wir meinen Rathan den Beisen. Wie Miß Sara neben der Schrift "Pope ein Metaphhster" steht, wie Minna v. Barnhelm sich dem "Laotoon", Emilia Galotti der "Dramaturgie" poetisch zur Seite stellt; so tritt der Nathan der "Anti-Goezischen Literatur" als dichterisches Gegenbild in sinniger Charakteristik gegenüber.

Der Nathan bilbet ben Zielpunkt ber Ur - und Grundstrebungen Lessing's. Er ist sein Messas und sein Faust; er ist Lessing in all seinem Giser für die Wahrheit, in all seiner menschenfreundlichen Gesinnung, in all seiner Freiheit des Geistes. Nathan's überzeugung in Absicht auf Religion macht Lessing ausdrücklich zu der seinigen. Bemerkenswerth ist es daher auch wohl, daß diese Dichtung sich gewissermaßen an die ersten, noch knadenhaften poetischen Regungen Lessing's anschließt, indem er bei seinem Eintritte in die Reißen'sche Fürstenschule in einer Rede den bezüglichen Gedanken schon berührte, gleichwie Klopstock, wie wir gesehen, die Ahndung seiner Wesstade schon in der Abschiedsrede auf Schulpsorta aussprach. Auch kann nicht verkannt werden, daß in dem jugenblichen Lustspiele "Die Inden" die Tendenz des Rathan waltet. Diesen selbst hatte er früher in einer etwas ande-

sicht auf philosophische Ibeen an ,, Ernst und Falt" ober ,, Gespräche für Freimaurer" erinnert werben. Lessung's ,, Rleine Schriften", seine anderweiten poetis
schwaften Bersuche im Fache ber Lyrit, bes Epigramms und ber Fabel, sowie
bie Theorien über biese beiden letteren Dichtarten, welche viel Scharffinniges
enthalten, mögen hier ohne weitere Besprechung bleiben. Im Besonbern wollen
wir noch bas Vademecum für den Pastor Lange hervorheben, als ein Muster
persönlicher Satire (des Pamphlets). Es erinnert an spätere Erscheinungen der Art
sowohl aus der traftgenialischen Epoche als namentlich aus der Zeit der Kopedue =
Schlegel'schen Polemit.

beren bie fichere Band, die mit Gefchid die Romantit ber Religion, ber Liebe und bes Ritterthums zugleich zu malen weiß. Bie fobann Salabin in freier Mannlichkeit fich awischen Beibe ftellt, giebt einen weiteren Beweis gludlicher kompositiver Berechnung. Rimmt man bazu, wie biefe Charaftere die verschiedenen Standpunkte religiöfer Anschauung vor und vertreten und zugleich von ihren verschiedenen Standpunkten aus. ohne Abficht und burch bas Schidfal felbst geleitet, bem 3mede ber Dichtung gleichmäßig bienen; wie Jube, Dufelmann und Chrift in einem Berte ber Menfchlichkeit, in ber Rettung ber Recha, fich unwillfürlich begegnen, von diesem aus fich zusammenfinden und verbinden; wie der Jude bedeutsam im Mittelpunkte bes Gangen fleht und bas Symbol ber boberen religiofen Dulbung und Liebe wird, indem ja die anderen beiden Religionen in ber bes weisen Nathan ihre gemeinschaftliche Mutter haben, indem zugleich ber Jube vermöge feines Gefchafts mit Allen naber verkehren mochte, fowie er burch Reifen in Belt - und Menschenkenntniß gereifter als die Anderen erscheinen mußte 1) - vergleicht man bies und Abnliches, fo muß man wohl gestehen, daß die Anordnung, wie fehr fie auch nach mancher Seite bin in der weiteren Entwidelung ben abfichtlichen Raltul bemerken läßt, doch im Allgemeinen ein bedeutendes Talent dramatifcher Dfonomie und organisirender Runft beweift. Diese bekundet fich auch barin, bag ber Grundgebanke in möglichfter Bestimmtheit in ber Sandlung veranschaulicht wird. Sowie nämlich die religiöse Dulbung zwei Sauptfeinde bat, ben Aberglauben des Fanatismus und die Sophistit pfaffischer Orthodorie, fo werden hier auch diese beiden Finftermachte in ibrem Streben und zugleich in ihrer Übermindung trefflichft vergegenwartigt. Dit fluger Rudficht wird uns ber Aberglaube in feiner fchmarmerifchen Form in bem weiblichen Charafter ber Daja vorgeführt, in seiner dogmatischen Strenge dagegen im Tempelherrn, mahrend die Gophistit des Pfaffenthums in dem Patriarden por die Augen tritt.

<sup>1)</sup> Wenn Rotscher in dem "Cyflus bramatischer Charaftere" barauf hins weist, daß jene Wahl des Juden wesentlich badurch motivirt erscheine, daß in ihm eben als Juden das religios=exflusive Princip vorzugsweise zu überwinden sep und somit durch die Aberwindung das Princip der freien Humanität um so positiver hervortrete, so ist diese Bemertung jedenfalls als eine scharssinnige anzuerfennen.

Erste erscheint entzudt von ihrem Glauben an die Engel, ber Andere ereisert sich in kirchlicher Befangenheit und schont selbst bes weisen Justen nicht, von bem Dritten aber fagt ber einfältige Klosterbruber:

"Nur, meint ber Batriard, fen Bubenftud' Bor Denfchen nicht auch Bubenftud vor Gott."

Mitten in diesen Aberglauben und priesterlichen Trug, über beren Regionen Rathan gleich frei erhaben schwebt, spielt die naive Dulbsamkeit ber Recha freundlich = still hinüber, die da meint, daß Woses nicht bloß auf Sinai, sondern "wo immer er gestanden, vor Gott gestanden," ebenso die treuherzige Woral des Klosterbruders, der gehorcht, ohne "viel zu klügeln," obwohl er denkt, der Patriarch gebrauche ihn zu allerlei, "wosver er großen Ekel habe." Auch das edle Herrscherbewußtseyn des grossen Saladin, der

"Richt verächtlich von bes Bolfes Stimme bentt," greift wohlthatig kontrastirent in bas Getreibe afterreligiöfer Frömmige keit hinein.

Im Allgemeinen mag noch auf den romantischen Sintersgrund hingewiesen werden, welcher dem Ganzen unterliegt und der an und für fich wefentlich verstäudig-berechneten Komposition eine anzies hende poetische Perspektive verleihet, wodurch die philosophische Tendenz in die Beleuchtung der Phantasie erhoben wird. Dahin gehört vorad der Schauplatz selbst, nämlich die jerusalemitisch-orientalische Landswaft mit ihren biblischen Erinnerungen, ihren eigenthümlichen Ansichten, ihren Palmen u. s. w. Dahin gehört das Mystisch-Ritterliche des Tempslerordens, das phantasiereiche Bild des islamitischen Kriegerthums und seines hier geseierten Gelden selbst, endlich das bedeutsame Gineinragen der Kreuzzüge, an welche sich die imaginativen Vorstellungen in so hos hem Rase knüpsen.

So steht benn-ber Nathan, trop ber bibaktischen Absichtlichkeit und bei aller Rangeshaftigkeit bes inneren lebendig - freien Organismus sow wie der metrischen Plastik und Harmonie, als ein Werk ba, an beffen Gestaltung sich die Racht eines höheren Geistes unverkennbar bewährt. Er bleibt ein unvergängliches Denkmal, das die beutsche Muse der Idee ber Menscheit und ber nationalen Gesinnung zugleich Beseth hat. Und so scheiden wir benn, erbauet und gestärkt, von bem

trefflichen Manne, auf ben fo febr, wie irgend Ginen, die Worte Gitbe's Anwendung finden burfen :

"Ber in die Beiten schaut und ftrebt, Rur ber ift werth, ju sprechen und zu bichten 1)."

## Prittes Kapitel.

Stand ber nationalliterarischen Biffenschaft mahrend ber Epoch ber Lessing'schen Reformation.

Beffing's reformatorische Bemühungen richteten fich junachst und it geraber Linie auf Die Buftanbe unferer poetifchen Literatur, welch baber auch vorzugsweise von ihm ihre neuklassische Stellung batirt. lein es konnte nicht fehlen, daß einerseits die Leistungen felbst, welche et in mehreren Gebieten ber Biffenschaft j. B. in ber Theologie, Philosophie und Alterthumskunde barbot, mehrfach auch hier anregen mußten, wie unter Anderm bei Berber, daß andererfeits aber auch ber Geift ber freien Untersuchung, bas Princip ber von ihm festgestellten Selbstftanbigteit ber fubjeftiven Überzeugung gegenüber bem Ansehn der Überlieferung und anmaßlichen Autorität die miffenichaftlichen Strebungen bedingen mochte. Laffen wir nun zuborderft ohne nochmalige weitere Erwähnung, was auf dem Zelbe der Philosophie und Theologie außer ben Leffing'ichen Schriften gleichzeitig erschien, verschieben wir Herder's bezügliche revolutionare Bewegungen für die nachstfolgende Drang - Epoche, in welche fie nach Geift und Zeit geboren; so bleiben vorzüglich nur die Politik und Pabagogik für die gegenwärtige Berudfichtigung übrig, ba die andern Biffenschaften, jum Theil felbst die Geschichte, in biefem Zeitraume noch feinen echt nationalen Charakter gewinnen konnten. Der Staat und die Schule (die Erziehung) wurden ber Betrachtung um fo eher unterzogen, als gerade

<sup>1)</sup> Bir erinnern gern noch an ein poetisches Wort Blaten's über bar Rathan:

<sup>&</sup>quot;hier ift Alles Charafter und Geift und ber ebelften Menschheit Bilb, und bie Gotter vergehn vor bem alleinigen Gott."

be in ben Nachbarlandern, Frankreich und England, bereits mehrtige wiffenschaftliche Behandlung gefunden hatten. Seben wir pon bern Schriftstellern ab, fo ift es vornehmlich 3. 3. Rouffeau, ber beiberlei hinficht ben haupteinflug bei und in biefer Zeit geubt bat. ierseits durch feine verschiebenen politischen Schriften, andererfeits th feinen Emil. Die neue Beloife fteht popularifirent amifchen iben. Außer Rousseau's Werken barf noch bie Encyclopédie univerlle, an welcher fich bie geistreichsten französischen Schriftsteller von baule betheiligten, ale vorzüglich mitwirkend genannt werden. Auf bem ebiete ber Politif begegneten wir ichon in ber vorreformatorifchen poche einigen Erscheinungen, welche einen freieren Beift bethatigten ib das Bedürfnig des Fortschritts bemerken ließen. Freilich maren hier außer Friedrich's II. praftischem Berbefferungestreben 1) junacht mifche Erguffe, in benen fich bas neu erwachenbe politische Bewuftfenn mals kund gab. Rlopftod ftand an ber Spike; Die preußischen Dicht, Ramler und Gleim unter ihnen voran, sangen vielfach in volitiler Begeisterung. Befonders fand biese politische Poefie in Schmaben nhanger, Rachahmer und Fortbildner, und pflanzte fich hier durch Schuut und Schiller, bann burch Uhland, jungft burch hermegh in die Gemwart berüber. Much die profaische Politik nahm nun von bier ren Ausgang, nicht ohne nahe Anschmiegung an die Poefie. Fr. Rarl on Mofer, mit beffen Staatsgrammatit (1749) biefe Literatur geiffermaßen beginnt, und den wir bereits oben erwähnt, weiset uns sont nach Schwaben bin. Er vertritt aber in feinen fpateren Schriften mit uftus Dofer in biefer Epoche bauptfachlich bie eigentliche politische iteratur Deutschlands. Schlozer gehört erft ber folgenden Epoche bes Hurms und Drangs eigenthumlich an. Bie verschieden nun die beim erstgenannten Männer in Auffassung und Darftellung fenn mögen, 1 ber Tenbeng, bas Princip ber Menfchenmurbe und bes reien menfchlichen Rechts bem politischen Bewußtfenn laber zu bringen, begegnen fie einander. Wie es die damaligen Staatsverhaltniffe und socialen Zustände in Deutschland mit fich brachm, war ihre schriftstellerische Thatigkeit weniger eine theoretisch =

<sup>1)</sup> Übrigens betheiligte fich Friedrich auch schriftftellerisch an ber Politik. Bir rinnern bier nur an feinen "Autimacchiavell", welcher schon 1740 erschien.

\_\_\_\_

wissenschaftliche, als eine mehr kritische, oppositionelle, gelegenheitisch und fragmentarische. Gern blickt man übrigens aus der Mitte des neum zehnten Jahrhunderts auf jene Bergangenheit zurück, indem dort das ehrenhafte Ringen nach dem hohen Gute beginnt, für welches Deutsch land jüngst seine Revolution gewagt, ohne jedoch den Preis zu gewin nen. Moser suchte von oben zu reformiren, indem er gegen die Ba amtenwelt seine strassende Stimme erhob, während Möser von unten, aus dem Leben des Bolks selbst, die Mittel und Motive der politischen und socialen Verbesserung hervorziehen wollte. Wir wiederholen hin nicht, was wir über Moser bereits am Ende des vorhergehenden Indernund bemerkt haben, wohin eben sein erstes politisch eliterarisches Auftreten gehört 1), wir übergehen daher diejenigen seiner Schristen, welch in jene Zeit fallen, und heben nur noch einiges Späteres hervor 2).

Dieselben Grundsate, welche er früher so energisch als freimutig bekannt, sprach er auch später mit gleicher Offenheit aus. Bom Standpunkte des Christenthums aus forderte er die Fürsten und ihre Die ner zu rechter und wahrer Regierung auf, ohne jedoch wie die heutigen Apostel des s. g. christlich en Staats unter dieser frommen Rask den theokratischen Despotismus statt der Freiheit predigen zu wollen Er meint nur, daß, "wenn ein großer Herr das Geheimniß verstünds viele wahre Christen als Minister und Rathe in seine Dienste zu bekommen, er Bunderdinge würde thun können." Mit kräftigem Rute wirft er sich gegen die Tyrannei und die anmaßliche Selbstsucht der Boamten und die Rabinetsbespotie, mit richtigem Takte die Burzel be zeichnend, aus welcher die auf die Gegenwart noch vielsach das töbtlicht

<sup>1)</sup> Auch an ben Bater Karl von Mofer's, J. J. Mofer († 1785), haben wir oben schon erinnert und bemerken nur noch, baß berselbe wegen seines hatriofichen Freimuthe auf hohentwiel in Burtemberg fünf Jahre lang bußen nußte. Der Sohn sagt, "daß er von ihm in die Grundsäte der Rechtschaffenheit und die Geheim niffe bes wahren Patriotismus eingeweiht worden sen." Übrigens scheint Moser von seinem Bater auch die fromme religiose Richtung gent zu haben, welche in seinen Schriften fast überall durchleuchtet.

<sup>2)</sup> Außer ben früher genannten Schriften hat Moser viel und über Bieles geschrieben. So erschienen von ihm 1751 "Aleine Schriften" und 1763 — 64 "Gessammelte moralische und politische Schriften", welche manches Treffliche enthalten. Die Zahl seiner Schriften beläuft sich auf 55.

lift ber echten politifchen Arribeit erwächft. Er fcont weber Die fürft. ben herrn, noch ihre dienfleifrigen Creaturen. Es war freilich eine plimme Zeit für unfer armes beutsches Bolt, jene Zeit ber Kleinfürften. Mfür, und es that Roth, daß neben ben volksgefinnten Berrichern. riedrich II. und Joseph II. 1), auch die öffentliche Meinung endlich Dr. me fand, die ihr Herzweh auszusprechen nicht scheuten. In biefen linficht haben wir bes Zusammenbangs wegen bier nun vor Allem Man n's "Patriotifches Archiv" ju nennen, obwohl es erft 1784 erbien, worin er in konkreten Rallen nachweist und abndet, mas er in en früheren Schriften (im "herrn und Diener", sowie in ber Schrift om "beutschen Nationalgeiste") im Allgemeinen bezielt batte. Es ift freulich, ju gewahren, mit welch eblem Gifer bier ber unerschrockene Rann die Berte politischer Finsterniß und Regierungsbeimlichkeit an at Tagetlicht gieht, die Ungerechtigfeit ber Beborben und Beamten berorftellt und die gefinnungelofe hofpubliciftit, die fich abmubete, Die undert und mehreren fleinen beutschen Kürsten mit ber absoluten Dacht wientalifder Despoten zu bekleiden, der öffentlichen Meinung anbeimfebt. Bornehmlich bezeichnet er bie Offentlich teit als bas einzige mb wesentliche Mittel zur Befreiung Deutschlands aus bem Joche ber wlitischen Unmundiakeit und fürstlichen wie bureaukratischen Billkur 2).

<sup>1)</sup> Langst hatte Kriedrich das große Wort der (späteren) französischen Revolusion ausgesprochen, "daß der geringste Bauer, ja der Bettler selbst ebensowohl als in König ein Mensch ift," als Joseph in einem seiner befannt gewordenen Briefe won 1787) schrieb, "daß das Wohl seiner Unterthanen seine Leidenschaft sey." Dach wirfte Joseph mehr in der Zeit und in der Weise des Sturms und Oranges, dahrend Friedrich's politische Bedeutsamkeit der reformatorischen Literaturzeit anges bot, wie wir bereits zum Theil ausgeführt haben und weiter abwärts noch einmal berühren werden.

<sup>2)</sup> Intereffant in Beziehung auf die politischen Buftande unserer Gegenwart ift, bas ber fraftige Mann por hundert Jahren über das Berhältniß ber Landstände ihnieb. "Seitdem die Soldatenregierungen bei und eingeführt wurden, seitem bie eine Sälfte des Bolfs die andere ernähren muß, seitebem der lieinste herr so viel Soldaten auf den Beinen hat, als nothig find, fein Land zu tyrannisten, seitdem kommt es bei Bielen je länger je mehr nur noch auf den Billen an, ob der Fürft seinen Pflichten genügen, ob er seine Landstände ton sideriren oder brutalifiren will." Aberhampt aber führte R. v. Mos fin gegen die Fürften und ihre Hoftwicksfichaft eine Sprache, welche jeht Jedem, der

Bliden wir nun aber vom Inhalte weg auf die Form, fo tritt uns frei lich noch viel Beraltetes und Mangelhaftes entgegen. Moser bewest fich fast noch gang in ber fcweren Ruftung bes Rangleifthis, und von ber bamals beginnenden Einwirkung bes Gefchmads auf die beutich Profa findet fic bei ibm taum eine Spur, obwohl einzelne Stellen ba weifen, daß er auch in dieser Sinficht höber fteben wurde . wenn im nicht ber Stoff, ber 3med ber Berbefferung, ju fehr gebrangt und übn bie formellen Rudfichten fortgeführt batte. Die eigenthumliche Lage, in welcher Mofer fich zwischen gegebenen Buftanben und bem Bedurf niffe bes Fortichrittes eingeklemmt fand, gestatteten teine ruhige Befin nung und Saltung, und auch hier burfte Gothe Recht haben, wenn a pon Mofer's Hauptschriften fagt: "Sie beuten fammtlich auf eine Ungebuld in einem Buftanbe, mit beffen Berbaltniffen man fich nicht verfobnen, und ben man boch nicht los werden kann 1)." Die Literaturbriefe begrüßten Mofer's energisches Auftreten mit freundlicher Theilnahmt und mußten auch hier zu murdigen, mas an ber Zeit mar, Berber aber nennt ihn "einen Patrioten für brei Zeitalter in Deutschland," eine Mann, "ber das Schrot und Korn der alten lutherischen Religion, ber alten Freiheit, Chrlichfeit und gefunden Bernunft unferer Bater" fannte, obwohl er dabei nicht verhehlt, "daß der Minister zu oft biktire 2)."

sich biefelbe erlauben wollte, mindestens eine Anklage auf "Majestätsbeleibigung" nuieben wurde.

<sup>1)</sup> Dichtung u. Wahrh. I. S. 122. — Interessant ist, über Meser bas weitere Urtheil Gothe's und seines fürstlichen Freundes, des herzogs K. August von Weimar, zu vergleichen. Während der Erstere nach seiner schönen Weise, jedem Wirken sein eigenthumliches Recht widersahren zu lassen, Mosern anerkennt und ihm sogar einen bedeutenden Einstuß auf seine eigenen damaligen Strebungen zugesteht, während er von ihm sagt: "Auch er (Moser) hatte einen gründlich stitllichen Charafter — und wollte das Geschäftsleben einer gewissenhafteren Behandlung entgegenführen — er wollte als Staats = und Geschäftsmann wirken, — aber er wollte auch zugleich als Wensch und Hürger handeln und seiner sittlichen Würde so wenig als möglich vergeben," spricht der Andere mit unversennbaren Aristokratenbewußtseyn über denselben Mann in den niedrigsten Ausbrücken, indem er ihn "einen goldne Dosen = und Gelöfresser" nennt, den er "sein Leben lanz nicht leiden konnte," ja einen "Lump," der "mit Trompeten und Bausen sallen könne und boch ein Lump bleibe." Br. an Merck I, 257.

<sup>2)</sup> Mofer fcheint allerdings in feiner prattifchen Laufbahn, namentlich ale Pro-

Bober erhebt fich bei gleicher Sachrichtung in humaner und aftheicher Beziehung sowie in Abficht auf Klassische Bilbung Justus Doer aus . Denabrud (1720 - 1794). Er gebort zu ben wenigen Schriftellern jener entfernteren Beit, beren fich unfere Wegenwart noch gern rinnert und bem fie ihre ernste Reigung entgegenbringt 1). Möfer verankt biefe Bevorzugung ebenfo febr feiner volksthumlichen Gefinung, feiner national = patriotifchen Deutschheit, als auch bem geiegenen und zugleich gründlich gebildeten Charafter feiner Schriften. em offenen Eintreten in ben neuen Geift unfrer Literatur, und ber urch alle feine Berke hindurchgehenden Tüchtigkeit in intellektuefler wie wralifder hinficht. Der Menich in und mit bem Staate, bie humanitat im Glemente bes politischen Lebens bilbet feine Ir - und Grundüberzeugung. Er fteht übrigens mit Dofer gunachft uf bem praktifch = politischen Standpunkte und genoß wie biefer bie angjährige Erfahrung bebeutender Staatsamter; baher auch bei ibm veniger Theorie und Schulmethode als unmittelbares hineingeben auf ie gegebenen Buftanbe und die Bedürfniffe ber Birklichkeit. Doch verteft er fich inniger und zutraulicher als Mofer in die konkreten Bersaltniffe ber Gegenwart, ohne jedoch das Allgemeine darüber außer Bielmehr verfteht er, mit meifterhafter Runft aus bem Not zu lassen. Rleinen bas Große, aus bem Besonderen bas Allgemeine, aus provinjellen und lokalen Buftanben die gemeinsamen bes gamen Baterlanbes iberhaupt zurudfpiegeln zu laffen. In ben Miniaturbildern ber weftibent ber landgräflichen Regierung in Darmftabt, teinesweges von Minifierialwills Ar frei gewefen ju fenn und fich über Bebuhr bespotifcher Barte fculbig gemacht m haben, wobei freilich nicht zu überfehen ift, bag einerseits bas bamalige heffische Beamtenwefen fehr im Argen lag, andererfeits aber auch viele Intereffen burch ben "auslandischen" Minifter verlett wurden. Über biefe Berhaltniffe ift inebesondere pu vergl. R. Dagner, Briefe aus bem Freundschaftefreise von Gothe, Berber, höpfner und Merct. Leipzig 1847. namentlich S. 200 ff. Daneben verbient jes boch Berudfichtigung , was Rob. Dohl in ben Erganzungs = Blattern gur allg. Beitung 1846. (Auguft) über Mofer mittheilt. hier mag indeg der Bermandte wohl nicht von aller Borliebe frei geblieben feyn.

<sup>1)</sup> Erft vor einigen Jahren (1843) hat Ab eten eine neue Ausgabe von Mosfer's "fammtlichen Werken" in 10 Banben beforgt. (Neu geordnet und aus bem Nachlaffe beffelben vermehrt). Diese Ausgabe ift auch noch wegen ber beigefügten biographisch scharafteristischen Notizen befonders schäpenswerth.

phalischen Bauern - und Landverhaltniffe zeigt er und Die Ruge bei Phylicanomie bes beutiden Bolts im Großen; in ber weftphälifden Spinnflube läßt er uns feben, mas bem Gesammtleben frommt und iche bet; in ber Charafteriftif bes Gegenwartigen zeichnet er bie Beburfnif Bahrend Moser von oben berab Befferung forbett mi gegen bie Saupter vorbringt, fucht Mofer fich naber an bie Bolls auftande, an die focialen Bezüge und Zwede zu halten, um von bie aus den Fortidritt genetisch zu vermitteln. Dabei erscheint er überd als Mann voll eblen Boblwollens und vom reinsten Gemüthe, mas im teboch nicht hindert, oft mit treffender Fronie zu zeichnen, wodurch bam Die Darftellung bas Geprage mabrhaft kunftlerischer Areiheit und Seiterfeit zugleich gewinnt. Sprache und Styl haben eine fcone Danichfaltigfeit nach Daggabe ber Gegenftande und Standpuntte ihrer Be handlung und erweisen ebenso viel Bildung bes Gefdmade, als die Gu ben , welche behandelt werben , Kenntnig und Bertrautheit in ungewungener Beise überall feben laffen. Done Bordringlichkeit macht fich feine große Gelehrsamteit im Bunde mit vielseitigfter und gebiegen fer Belterfahrung geltend, und gleichsam in freier Phantafie weiß bit Meisterhand bes Schriftstellers alle möglichen Themen leichtsvielend und in ben feinsten übergangen zu behandeln und alle auf ein Grundthema Die Berbesserung bes socialen Menschenglucks, obne Zwang meudzuführen. Bie er vermöge seines Amts berufen mar, amischen Aura und Standen, zwischen Privilegien und Bolkerechten vermitteln aufzutreten, fo verrathen feine Schriften eine unbefangene Stellung übet ben volitischen wie socialen Parteirichtungen, wobei jedoch wohl bement werben tann, daß ihm bas eigentlich burgerliche Glement als die recht Grundlage bes ftaatlichen Gebeihens erscheint. Dem Reuen zugewendet, mochte er boch bas Alte nicht überall verkennen, und wie er jenes forbern wollte, so vertheidigte er dieses, wo es ihm berechtigt ichien, gegen bie Aumagung einer zudringlichen Neuerungsfucht, Wennaleich ein Reind ber fentimentalen Philanthropie und ein Mann verftanbiger Beltauffassung, besaß er boch Herzensfreundlichkeit und ibeale Stimmung genug, um fich bes echt Menschlichen im Menschen mit Liebe an: zunehmen. Auf diese Beise erwarb er sich denn auch sowie die Ach: tung feiner Zeitgenoffen, fo die Werthichatung ber größten Schriftsteller

16ft. Bir übergeben bie Urtheile Anderer und führen mur bas eines Gingen an. "Immer," fagt Gothe von ibm, "ift er über feinen Gegenftanb chaben und weiß und eine heitere Anficht bes Ernfteften zu geben, balb inter biefer, balb hinter jener Daste halb verstedt, balb in eigener Perm werechend, immer vollständig und erschöpfend, dabei immer frob. nehr ober weniger ironisch, burchaus tüchtig, rechtschaffen, wohlmeinend, a mannichmal berb und heftig, und dieses Alles so abgemessen, daß man ugleich ben Geift, ben Berftanb, Die Leichtigkeit, Gewandtheit, ben Beschmad und Charafter bes Schriftstellers bewundern muß. In Abicht auf Babl gemeinnütiger Gegenstande, auf tiefe Ginficht, freie Übericht, gludliche Behandlung, fo grundlichen als froben Sumor mußte ich ibm niemand als Franklin zu veraleichen 1)." Merkwürdig ist es. wie Möser bereits bamals, also vor beinahe einem Jahrhunderte, Institute empfahl, die wir erft jest und nur in Folge ber jungften Revolution errungen haben, 3. B. bas Wefchwornen gericht, über meldes der einfichtsvolle, national = geschichtstundige Mann die treffendsten Bemerkungen macht. Auch anderweite Urtheile find fehr bezeichnend und noch im= mer für unfere Gegenwart bedeutfam. Go fagt er 3. B. in ber Rritik eines Mofer'ichen Wertes unter Anderm : "Um hofe lebt nicht ber Datriot, nicht ber Mann, ber zur Nation gebort, sondern ber gebungene Belehrte, ber fich fcmiegende Bediente, und bas Chamaleon, bas allegeit die Farbe annimmt, die ihm untergelegt wird." In ber Schrift "über Sprache und Literatur" bemerkt er bon uns Deutschen : "Der Staat geht unter ber Bache ftebenber Beere maschinenmäßig feinen Gang; wir fuchen bie Ehre fast blog im Dienste ober in ber Belehrfamkeit und nicht in Erreichung bes bochften 3wede von beiben." überhaupt aber find seine Schriften voll praktischer Bahrheiten und treffender biftorischer Anfichten, und es mare zu munschen, bag gerade unfere Beamten ihm ihre Aufmerksamkeit besonders zuwenden möchten. Dabei find Unbefangenheit, Ginfachheit und magvoller, aber offener Freimuth ichagbare Gigenschaften seiner Darftellung. Um umfas= fenbsten und Klarften zeigt fich seine politische Denkart und ganze Beife in ben "Patriotischen Phantafien", einer Sammlung fleiner

<sup>1)</sup> Dichtung und Bahrh. Bb. III. S. 242 ff. Schon Biefter ftellte ihn in ber Berliner Monatofchrift (1783) neben Franklin.

Auffabe, meistens ötonomische, burgerliche und sociale Berbaltniffe üben baupt betreffend, welche zuerst in den Osnabrud'ichen Intelligenzblattern (feit 1766) erschienen, und spater unter Mitwirkung feiner Tochter, Frau v. Boigt, gesammelt und herausgegeben murben. Bon ihnen gilt hauptfächlich die obige literarische Charakteristik. Bas uns als Obantafie gegeben wird, ist die reinste Birklichkeit; die Phantafie ift bier nur ber freie Ginn bes gebilbeten Berfaffere, ber burch Alles gebt und es geiftig abelt. In biefen Bolkeblattern rebet ein echter Freund bes Bolts die Sprache bes Bolts, geht ein in die Berhaltniffe feines Lebens und Birtens und versteht es, ihm ben Spiegel feiner Buftante und Bedürfniffe vorzuhalten, zugleich ihm die Mittel bes Befferwerdens einfach barzulegen. Möfer macht fich vertraut mit bem Bolte, ohne gemein zu werben; vielmehr waltet auch bier überall bie Dacht feines bellen, gebildeten Geiftes. Wenn er bin und wieder in ben fortschrittliden Beziehungen allzu bebenklich erscheint (z. B. in Abficht auf bie burgerliche Gleichberechtigung ber Juden ober auf Abichaffung ber Leibeigenschaft und Borigkeit 1)), fo mar es mehr bie Unficht von bem für ben gesellschaftlichen Zustand überhaupt wie für die Intereffenten (die Leibeigenen) felbst insbesondere vortheilhafteren Zustande, als eigentlich konservatives Vorurtheil. Außer den "patriot. Phantafien" ift es zunachst noch feine "Denabructische Geschichte" (1768), welche befondere Obgleich bas Werk fich auf ber Grundlage Berudfichtigung verbient. einer reichen Quellen = und Urkundensammlung aufbauet; fo läßt fich in ibm boch bie volksthumlich = politische Tendenz nicht verkennen. Zugleich berricht auch darin ber ungeschminkte kernige Ausbrud, welcher Möfern überhaupt eignete und in Berbindung mit der tiefen Renntnig des deutfcen Bolkelebens biefer westphälischen Partikulargeschichte eine allgemeinere nationallitergrifche Bedeutung verleiht 2). - Außerbem nabm Möfer, ber anfange, wie die Zeit feiner ersten Bilbung es mit fic brachte, unter ber Bucht ber Gottiched'ichen und frangofischen Regel ging und schrieb (3. B. in seinen zwei Wochenschriften 1746 - 49), lebbaften Theil an ben neuen Bewegungen in ber Literatur und hielt fich nicht

<sup>1)</sup> In seinem Briefwechsel finden fich Außerungen, welche an feiner ernftlichen Meinung binfichts biefes letteren Bunttes zweifeln laffen.

<sup>2)</sup> Der britte Theil ift von Stuve herausgegeben.

ir zu alt, dem damaligen jungen Dentschland der Drang - und Sturmpoche seinen Beifall zu gewähren. Mit dieser Jugend stellte er sich in
beihe und Glied, wo es galt, dem fremden Geschmacke gegenüber die
lationalität, der konventionellen Tradition gegenüber die Natur, der
lutorität der Schule entgegen das Recht der freien Genialität zu beaupten; wie er denn mit Göthe, dem eigentlichen Koryphäen des dataligen jungen Deutschlands, in freundlicher Gegenseitigkeit stand und
essen erste Versuche mit wohlwollendem Urtheile begrüßte 1). Voll
obenswerther Offenheit vertheidigte er die deutsche Sprache und Literaur wider Friedrich II., als dieser in der erwähnten Schrift De la litteature allemande beide verungtimpste, sowie er sich gegen Gottsched
ves Harlekins annahm, den dieser von der Bühne zu verbannen suchte 2).

Richt so in gerader Linie, wie die beiden genannten Publicisten, iber doch in Absicht auf das Wesentliche der Überzeugung mit ihnen nahe verwandt, bewegte sich im Gebiete der Politik Helfrich Peter Sturz mis Darmstadt (1736 — 1779). Obwohl daher nicht so unmittelbar wie jene politischer Schriftseller, hat er doch die politischen Zwecke im Allgemeinen zum eigentlichen Hintergrunde seiner meisten Schriften gewommen. Fast überall begegnet man Fragen und Urtheilen, welche mehr oder weniger absichtlich oder gelegentlich in dieses Fach hinüberpielen. In den kleineren Abhandlungen sinden sich selbst solche, die zanz ähnlich den Röserschen Phantasien sociale und politische Gegenkände geradezu behandeln. Neben diese treten dann die Reisebriefe, in denen er in fragmentarisch zeistreicher Weise englische Zustände, mit

<sup>1)</sup> Abeten, Reliquien von Juft. Mofer. Berlin, 1837.

<sup>2)</sup> Was die Sprache angeht, so war Moser bemühet, für sie der Gottsched's schen Entmannung gegenüber besonders einen freieren Ausdruck und eine kühnere Beswegung zu beanspruchen und statt der abstrakten Glattheit die provinzielle und dias lektische Erfrischung zu erstreben, wie er denn gerade deskalls Lessingen besonderes Lob ertheilt. Er ist entschieden gegen die damalige Buchsprache, welche "auf der Tenne dörrt, statt auf dem setten Boden der Dialekte zu stehen." — In der Posse "harletins Heinnat", einem Jugendversuche, tritt er der pedantischen, kleinlichen Moralisation dersenigen gegenüber, welche Poesse und Leben auf das Caput mortuum einer hohlen unnatürlichen Tugendlehre zurücksühren wollen. — Übrigens war Möser nicht bloß mit der antiken Literatur, sondern mit der aller neueren Bolzker vertrauet, mit der vaterländischen in hohem Grade. —

treffenben politischen Bemerkungen burdwebt, jur Unschauung bringt Seine befanntefte und umfaffenbite Schrift ift bie Lebensbefdrei. bung bes alteren Grafen (3ob. Sartwig Ernft) von Bernftorf, unter beffen Ministerium er als banischer Gesandtschafterath biente, mab rend er zugleich näheren häuslichen Umgang mit ihm pflog. Sturz, vor Ratur ein icones Talent, erhielt burch feine vielseitigen staatsgeschäftle den Beziehungen und boberen gesellschaftlichen Erfahrungen eine gebil bete Reife in Auffaffung und Beurtheilung der öffentlichen Berhältniffe, welche fich auch ber gangen stylistischen Darftellung mittheilte, die burd Leichtigkeit, Gewandtheit, feine Fronie und gefchmadvolle Saltung au gieht und in mehr als einer Sinficht an Mofer's Beise erinnert, ohn jedoch die gefunde Frische und Unbefangenheit zu haben, wodurch diese, wie wir gesehen, eben ausgezeichnet erscheint. Bielmehr tritt nicht felten eine gewiffe Gesuchtheit und unzeitige afthetische Fulle ftorend in ben natürlichen Gang ber Rebe und hindert ihre wohlgefällige Sarme Im Übrigen schloß er fich ber neuen Literaturrichtung an, beim Princip er theoretifch zu bem feinigen machte, obwohl er in der poets fchen Praris (namentlich in ber bramatischen), in ber er fich gleichsall versuchte, hinter ber Theorie der neuen Raturasthetik weit zurudblich und in gottschebistrenber Formlichkeit nur fein poetisches Unvermögen barthat.

Dit diesen und einigen andern weniger bedeutsamen politischen Lieteraturerzeugnissen gingen die padagogisch-resormatorischen ziemlich parallel. Sie betrasen hauptsächlich die Schulerziehung sammt der Methode des Unterrichts und zwar alle Stusen hindurch, von der Bolksschule dis zur Universität. Es ist aber diese Seite der damaligen Geistestegsamkeit in unserer Nation hier um so mehr zu erwähnen, als Umwandelung und Umschwung in der nationalen Literatur von dorther die bedeutsamste Bermittelung erhielt. Denn abgesehen davon, das durch die Verbessserung der höheren, namentlich der humanistischen Studien, dien, Geschmack und Ideenreichthum der ästhetischen Schriftsteller selbst gesördert wurde, verbreitete die neue Bolkspädagogist und der zweize mäßige Bolksunterricht bei dem großen Publikum eine vielseitigere Empfänglichkeit und Theilnahme für die nationalliterarischen Richtungen, welche eben damals ihre Bahnen in die weite Mitte des Bolks vorzu-

ibieben fuchten. In ber That bing in Deutschland ber Erfolg ber Lite. aturreformation von ber Umwandelung ber Schul - und Erziehungsperraltniffe um fo mehr ab, als es an nationalem Gemeinfinn, an öffent. icher politischer und socialer Ergiebung fehlte, wofür eben nur Erweierung und Freiheit bes Unterrichts Erfat bieten konnten. Zwei fcmere Baften brudten aber um jene Beit noch bas Schul - und Erziehungemeken, die geiftliche Thrannei und die Pedanterie ber Gelehrfamkeit und ber Methode. Es kam also barauf an, bie Jugenbbilbung in beiberlei Sinfict ju befreien und fie aus bem Geifte bes Bolts und nach ben mesentlich menschlichen Zweden neu ju begründen. Borbereitet murbe biefe Emancipation junachft burch die freieren rationalistischen Strebungen in ber Theologie felbft, mehr noch burch bie philosophischen Bemegungen, die mit jenen in engfter Berbinbung ftanben, vornehmlich aber burch bie gleichfalls von ber Philosophie angeregte ibeellere Auffassung bes Alterthums in Sprache und Runft. Raberen Anbalts - und Ausgangepunkt bot bie überall berrichend werbende hinneigung gum Raturprincipe, welches gerabe im Gebiete ber Erziehung von 3. 3. Rouffeau in feinem "Emil" (auf ben wir fcon bingewiesen) zur Grundlage gemacht und fonft auch in fast allen feinen Schriften als bas Beil menfchlicher Angelegenheiten verkündiget wurde. Es bing beshalb mit bem neu erwachten Bewußtseyn ber Ration wefentlich zusammen, bag um biefe Beit Manner auftraten, welche ber Bolts - wie ber gelehrten Soule eine gründliche Berbefferung erwirken wollten. Sierbei lag es in der Ratur der Sache, daß diefe Berfuche, obwohl beiderfeits im Zwede fich gleich, in ber Ausführung doch febr verschieden fenn mußten. Die Boltsschule stedte am tiefsten in der Abbangigkeit von der kirchlichen Auwritat und in ber Barbarei bes fiebenzehnten Jahrhunderts. Das Werk ber großen Rirchenreformation batte bier noch wenig Erfolg erringen tonnen, und bie trefflichen Unternehmungen Melanchthon's waren ohne lebenbigen Fortschritt geblieben. Auf dieser Seite war baber ein vollfandiger Bruch mit ber Bergangenheit nothig; es bedurfte eines gewalttbatigen Schrittes, um bas Alte ein - für allemal gurudzuweifen und die neuen Grundlagen vorzuschieben. Anders verhielt es fich mit ber boberen, gelehrten Schulbildung. Go fehr auch hier ber geiftlofe Rethobenzwang herrichte, fo ichwer ein leibiger Orbil - Pebantismus auf den Symnasialanstalten und ein starrer Systemsormalismus auf ben Universitäten lastete; so konnte doch die kirchliche Gewalt hier weniger willkürlich walten, und immer lag in den Gegenständen selbst, wie unbeholsen sie auch behandelt werden mochten, ein geistiger Kern, welcher dem Bewußtsehn eine höhere Stimmung zu gewähren geeignet war. Daher mochte denn auch nach dieser Seite hin die Umwandelung leiser und ohne geringere Erschütterung vor sich gehen. Jedensalls aber stand man dort wie hier auf demselben Standpunkte, auf dem der Rensch lichkeit, d. h. man wollte beiderseits, daß Erziehung und Unterricht das eigentlich Menschliche, die freie menschliche Würde und die echt menschlichen Zwecke, bezielen sollten. Hierin trasen diese Schulresormationen selbst wieder mit den politischen Regungen auf gemeinschasstlichem Grunde zusammen.

Unter den Mannern, welche auf dieser Bahn den Fortschritt vermittelten, sind vornehmlich zwei zu erwähnen, an deren Wirksamkeit sich jene glücklichen Beränderungen vorzugsweise knüpften, wir meinen Based do w und Heyne. Zener steht an der Spite der Umwälzung, die in der Bolkserziehung und dem Bolksunterrichte vor sich ging, während Depne die Resorm in der höheren humanistischen Schulbildung einleitete. Dabei ist jedoch nicht zu übersehen, daß das, was Basedow auf seinem Gebiete zunächst unternahm, nicht bloß auf dieses beschränkt blieb, sondern sich mehr oder minder auf die Grundsätze und Rethode der Erziehung und des Unterrichts überhaupt erstreckte und daher auch, wenngleich nur unter der Hand, Ansehen und Einssluß bei den gelehrten Schulen gewann.

Was nun zuvörderst den Charakter beider Manner angeht, so kann nicht leicht ein größerer Kontrast gefunden werden. Bei Basedow kedes Borschreiten ohne gründliche Ausbildung, ercentrisches Planen ohne gediegenes Wollen, revolutionärer Enthusiasmus in Religion und Schule ohne Gesinnung und persönliche Würde, unruhiges Wirken nicht ohne bedeutendes Maß von Egoismus; dagegen bei Henne vorsichtige Schückternheit bei großer Gelehrsamkeit, behutsames Wandeln auf der Mittelstraße bei entschiedener Abneigung gegen alle Ertreme, Schonung der Menschen und Dinge, ungemeine Zartheit des Gemüths, ängstliche Sorgsalt für Anstand und guten Ton in Schriften wie gegen Personen, leise Bermittelung des Besseren, vorherrschende Reigung für das Rüsliche

und Brauchbare, wenig Borliebe für Philosophie, ziemliche Gleichgultigkeit für theologische Fragen und Meinungen.

Im Gangen ericheint baber fein Charafter bem Bafebow's gegenüber mehr negativ und icon beswegen nicht geeignet zu revolutionarer Birtfamteit, wie diefer fie anftrebte. Wenn Bafebow, ben fein abenteuerliches Leben, bas ihn die Rolle des Bedienten wie des Gelehrten spielen ließ, ber feinen Sitte ziemlich entfrembet batte, bie Sprache gemeiner Rebbe nicht icheuete, fondern nach Schloffer's treffender Bemertung "im Tone eines trunkenen Matrofen" auf Angriffe erwiederte 1); so suchte Benne jedem Streite auszuweichen, weil er seiner Ratur quwider war und sein feingestimmtes Gemuth verlette. Freilich hatte er auch, vom Schickfale frühzeitig gebrängt, lernen muffen, wie Seeren von ihm bemerkt, "Menschen zu ertragen und zu gewinnen." Den Ton berber Abweisung mochte und konnte er nicht greifen. "Go wenig ich Andere," fagt er, "verdamme, welche Muth haben, die breifte Unwifsenheit und den Pedantenstolz in seiner Blöße darzustellen, so widersteht ts boch meinem fittlichen Gefühl (man nenne es Schwäche, wenn man will), folche Baffen zu führen; ich halte mich an das Gute, das überall noch übrig bleibt 2)." Bas Henne von fich selber schreibt, bestätiget Berber mehrfach, am meiften Beeren, fein eigentlicher Biograph. febow wendete, wie bereits bemerkt, fein Augenmerk auf Einführung eines neuen Erziehungs = und Unterrichtsprincipes in die Mitte bes Bolts, er arbeitete in's Große. Es tam ibm barauf an, die Naturmethode an bie Stelle ber icolaitischen Schulzucht, Die freie Berftanbesberricaft an die Stelle ber theologisch - kirchlichen Bevormundung zu feben, babei ben Blid mehr auf bas Rügliche und die unmittelbaren Lebenswede zu richten und die leichte spielende Anschauungsmethode ber vebantisch = qualhaften, welche bamals noch die Jugend bedruckte, ohne fie sonderlich weiter zu bringen, entgegenzuhalten. Go stürmte er fast mit robem Ungestüm gegen die bestehenden Schulanstalten und wollte statt ihrer die f. a. Philanthropine einführen, Institute, in benen auf bem Grunde reiner menschlicher Natur die Jugend ohne die Leiden spftematischer Rucht und ohne boktrinaren Methodenzwang auf bem kurzesten

<sup>1)</sup> Geschichte bes achtzehnt. Jahrh. Bb. III. Abth. 2. S. 100.

<sup>2)</sup> Beine, in ber Ausg. ber fammil. Schr. Berber's, Bb. IV. Borr.

Bege gur Freiheit entwidelt und gur Renntnig bes Praftifd = Wif fensmurbigften gebracht werben follte. Er wurde biermit ber einentliche erfte Urbeber ber frater fich vielfeitig verbreitenben höheren Bolksichulen, ber Real ftubien, fowie er jebenfalls, wie verfehlt auch Mandes in feiner pabagogifden Revolutionsgeschäftigkeit feyn mochte, zur Berbeb ferung bes Elementariculmefent nicht Geringes beigetragen bat, meb des erft feit jener Beit ein Gegenstand größerer Aufmertfamteit gewor Daß fich bei Bafebow und mehreren Anderen, 3. B. bem lieberlichen, rationalistisch = frivolen Theologen Bahrb 1), in bie Bahr beit ber Sache ber finanzielle Spekulationsgeift über Gebühr eingebrangt bat, kann nicht abgeredet werden, barf aber auch nicht hindern, das Bute und bie wichtigen Folgen anzuerkennen, bie aus jenen Unternehmungen für bas beutiche Erziehungs - und Unterrichtswesen bervorgegangen find. Burbe ja auch bie große politische Revolution von Abenteurern, Spekulationegenien, politifchen Spielern oft bie gur Rieberträchtigkeit herab ausgebeutet und migbraucht, ohne jedoch darum ihre welthistorische Birkung im Fortschritte ber Menschheit verloren zu ba-Bie hier, fo schloffen fich nun auch bort wohlgefinnte, ehrenhafte Manner, wie J. G. Schloffer, von Rochow, Ifelin, Pestaloggi u. f. w., bem Geschäfte ber Berbefferung an, und es entstanden zum Theil unter ibrer emfigen Mitwirkung neben ben Schauinftituten, welche, wie bat Musterphilanthropin zu Deffau (an dem fich außer Bafebow felbst noch besonders Bolke, Salzmann und Campe betheiligten), balb in fich jusammenfielen, nicht bloß mehrere gute Erziehungsanstalten in

<sup>1)</sup> Dieser theologische und padagogische Abenteuerer, ben mehr die unverständige Berfolgungssucht ber altliberalen Theologen und zelotischen Orthodoxen (eines Goeze und selbst des anti-goeze'schen Semler) als sein eigenes Berbienst zu einer gewissen Berühmtheit gebracht hat, betheiligte sich sehr eistrig an der neuen padages gischen Revolution, indem er selbst ein Institut (in Heidesheim) errichtete, das aber sehr bald durch die betrügertsche Okonomie seines Gründers unterging. Wie dieservickschreibende Praktifer hin = und hergetrieben wurde, hat er selbst in einer bekannt gewordenen Biographie dargestellt. Seinen ideenlosen frivolen theologischen Rationalismus hat Göthe in einem humoristischen Blatte, "Prolog zu Bahrd's neuesten Ossenbarungen", trefslich persissirt. Übrigens hat dieser vagabundirende Partisan der aufklärerischen Revolution durch seine maßlose Schreiberet den Geist des s. gefranzösischen Atheismus bei den Deutschen zu seiner Zeit nicht wenig gesordert.

Deutschland und in ber Schweig, sonbern et wurde and eine neue Ernehungeliteratur eroffnet, beren Sauptrichtung praktifche Belebrung mar. mb in welcher außer Campe's Robinson und Reifen ber Rinber. freund bes herrn von Rochow (wohl zu unterfcheiben von dem gleich. namigen Berte Chr. Felir Beige's), ein Lefebuch jum Gebrauch fur Banbichulen , am bemertenewerthesten geworben ift. Freilich wurde auch bier die Sache alsbald in bas Gebiet industrieller Zwede berabge-Gelbit bas berühmte Elementarmert von Bafebom blieb bieferlei Tenbengen nicht fremb 1). Bald bilbeten fich orbentliche Rabriten von Rinder - und Jugenbichriften in allen Formen, aus beren Mitte 3. G. Schloffer's (Comagers von Gothe) Sittenlehre für bas Landvolt (1771) (gu ihrer Beit mit dem größten Beifall aufgenommen) und fpater Deftaloggi's Lienbard und Gertrub (1781) als feltene Proben eines befferen Geiftes bervortreten. Dag bei folden Schriften ber afthetifch - literarische Gefichtsvunkt nicht wohl unmit telbar in Rudficht tommen tann, begreift fich leicht, und es fragt fich babei nur, wie viel fie junachft jur Forberung bes menfchlichen Bewußtfebns bei ber größeren Maffe bes Bolts beigetragen und baburch bann mittelbar ben lebendigen Fortgang ber eigentlich nationalen Literatur mitbebingt haben. Es mar nun allerbings von bochfter Bedeutfamkeit, bag neben jenen Neuerungen, bie burch ibre Methobe und Richtung am Enbe pielfach zu Dberflächlichkeit, buntelbafter Aufflarerei, feichter Rafonnirluft und pragmatischer Geiftlofigfeit führten und mit ihren Aupreifungen bes blogen Rublichkeitsprincips auch in die Sphare ber boberen wiffenschaftlichen Bilbung einzudringen brobeten, in biefer letteren felbit zwedmäßige Reformen eingeleitet murben 2). Benne war es, ber bier

<sup>1)</sup> Bereits vor Herausgabe blefes Werks hatte Bafebow eine große Anzahl Religionsfchriften befammt gemacht, die mehr wegen ihres breiften Cons, womit fie in ben Geift ber Beit einstimmten, als burch wissenschaftliche haltung Bebendung gewannen. Bafebow felbst befaß nichts weniger als granbliche Renntniffe.

<sup>2)</sup> Die Manner ber ernften Wiffenschaftlichkeit fanden baher auch mit Recht großes Bebenten bei ben Charlatanerien, womit die neue Rouffeau'sche Naturmes thobe bei uns betrieben wurde, indem man die Jugend ohne ben hoheren geistigen Ernst über jede Schwierigkeit hinweg zu flatterhafter Weisheit potenziren wollte, und herber mochte Bafebow, nicht einmal Kalber zur Erziehung geben, geschweige benn Menschen."

als Rührer und erfter Bermittler auftrat. Um bas Jahr 1763 nach Göttingen berufen, fant er bier bie Stelle, welche ihm gestattete und vielseitige Gelegenheit bot, mit Erfolg in die Buftande unferer Biffenschaftlichkeit und mittelbar in ben Fortschritt unserer Literatur einzu-Bon biefen Seiten her icheint er uns bis auf die Gegenwart nicht immer und überall so gewürdiget zu fenn, wie er es verdient. All er in Göttingen ankam, befand fich biefe Anftalt, ihrer vorherrichenben positiven und historischen Richtung ungeachtet, auf dem Bege ber Bermittelung eines befferen und fruchtbareren Geiftes im Gebiete ber boberen Studien, worauf bereits oben in flüchtiger Bemerkung bingewiesen worben ift. Saft in allen Richtungen wurde von hier aus bamals neues, frischeres Leben auf die Kelder ber Biffenschaft hingeleitet, und, wer fic geiftig besonders fordern wollte, suchte die jugendliche Georgia Auguste Bebne mar, wie wir geseben, versönlich so organisirt, daß er fic ben Forberungen ber Zeit leicht zugänglich erweisen konnte. bemischer Lehrer bald zu hohem Ansehen emporgestiegen, wußte er der Schat feiner Gelehrsamkeit ber Jugend in freundlicheren Gaben, als gewöhnlich geschah, mitzutheilen. Er flieg aus ber kalten Sobe philologischer Formen und Abstraktionen zu ben Gestalten bes Schonen berab, bie aus dem Alterthume und fo beiter entgegenblicken. Benne suchte biermit die humanistische Ausbildung der Jugend auf ihr geistig = lebenbiges Princip zurudzuführen und fie sowohl von dem mechanischen Buchstabenzwange, ale auch von ihrer fonftigen Dienstbarkeit, moglichft w befreien. Die Alten follen bienen, "Berftand und Berg zu bilben, Erfahrungen und Ginfichten zu sammeln, ben Ginn für bas Schone und Gute zu weden 1)." Dit Windelmann bas Princip ber Schönbeit als das eigenthümlich antike anerkennend, schloß er fich der Auffassungsweiße beffelben im Wefentlichen an und legte fie ber Erklärung ber klaffischen Schriftsteller zum Grunde, mas ihm um fo leichter gelang, als icon Morus und namentlich Chrift und Ernesti in Leipzig, aus beren Schule er bervorging, vorbereitende Schritte in biefer hinficht gethan, und et felbst fich fruh mit ber afthetischen Literatur überhaupt befreundet batte. Indem er nun in feinen philologischen Arbeiten und Borlefungen des

<sup>1)</sup> Bgl. feine Rec. über herber's humanitatsbriefe in ben Gott. gel. Ang. 1795. St. 33.

literar = afthetischen Gefichtspunkt vor dem blogen grammatischbuchftablichen geltend zu machen wünschte, fant er in Göttingen, we ibm Rlot und Raftner einigermaßen ben Boben bereitet hatten, eine ziemlich gunftige Luft und Stimmung. Wenn er in biefer feiner Weise bas Alterthum oft mehr aus bem fentimentalmobernen Gefichtspuntte. ale aus beffen eigenem gediegenem Ibealgrunde auffaßte und fich bierin manderlei Schwächen zu Schulden tommen ließ, die von grundlicheren und mannlicheren Philologen, wie z. B. außer Bog auch von Ar. A. Bolf, nicht ungerügt bleiben konnten; fo wollen wir biefes um fo williger jugeben, als es uns nicht abhalten tann, ben ungemeinen Ginfluß anzuerkennen, ben er auf bie freie humanistifche Schulbilbung gum Theil durch jene unphilologischen Beziehungen felbst ausgeübt bat, qua mal ba benfelben alsbald bas Gewicht bet ernfteren Biffenschaft entgegentrat und ibr übermuchern binberte. Daß nach allen Seiten bin Schulmanner aus feiner Schule fich verbreiteten, welche an ben Gelehr. tenschulen eine liberale Methobe an Die Stelle bes bergebrachten torannischen und unfruchtbaren Debantismus einzuführen suchten, ift zu befannt, um bes weiteren Nachweises zu bedürfen. Gelbst Bog und Bolf ftanden , obwohl Gegner Sehne's, boch mefentlich auf feinen Schultern und ihre nicht felten zu barte und unbillige Volemik gegen ihn biente nur bazu, bie Rebler, welche feinem Thun fich beigefellten, besonders ben feiner oft fvielenden Ungrundlichkeit, aufzuheben ober zu verbeffern. Dag Leffing, wenn auch ohne verfonliches Busammenwirken, burch feine tiefen antiken Studien und reinen Anschauungen des antiken Lebens und Schaffens, sowie durch ben freien Geift feiner Gelehrsamteit die Erfolge ber Senne'iden Strebungen vermitteln balf, bedarf taum ber Ermabnung für ben, ber biefes trefflichen Mannes allfeitiges Gingreifen, wie wir es oben zu ichildern versucht haben, fich vergegenwärtiget. nun fo auf bem Grunde einer befferen humanistischen Schulbildung und baburch, bag ber Geift ber antiten Rlaffit unferer Rationalliteratur naber gerudt murbe, biefe lettere felbit ausnehmende Rorderung gemann : fo muß wohl noch insbesondere darauf hingewiesen werden, wie damals in Gottingen burd ben befannten Dichterbund auch unmittelbare Kortidritte in berfelben geschaben. Dbaleid Benne fich bei biefer Ericei. nung nur wenig betheiligte, ja fogar in einigen Sinfichten mit ihr in Sillebrand R .. 2. I. 3. Muff. 17

258 3weit. B. Drint, Kap. Stand ber n.l. Wiffensch, in der Lessing'schen Cpoche. seinblichen Gegensatz trat; so ist doch nicht abzulehnen, daß dieselbe gerade durch soine Wirksamkeit vorzüglich mit herbeigesührt wurde. Sollen wir noch auf besondere Arbeiten hindenten, wodurch et außer seiner Lehrthätigkeit und den eigentlich philologischen Schristen resormirenden Einfluß geübt hat, so haben wir hauptsächlich seine Theilnahme an den Gött. g. Anzeigen in Erinnerung zu bringen, welche nicht nur beinahe ein halbes Jahrhundert (1770—1813) unter seiner Leitung standen, sondern an denen er selbst auch der fleißigste Mitarbeiter war '); wobei freilich, was Werth und Ton angeht, die verschiedenen Zeiten wohl in Rücksicht genommen werden mulssen.

<sup>1)</sup> Beeren berichtet im Leben Sehne's, bag berfelbe an 7000 — 8000 Am zeigen geliefett habe. — Die Gefchichte ber Gott. g. Anzeigen felbft hat jungft Oppermann (hannover 1844) in verbienfilicher Überficht gegeben.

## Drittes Buch.

## Die Nationalliteratur in der Sturm = und Drangperiode.

Erftes Rapitel.

Allgemeine An = und übersicht dieser Epoche.

Der Aufschwung ber neueren beutschen Literatur bing mit bem allgemeinen Principe ber Geiftesbewegung bes achtzehnten Jahrhunberts auf's engste zusammen. Dieses Princip mar seinem Befen nach bie Emancipation bes Individuums in geistiger und gefell. schaftlicher Sinsicht. Freie Gelbstüberzeugung in Religion und Biffenschaft, freie Gelbstbestimmung in praktischer Lebensführung mar bas Biel, worauf fic bas Streben bes Jahrhunderts richtete. liche Rolge biefes Strebens mußte es fenn, bag man überall, auch nach ber politischen Seite bin, bas Joch ber überlieferten Autorität abguwerfen fucte. Aufflarung ift bas Wort, womit die Geschichte ben Entwidelungsgang jenes Princips zu bezeichnen pflegt, ber fich in ver-Schiedenen Beifen und Stufen bis in die neunziger Jahre fortbemegte und hier praktisch in ber frangofischen Revolution, literarisch aber bei und einerseits in Rant's Philosophie, andererseits in Gothe's und Schiller's Meifterwerten für bamals feinen Abichlug fand. Er trat gleich mit bem Unfange bes Jahrhunderts ein, und wir find ibm an ber Sowelle beffelben in zwei Formen begegnet, in der Form Der religiofen Gemüthlichkeit und in der bes philosophischen Gelbft. bentens. Der Dietismus und die pragmatifche Berftandigfeit eröff. neten die Babn der Aufflarung des achtzehnten Jahrbunderts, biermit

gemiffermaßen die der neuen Revolution überhaupt, welche eben nicht bloß eine politische, sondern auch eine allgemein geistige war. Diefer Trieb ber freien Gelbstheit fich in unserem Baterlande ben Rachten historischer Gewalt von ba an bis in die fiebenziger Jahre entgegenstellte, ift in ben beiden vorhergehenden Buchern unserer Geschichte bargethan worden. Bir haben gesehen, bag er, von ben emancipativen Bewegungen bes Auslandes, England's und vornehmlich Frankreich's, geförbert, um die Mitte bes Jahrhunderts in unserer Literatur mehr und mehr ben Charafter einer reformatorischen Richtung annahm und feine Regungen bauptfächlich und zunächst in Theologie und Philosophie bethätigte, fvater in die Politif einbrang, in ber poetischen Rationalliteratur aber feit bem Anfange ber sechziger Sahre bie entschiedenste Lessing personificirt die Bobe dieses reformato-Wirksamkeit kund gab. rischen Bewußtsehns. Es lag nun aber ebenfo fehr in ber Ratur ber Sache als in ben eigenthümlichen Zeitverhältniffen, bag von diesem Bendepunkte aus bie bezüglichen Bewegungen gerade auf bem Grunde bes errungenen enticiedeneren Gelbitbemußtfenns der damaligen Generation nach ben besonderen Seiten bin tiefer und energischer vorzubringen ftrebten. Bas Leffing theoretisch - fritisch in theologischer und besonders in nationalliterarischer. Friedrich II. praktifch in politischer und socialer Sinficht auf die Stufe nationalen Selbstvertrauens gehoben hatten, bas wurde bald mit ber Luft ber Groberung über die gewöhnlichen Grenzen hinaus verfolgt und meistens in maglosem Selbstdrange und fturmender Unruhe weiter fortgeführt. Die Errungenschaft freier verfonlicher Berechtigung ber Anmagung objetitven Zwangs gegenüber firirte fich als Absolutismus ber individuellen Selbstheit. Man wollte ben Gefeten, welche die Geschichte im Reiche ber Literatur festgestellt, fortan gar feine Geltung augesteben; ber Kortschritt ging in den Umfturg über, die Reformation in die Revolution. Das individuelle Genie in feiner Unmittelbarkeit follte allein bas Recht ber literarischen Gesetzgebung behaupten. Ein Hauptmotiv biefes neuen Stadiums unferer Literatur lag darin, bag nach ben ungemeinen Anregungen, die der fiebenjährige Krieg gefordert und womit er die Thatigkeit gespannt und bas Bewußtseyn ber Nationalität gesteigert batte. bie nun eintretende lange Friedenszeit bem beftig erweckten Geifte zu

geringes materielles Gegengewicht barbot, an bem er fich hätte mit Anftrengung und Interesse versuchen und zugleich inhaltlich bestimmen können. Das "erregte Trotzgefühl," wie es Göthe nennt, wußte nicht, welche Richtung es nehmen, welche Wirkung es hervorbringen sollte, und verachtete in seiner anmaßlichen überhebung die Schranken, welche die objektive Welt stebt dem subjektiven Streben entgegenhält.

Das Stadium, in welches die Literatur in folder Beise getrieben wurde, konnte man nun eben als bas revolutionäre bezeichnen, batte ihm nicht ber Zufall einen andern Ramen gegeben, ber übrigens nicht minber charafteriftifch ift - ben bes "Sturms und Drangs!)." Much ber Ausbrud "fraftgenialische Epoche" wird wohl gebraucht, um bas Eigenthümliche ber naturalistischen Genialität, bes individuellen genialen Beliebens, welches zum Principe aller mahren national-literarischen Produktion gemacht wurde, damit genauer anzudeuten. An die Stelle der Regel sollte die f. g. Driginalität treten, welche, wie Gothe bamals meinte, "ihren eigenen Gang, Ausbruck, . Lon, ihr eigenes Spftem und Roftume" bat, und "beren Beife ber Bu-Chauer mit Chrerbietigkeit betrachten muß 2)." Dbwohl bie Bertreter biefer neuen Richtung fich im Befen mit bem reformatorischen Birten Lessing's einverstanden erklärten, so gingen fie doch in der That über die von diesem gezogenen Grenzen soweit binaus, daß derselbe ihre Driginalitätswerke nur halbfreundlich begrüßte, wie 3. B. ben Göt und Berther von Gothe, welche ihm eher bebenkliche als erfreuliche Angeiden ber echten Biebergeburt unferer nationalen Literatur erschienen. Boie berichtet (1775) an Merck, daß Lessing mit Göthe's und Lenzen's "theatralischen Freibeutereien" fehr unzufrieden seb, auch schon beswegen, weil fie für "feinen Aristoteles" so wenig Respekt bezeigten. bilbete sich benn in verschiedenen Gestalten und Nüanzen ein bamaliges junges Deutschland und füllte mit seinen Berten die fiebenziger und den größten Theil der achtziger Jahre aus. Wollen wir die Begrenzung biefer Epoche etwas genauer bestimmen, fo burfte wohl bas Busammentreffen Herber's und Gothe's in Strafburg (1771) als ber

<sup>1)</sup> Ein gleichnamiges Drama von Rlinger, einem ber hauptvertreter biefer wolutionaren Literatur Bhafe, gab zu ber Benennung bie Beranlaffung.

<sup>2)</sup> In ben Frankfurter gelehrt. Unzeigen vom 3. 1772.

Ansangspunkt, Gbthe's Reise nach Italien aber (1786—88) als der Schlußpunkt bezeichnet werden. Sowie ferner in dem Göthe'schen "Göt von Berlichingen" (1773) jener Ansang seinen ersten entschiedenen literarischen Ausbruck gefunden hat, so dieser Schluß in dem "Egmont" (1778), in welchem nach des Dichters eigenem Geständnisse "die darbarischen Avantagen" der abgelausenen Epoche und die Formen der antiken Alassik sich nach einander begegnen.

Der eigentliche Angelpunkt biefes traftgenialischen Strebens wa Sie follte Grundregel ber Poefie werben, und biefe nur ibr Ansbeud fenn. Rouffeau hatte bas neue Ratur- Evangelium längft verkundiget und überall eifrige Apostel gefunden; Rlopftod führte, feiner friritualiftischen Erhabenheit ungeachtet, burch bas Prin: cip ber genialen Unmittelbarteit gleichsam wiber Willen auf benfelben Raturftanbpunkt bin, und auch Leffing glaubte, wenn gleich mit angemeffener Beschräntung, bem literarischen Raturrechte bas Bort reben Befonders über war es der große englische Driginalgenins, Shatfpeare, ber mit feiner nochbrudlichen pretifchen Schöpfung bie Ramerwahrheit vorschob und in poetischer That zu verherrlichen verstand Ihm ergab man fich mit aller Inbrunft ber Begeisterung um fo mebr. als Leffing felbst (wie bereits oben berichtet worden) auf ibn mit Rachbrud bingewiesen, und Gerber ihn gleich anfangs als ben eigentlichen Morgenstern unserers newen literarischen Tags bezeichnet batte. febr nach jenem Propheten ber Genialität fich bas junge Gefchlecht brangte, bezougt unter Anderem Gothe, indem er in Dichtung und Babrheit ben Ginbrud schildert, ben Wieland's übersehung und spater eben Berber's Auffat über benfelben in bem Sefte "über beutfiche Art und Runft" beworbeachte. Freilich waren es mehr bie Auswuchse und Ausschweifungen jenes Urgenie's, als feine gehaltvolle Geiftesoriainalitat, welche Biel ber Racheiferung wurden, und biefe felbft verlief fich beshalb auch vielfach in Absurditäten und robe Ausbrüche ungezigetten Ingendübernrichs, bem es mehr auf anmagliche Opposition, als auf Burbe und Reinheit ber Runft antam. Reben Shatfpeare ftellte fic

<sup>1)</sup> Will man auch auf Schiller Rackficht nehmen, fo könnte fein "Den Carlos" (1787) als ein ahnlicher literavischer Markfiein für bas Ende ber Sturmund Drangperiobe hingestellt werben.

alebalb auch Offian, ber mit ben bunkein Drakeln melancholifder Gelbstvertiefung die drangvolle Unbestimmtheit der poetischen Rraftunger fruchtbar nahrte und die Bahrheit objektiver Birklichkeit vollends in einen nebelhaften Schein verdunften ließ. Gin britter Englander, Doung, batte langit feine Rlagefeufgervoefte (complaints) mit ibren trübfinnigen Rachtgedanken und Grabesliedern in Die deutsche Literatur himübergesandt und damit die subjektive Zerriffenheit und den Unwillen über bie Befdrankungen ber Gegenwart zu finfterfichtigem Dismuthe bei einem großen Theile unserer damaligen Jugend gesteigert. Berftimmung murbe felbit burch Chaffpegre, "ber boch" (wie Gothe fagt) "fo reine Beiterteit ju verbreiten weiß," genahrt und beftartt. Benn Young nun burch feine Rachtgebanten bie bypochonbrifche Lanne unferer jungen Genialitäten genugsam gefordert hatte, fo wurde fein Einfluß auf fie durch eine andere Schrift von ihm nach einer andern Seite bin vermehrt, durch den Berfuch nämlich "Über Drigingle werte", worin ber Begriff ber Driginglgeniglität bargelegt, Die Radahmung ber Alten gurudgewiesen, dagegen die unmittelbare Triebthatigkeit des Genie's als die eigentliche Quelle des Schönen dargestellt wird. Bedeutsam genug für dieses neue Jungdeutschland weift Doung gerade auf bas individuelle Urfelbit als bas urmächtige Princip der Poefie bin, die er insofern auf den Grundfat ber Gelbsterkenntuis und Selbftachtung bauen wifl. Bu diefer Gelbftschatung mar man mun gewigt genug, und es bedurfte kaum folder Ermunterung, um baraus die Selbstüberschätzung mit ihrem gangen Gefolge berportreiben zu lafien. Achen jenen bisher genannten englischen Schriftstellern barf auch Sterne (Dorid) als ein bier mitwirkender literarifcher Fattor bezeiche net werden, indem in seinen, damals durch ilbersetzungen bei uns ebenfalls eingeführten und vielgelefenen Schriften, ber "empfindigmen Reife" (sentimental Journey), somie noch mehr in bem Romane Tristram Standy bem Rechte ber menschlichen Gigenheiten bas Bort getedet wird. Rlopftod ftellte fich wur unserer Sturmliteratur auch dadurch wiederum gegen eigenes Miffen und Wollen fehr nahe, daß er befanders jene Young'iche Originalitätstheprie ber beutschen Literaturwelt zuerft bekannt machte.

Wie fehr nun auch gunächst gegen biefe naturglistische Afthetik bas

Alterthum gurudtreten mußte, fo fand boch Homer fortwährend unb felbst porzugeweise Liebe und Berehrung. Geborte er ja zu ben originalen Urbichtern, hiermit zu benen, welche unter bem Sauche bes utfraftigen Naturgeistes, ihre unsterblichen Gefange geboren hatten. Er burfte fich so bem englischen Triumvirate zugesellen und galt gewissermafen spaar für ben Urahn aller fraftgenialischen Driginalitat. man bas Driginelle bes homer bewundern will," meinte Gothe bamals, "fo muß man fich lebhaft überzeugen, wie er fich und ber Dutter Ratur Alles ju banten gehabt habe." Bu gelegener Beit hatte ber Englander, Robert Boob, feine Schrift "über bas Driginalgenie bes homer" herausgegeben und bamit feinerfeits die Saite jeuer Dranggenie's getroffen '). In Diefes Reich ber westlichen Raturbictung brang nun noch ber Obem bes Drients und ftartte mit feiner Lebenefrische die strebende Kraft dieser neuen poetischen Generation. Die Pfalmen und bas Prophetentbum fammt ben bedeutsamen biblifchen Rothen wurden als reine Urstimmen bes poetischen Beltgeistes vernommen und gepriefen. Berber's "Altefte Urkunde bes Menichengeschlechts", fein "Geist der bebräischen Poefie" in Berbindung mit feinen "Bölterftimmen", Berte, die mahrend ber flebenziger Sabre erschienen, dienten hauptsächlich, die orientalische Erhabenheit und die Naturlaute der Bolksvoefien als gabrende Elemente in den Proces diefer Literaturepoche hinüberzuführen. Daß ber entfesselte Strom nach verschiebenen Richtungen bin feine Blut forttrieb, bier mit geringerer bort mit gro-Berer Gemalt, bald überfturgend bald in gedrängtem Bellengange porftrebend, bieses und Ahnliches soll weiter unten naheren Nachweis fin-Nur barauf mag zuvor noch die Aufmerksamkeit fich wenden, wie bas bezeichnete Drangstreben, der genial = literarische Revolutionstrieb, über ganz Deutschland hinfuhr und gleichsam von bestimmten Stationen aus seine Wege in bas Bolk suchte. Wir seben biefen Trieb im bochften Norden von Konigsberg hervorbrechen, wo Samann und Berber fein Panier tragen, wir begegnen ihm alsbald im fublichsten Theile bes beutschen Sprachgebiets, inbem von Burich aus Lavater ibm seine Stimme leibt. Wie im Norden und Guben, so bat er auch

<sup>1)</sup> Obiges Urtheil fällte Gothe eben bei Gelegenheit ber Recension ber beutschen überfegung von Bood's Bersuche in ben Frankf. gel. Anzeig. (1772),

in Beften und Dften feine Grengftatten. Stragburg, mo fich icon in ber Beit ber firchlichen Reformation bas nationalgeistige Reuleben auf's entichiebenfte offenbarte, wird gleich anfangs ein hauptheerb ber jungbeutiden Regungen, indem, wie vorhin angebeutet worden, Gerber bier Gothen die Sand bietet und die eigentlichen prometheischen Dranger um fic versammelt. Oftlich burfen wir Bien als ben Ort bezeichnen. wo der Sturmbrang, wenn auch weniger literarisch nachhaltig und echt national, boch immerhin symptomatisch hervortrat. Raiser Joseph II. wandte fich, wie icon beiläufig oben angemerkt, gang eigentlich biefem Dranastreben au und an feine vorschreitende Perfonlichkeit, sowie an feine überschwenglichen Plane knüpfte fich Alles, mas bamals in Bien vorwarts wollte. Seinetwegen ericeint baber biefe Station bauptfaclich bemerkenswerth, indem jedenfalls burch ibn von borther die Bemegung ber beutschen Genialität theilweise gestübt und fortgetrieben murbe. Dadurch, daß Joseph in politischer und religiöser hinficht die Tradition betämpfte, felbst mit bem Gifer bes Rabitalismus verneinte und bagegen die Macht feiner monarchischen Gelbstffandigkeit schlechthin geltenb machen wollte, badurch ferner, bag er die Anmagung der hierarchie in ibre Soranten gurudwies und die Privilegien ber vornehmen Familien in ben öffentlichen Angelegenheiten beseitigte, überhaupt alle mefentliden hinderniffe eines freien ftaatlichen Lebens zu entfernen suchte. gab er nicht nur bem Bewußtseyn bes Fortschrittes im Allgemeinen neue Rraft und boberes Bertrauen, sondern stellte fich felbst mit seiner reformirenden Rraftgenialität als ein ermunterndes Beispiel bes individuellsubjektiven Titanismus dar. Mit absolutistischer Migachtung des Besonderen machte er sein perfonliches Meinen und Wollen geltenb. ratteristisch ift, wenn Kriedrich ber Große über ibn faat, bag er ..immer ben zweiten Schritt thun wolle, ohne ben erften gethan zu haben." Mit Recht meinte Joseph felbst, daß "ein Geist der Biderseblichkeit fich über Europa verbreitete 1)," allein er begriff nicht, bag es in ber That derselbe Geist war, der auch in ihm wirkte und ihn zu Maßregeln trieb, bie einer Revolution von oben her nicht unähnlich maren. Soon Mingt es in seinem Munde, wenn er sagt, daß "das Wohl seiner Un-

<sup>1)</sup> In einem Briefe an ben Grafen von Trautmanneborf. Bgl. Joseph's II. Briefe, 1822.

terthanen seine Leidenschaft sen 1);" indest ist eben diese Leidenschaftlichkeit, selbst im Interesse bes Besseren, gerade ber Bug, wodurch er mit ben Sturmern und Drangern ber Zeit verwandt erscheint. Kührte ibn boch diefes leidenschaftliche Bordringen soweit, daß er die wohlverbrieften Freiheiten Belgien's verlegen und die althergebrachten Nationalitäts-Rechte Ungarn's migachten mochte. Dag er die beutsche Sprache jur Universalfprache feiner fammtlichen Staaten machen wollte, verfehlte feine Rudwirkung nicht auf die fturmenden Freunde unferes national literarifden Fortidrittes. Bereits Bieland hoffte für beutsche Literatur burd Joseph mehr von Bien als von Berlin, und Rlopftod batte ebenfalls feine bezüglichen vatriotischen Erwartungen borthin verlegt. Das man jum Theil an Joseph bie Ansführung ber Ibee einer beutiden Atabemie knupfte, ift befannt genug, um weiterer Erwahnung nicht au bedürfen 2). Warum aber Joseph bei all feinem volferbeglückenden Drange nicht birekt und nachhaltig in die fortschreitende Bewegung unferer Rationalität eingreifen kounte, ift icon oben bemerkt worden. Er mar kein Luther, wie icon Nicolai richtig gegen diejenigen bebauptete, die ihn so nannten, noch ein Friedrich II., weil er nicht gleich Beiden bas Gerz bes Bolkes zu faffen verstand und die Bernunft bes Bolles nicht zu Rathe ziehen mochte 3). Wenn übrigens fich in Bien felbst außer jenen kaiserlichen Sturmschritten ber literarische Revolu-

<sup>1)</sup> A. a. D.

<sup>2)</sup> Mit Mopftod, ber mit dem Brojette einer kaiferliche wiener'ichen Akademie befanders umging, neigten auch die Göttinger Dichter theilweise der Kaiserstadt zu. Klopstod's Plan ift besonders aus seiner Gelehrtenrepublit zu ersehen. Thl. I. S. 419.

<sup>3) &</sup>quot;Joseph's Geschichte," sagt Schlosser mit Recht, "ist die lange Leibensgeschichte eines Fürsten, ber, vom besten Willen beseelt, mit dem Bestehenden kanpst, ohne Gehilfen und Bundesgenossen zu sinden oder auch nur zu suchen." Daneben stellen wir den Ausspruch eines andern trefflichen dentschen Schriftsellers in Beziehung auf Joseph's Berfahren, nämlich G. Forster's. Dieser, obwohl Frankreich's Revolution sich eng befreundend, weil er sie für zeitgemäß hielt, tabelt doch (in "den Ansichten vom Niederrhein") Joseph's übereilte und die Rechte bes Bestehenden misachtende Resormationssucht und bemerkt sehr richtig: "Das Bahre und Gute entlehnt, wie Recht und Gerechtigkeit, seine Farbe von der Zeit und den Dingen."

tionsgeift regte, so geschah bieses mehr burch ben Wind, der von Ropben ber tam, als burch einen eigenen bafelbst newaltenben Lebensbrang. Daber erklart fich benn auch, wie die aufflackernde Alamme febr bald wieder in das Dunkel gurudfank, aus bem fie bobenlos emporgefcoffen Der geistige Zustand Wien's noch in ben sechziger Jahren war in jeber hinficht zu tief unter bem Nivean freier Bilbung, als bag bie Unftrengungen Giniger, welche unter bes vorbrangenben Raifers Schube bas Bubere erftrebten, in bas bortige Leben mit Erfolg batten eingrei-Richts befto weniger bleibt es aber zu bemerken, bag fich Die Belle bes forttreibenden Geistesstromes auch über diese Rieberung. wenugleich in oberflächlich flüchtiger Gile, hinbewegte. nicht an bie tumultwarisch = chaotische Schreibfeligfeit, womit man feit bem Anfange ber fiebenziger Jahre, besonders aber feit 1781, mo Jofeph die Preffe freier walten ließ, die Biener Schaubühne bereicherte, von ber die Raiferstädter fogar meinden, daß fie ben Ausgangspunkt riner neuen beutschen Literaturepoche bilben würde; wir übergeben bie Denis und Maftalier, welche mit ihren Den in ber Rlouftod'ichen Schule ftehen und noch bem Tone ber verlestung'ichen Reformation angehören, ebenfo die fpatere Blumauer'iche pfeudogeniale Bigfabrikation und ben icon genannten wielandifirenden Alringer nebft feinem literarifchen Genoffen Kr. A. Müller, um mur baran zu erinnern, mas unter bem Schute bes kaiferlichen Ministers van Swieten und jum Theil' auch Rauniten's Joseph bon Connenfele zu leiften fucte, der unverkennbar von dem Principe der neuen Epoche in seinen Strebungen getrieben wurde. Bon Ratur ftrebfam, obwohl ahne besoubere Begabung, gespornt von provingiell - patriotischem Betteifer, wogu ihn Nicolai's Bemerkung über die gangliche Unberufenheit Bien's zur Berbefferung bes Theaters sowie über beffen literarische Bedeutungs. losigkeit überhaupt aufregte 1), warf er sich mit freimuthiger That ben Schranken und hinderniffen entgegen, die den Gang der freieren Geistedentwickelung in Oftreich allseitig hemmten. Schon in ben fecheziger Jahren trat er mit seiner Bochenschrift "Der Mann ohne Vorurtheil" in die Mitte der starrsten Borurtheile, deren Bekampfung mehr als ge-

<sup>1)</sup> In ben Literaturbriefen , Thl. 12. Brief 183.

wöhnliche Rühnheit forberte. Balb darauf griff er in die bramatische Literaturbetriebsamkeit der Wiener, wenn auch ohne poetischen Beruf, boch mit regsamem Eiser ein, suchte fortschreitend bald im Gediete der Rechtspslege und Verwaltung, bald in dem der wissenschaftlichen Produktion mit vielgeschäftiger Betheiligung, selbst unter Gefahren für seine persönliche Stellung und im Rampse mit verkehernden Fanatikern, ein besseres Zeitalter für sein zweites Baterland herbeizusühren 1). Seine Anstrengungen aber hatten das Loos der ähnlichen seines kaiserlichen Herrn; sie blieben meistens ohne Erfolg und glichen todtgebornen Kindern. Wien war nicht der Boden, auf dem die neue Saat emporwachsen konnte, und die Subjekte, welche man als Sämänner berief, wie z. B. Riedel aus Erfurt, nicht geeignet, den unfruchtbaren Acker zu bessern und wohl zu bestellen. Das Gemeine und Gemeinste wucherte aus, der Geist blieb ein Gefangener nach wie vor.

Zwischen jenen Grenzpunkten liegen nun mehrere Plätze in ber Mitte, welche als ebenso viele Knotenpunkte gelten können, in benen sich die strömende Bewegung sammelte, um wiederum von hier aus in vielseitigen Abern sich durch das ganze Baterland zu verbreiten. Zunächst erhebt sich als nördlicher Zwischenpunkt Göttingen, wo der bekannte Dichterbund ein Hauptganglion der jungdeutschen Lebenserscheinungen bildet. Ihm gegenüber liegt für unsere nationalliterarische Geographie südlich Darmstadt, welches dadurch in dieser Epoche historisch merkwürdig erscheint, daß sich nicht nur viele strebende Geister, wie z. B. Wend, Petersen, dort für die neue Bewegung interessirten, daß bort eine der tresslichsten deutschen Fürstinnen, die Landgräfin Karoline, sich der vaterländischen Literatur liebevoll annahm 2), daß Herber dort ein= und ausging und durch eheliche Berbindung dem Orte sich näher befreundete, daß Göthe in Franksurt hin= und herüberwanderte 3),

<sup>1)</sup> Joseph Frh. v. Sonnenfels ftammte von jubifchen Eltern ab und war in Berlin geboren, in ber erften Kindheit aber mit seinem Bater nach Oftreich übergezogen, wo jener fammt seinen Kindern bie katholische Religion annahm.

<sup>2)</sup> Sie veranstaltete bie erfte Ausgabe von Rlopftod's Dben und Elegien (1771) für ben engeren Rreis ihrer bem Dichter ergebenen Freunde, zu benen auch herber und Gothe fich gablen burften.

<sup>3) &</sup>quot;Wie fehr diefer Kreis" (sc. ber Darmstädter) "mich belehrte und förderte, ware nicht auszusprechen." Gothe D. u. B. Bb. 3. S. 98.

sondern auch vornehmlich baburch, daß hier ein Mann lebte, an beffen Beiftebeigenthumlichkeit fast bie gange Peripherie ber brangenden Regsamteit aus allen Puntten Deutschlands ihre radiellen Beziehungen an-Merd (1741-1791) bilbete biefen eigenthumlichen Mittelpunkt. Bir feben aus bem Briefwechsel mit ibm 1), bag er perfonlich hinlanglich aufgelegt und an Renntniffen aller Art reich genug mar, um alle möglichen Berbindungen einzugeben. 3m Allgemeinen rubete feine subjeftive Eigenthumlichfeit auf bem Triebe ber Berneinung, welder fich indeg bei ihm mehr nur in ber Richtung bes fritischen Biberfpruche barlegte, ale in ber reinen Dephistopheleischen Luft an ber Berneinung felbst. Sieht man auf ben Grund seines negativen Bebabens. fo erblidt man in ber Tiefe bas ibeelle Motiv ber Babrheit, welches in ber Berneinung die Bejahung erstrebt. Rerd tritt biermit unvertennbar auf die Seite Leffing's, ben er mit ber Genialitat ber jungen Generation zu vermitteln suchte. Gleich besonnen und scharf wie jener. gleich ernft und tief in ber Auffaffung ber Sache, theilte er boch auch Die Sympathien bes revolutionaren Dranges und ging fo über seinen großen fritischen Zeitgenoffen wenigstens ber Tenbeng nach binaus. Bie sehr er bem Geiste bes Fortschritts bulbigte, erweiset bie Art, wie er bie frangöfische Revolution erfaßte. Paris, meinte er, sey ber Ort, "wo ber Grundstein jum Boblfenn vielleicht bes Universums bereitet werbe." Er schwamm in Thranen bei ber Einnahme ber Baftille, ber er beiwohnte; biefelbe erschien ihm "ein völlig Chatspear'iches Drama." Im Grunde seiner Überzeugung gehörte er der drangvollen Generation an, nur theilte er ihre Überfcwenglichkeiten nicht; bagu rubete fein gan-3et Befen aufehr auf ber Bafis bes Berftanbes. Bas in Gothe leibenschaftlichen Ausbruck fand, trieb bei ihm die Sproffen ironischer Beltweisbeit bervor. Der Sache nach manbelten Beibe auf berfelben Babn. Bothe felbst gesteht, bag er Derd's ,, aufklarender Theilnahme" febr bedürftig mar. Richt von ungefähr also ftanden wohl Beide in Bech-

<sup>1)</sup> Nicht bloß in Beziehung auf Merck felbft, fonbern überhaupt fur bie liter tarpersonliche Charakteriftif ber ganzen Epoche ift bie herausgabe ber Merck'schen Correspondenz burch Dr. Wagner in Darmstadt hochft verdienstlich. 1835 und bie Folge 1838. Sonft ift bie Schrift ", heinrich Merck. Ein Denkmal". Bon Ab. Stahr. 1840. zu empfehlen.

felwirfung, und, wenn Derd einerfeits Gothe trieb, mit Got mit Berther ruftigen Anfang feiner Dichterbahn zu machen, fo war er fir ibn auf ber anderen Seite ein warnender Genius, wenn ber fturmifte Raturbrang auf Abwege eilen wollte. Auf biefem Puntte ericien n nun bem jugenblichen Dichter allerdings oft als Dephistopheles, um insofern mochte auch Gothe wohl fpater fagen: "Merd und ich warm immer mit einander wie Fauft und Mephistopheles." Merd's Berns bilbete, wie angebeutet, gang eigentlich bie Kritik. In biefer war n, mas andere Sauvifiqueen ber Evoche in ber Produktion zu fenn firebe Bieland meinte baber, Merd fep unter ben Recenfenten, mot "Rlopftod unter ben Dichtern, herber unter ben Gelehrten, Lavatn unter ben Chriften, und Gothe unter allen menfchlichen Den Bieland's Merkur bot ihm vorzüglich ben Schauplat für feine kritische Wirksamkeit. Übrigens blieb Merd auch bem produktiven Drange keinesweges gang fremt, wobei freilich bie Regativität insofem wieder das treibende Moment war, als feine Produktionsluft fich haupt faclich in fatirifder Richtung bethätigte. Diefelbe außerte fich in Profa und Berfen, in originell = berben, mit feltener Rubnbeit gefdric benen Erguffen, die Gothe, felbft in ben spateften Jahren feines 20: bens, noch nicht zu publiciren magte 2). Daß bie menigen gebrudten Poeften Merd's von diefem Driginalitätsbrange nicht eben belebt find, mag zum Theil baber rubren, bag fie mit bem Bewußtfenn und ber Abficht ber Offentlichkeit geschrieben wurden und so der besonnenen Reflerionsseite bes eigenthumlichen Mannes mehr angeboren, als feiner Gleich feiner stürmischen Zeitgenoffenschaft bielt er bat originellen. Genie für bas urberechtigte Princip der mabren Chre. Bie febr er übrigens in Abficht auf perfonliche Stimmung unter bem Ginflufft bes unruhigen unbefriedigten Zeitgeistes stand, erwies er baburd, daß er in seiner negativen Tendenz mit ber gegenständlichen Birklichkeit fic einseitig verfeindete, in ihre Forderungen fich nicht finden mochte, julest mit fich selbst zerfiel und, durch Arankheit verstimmt, in hypochonbrifcher Erbitterung und Trübniß seinem Leben ein Ende machte. Daß biefes Schickfal mehrere feiner Zeitgenoffen traf, ift bekannt; bag aber

<sup>1)</sup> Briefe II. G. 56.

<sup>2)</sup> A. a. D. III. S. 96.

überhaupt diefer aus übertriebener Steigerung ber perfonlichen Gelbft. beit bervorgebende Zwiesvalt und die bamit zusammenhängende Reigung jum Gelbstmorbe ein Grundzug ber in Frage ftebenben Epoche bei uns bilbete, bat Gothe in feiner Lebensbeschreibung bedeutent hervorgebo. Er nennt biefe Stimming, Die von unbefriedigten Leibenschaften ausging und burch ein geift- und thatlofes burgerliches Leben genabet wurde, "einen unmuthigen Übermuth," ber fo allgemein herrichte, baff baraus hauptfächlich bie große Birfung erklart werben muß, welche ber Berther hervorbrachte, indem er "bas Innere jenes franken jugendliden Bahns öffentlich und faglich barftellte ')." Sonft mar Merd ein Dann von zuverläffiger, achtbarer Gefinnung, ohne welche Gigenfcaft es ihm auch schwerlich gelungen fenn murbe, bie heterogenften Versonen aus faft allen Rreifen und Standen, Fürsten und Fürstinnen, Gelehrte und Runftler, Dichter und Staatsmanner, fromme Enthufiaften und Weltleute, Rationalisten wie Ibealisten (Nicolai und herber, Lichtenberg, La Roche und gegenüber Fr. Heinr. Jacobi fammt Lavater), mit gleichmäßigem Bertrauen an fich zu ziehen. Daß babei die vielfeitigften Renntniffe, bie er nicht bloß in ber Literatur, sonbern namentlich auch in der Kunftgeschichte und in den Naturwissenschaften besaß?), fowie ber Umftand bebeutend mitwirkte, daß bei ibm Alles, auch feine fritifche Rederei, "aus dem Fundamente einer hoben Rultur" betvorging (Gothe), ift mobl begreiflich. Seine sociale Gewandtheit wie geschäftsprattifche Tüchtigkeit und Beweglichkeit konnten jenen mefentlichen Borgugen nur ju größerer Empfehlung bienen. Um bedeutsamsten erscheint und aber Merck für unsere nationalliterarische Frage

<sup>1)</sup> Dichtung und Wahrheit Bb. III. G. 219.

<sup>2)</sup> Mit ber Botanif und Mineralogie war er mehr als gewöhnlich befannt; besonders aber gab er fich später ber Ofteologie hin, anch hierin Göthe's Geistess verwandter. Indem er babei hauptsächlich auf die vorweltlichen Thierreste sein Augenmerk richtete und durch beispiellose Thatigkeit sich um Fossilien bemühete, vornehmlich die reichen Fundgruben derselben in der Rhein und Neckargegend zu durchforschen aussung, wurde er Mitbegründer bes bekannten und trefflichen Fossiliens kabinets, bessen sich Darmstadt rühmen kann. — Nicht bloß bedeutende inländische Naturforscher, wie Blumenbach, auch die berühmtesten ausländischen, wie Beter Camper in Holland und Saussure in der Schweiz, standen mit ihm in naturwise senschaftlicher Korrespondenz.

burch sein Berhältniß zu bem nächsten Literatenkreise, ber über Frankfurt und zum Theil von Straßburg aus in Darmstadt sich an ihn anschloß. Wir haben schon hervorgehoben, daß er in Göthe's literarische Entwickelung wesentlich eingriff und dieselbe zu rechter Zeit auf die rechte Bahn lenkte; aber auch die anderen mitstrebenden Personen dieses Gebiets hatten an ihm ihren Gravitationspunkt, so daß er es vornehmlich war, der Wehlar und Sießen mit Franksurt, und Franksurt mit Darmstadt in der literarischen Beziehung erhielt, worin wir diese Orter zu jener Zeit sinden.

Die größte Aufmerksamkeit verdient nun eben Frankfurt, nicht blof als Baterftabt bes Genialften unter ben Genie's, fonbern weil & ben vielseitigften Berkehr ber namhaftesten Mitglieder ber Driginalitategenoffenschaft, welche bort besuchend und strebend bei Gothe eintrafen, vermittelte. Bas in Beglar, Giegen und am Rhein fich in ber neuen Beise regte, mas von Strafburg aus, nachdem Berber geschieben, fich weiter in bas Reich vordrängte, was in Göttingen ben literarischen Trieb mächtiger fühlte (2. B. die Stolberge), und in Darmftadt fic jungbelebt bewegte, furz, mas vom bochften Rorben bis zum füblichften Puntte bin, ben wir in Burich finben, auf ber Sturmbahn fortftrebte, Alles suchte in Frankfurt bem jugendlichen Fürsten bes neuen poetischen Reiches zu begegnen. Bon besonderer Bebeutung erscheint aber Frankfurt in diefer nationalliterarischen Strömung noch baburch, bag bier ber Genialitätstrieb zuerst ein allgemeines Organ seines Dranges fand. Die Frankfurter gelehrten Unzeigen, welche durch 3. G. Schloffer, Gothe's nachmaligen Schwager, einen ebenfo tenntnigreichen und praktifchtuchtigen, ale ber neuen Literaturbewegung eifrig ergebenen und auch schriftstellerisch = thatigen Mann 1), vornehmlich auf Merd's Unreaung gegründet wurden, maren hauptsächlich ber jungen poetischen Li-

<sup>1)</sup> Schon ist an Schlosser's "Sittenlehre für das Bolt" oben erinnert worden. Er betheiligte sich aber sonft noch auf's vielseitigfte an dem Werke der Biebergeburt unserer Literatur, nameutlich durch Theilnahme an bezüglichen Zeitschriften, z. B. am "beutschen Museum". Er vertrat übrigens mit einigen Andern das Princip der Mäßigung in dem Areise der ihn umgebenden Dränger. Bergleichung verdient über ihn Alfr. Nicolovius, I. Georg Schlosser's Leben und literar. Wirken. 1844.

teratur gewidmet und follten bie reinwiffenschaftlichen Berte nur ausnahmetweife berudfichtigen. Im Dienfte jener batte man auch bie ansehnlichtten Ericeinungen im Gebiete ber englischen Literatur im Auge, weil man von ihr wesentliche Forberung ber vaterlandischen ermartete. Das eigentliche Princip der Zeitschrift war beshalb die Opposition ber Genialität gegen die Einbildung ber Mittelmäßigfeit und unproduftiven Seid. tigfeit. Das Bivat, welches Gothe in Giegen auf einer Art literariichem Rongreffe, wo eben jene neue Beitschrift besonders mitbezielt murbe. "allen felbstständigen Dannern" und bas Pereat, bas er "ben Andringlichen" brachte, fann gewissermaßen als bie Devise ber Unternehmung angesehen werben. Roch fpat fagt er barüber: "Ein unbebingtes Bestreben, alle Grenzen zu burchbrechen, ift bemerkbar." Er balt bas Journal für geeignet, einen vollständigen Begriff von bem bamaligen (1772-1773) Zustande biefer literarischen Gesellschaft und Perfonlichkeit zu geben 1). Es arbeiteten baran vornehmlich Merd, Bend. Veterfen in Darmftadt, Professor Bobfner und einige anbere gleichgefinnte akademische Freunde in Gießen, bann eben 3. G. Soloffer, fein Bruder Sieronymus Soloffer und außer Serber hauptfächlich auch Gothe (einige Zeit noch von Beglar aus) in Frankfurt. Dag auch ber berüchtigte Bahrdt fich baran betheiligen burfte, mag insofern erklärlich febn, als die Unternehmung zugleich ben theologischen Kinsterlingen gelten follte 2). Dieser journalistische Berein betrieb bas Unternehmen mit reblich = ftrebenbem Billen, bas Bebeutenbe achtend und gegen die Budringlichfeit bes Unbedeutenben fcupenb. Befonders übte man bas literarifche Richteramt über andere Zeitschriften, 3. B. über bie Berliner Allgem. beutsche Bibliothef und ben Bieland'ichen beutschen Merkur, wobei man bas Salbe und Ungulangliche ebenso gewandt, als oft scharf und satirisch hervorzustellen und

<sup>1)</sup> Gothe, Berte, Bb. 26. S. 163 ff. Desgl. Bb. 31. S. 5.

<sup>2)</sup> Überhaupt war biefer abenteuerliche Schriftsteller gerabe bamals ein überaus renommirter Rame in ber beutschen literarischen Welt, beffen Schriften auf alle Beitfragen eingingen und fie in keder, wenn auch oberflächlicher Weise behandelten. Nicht leicht wurde ein anderer Schriftsteller mehr gesucht und gelesen als er. Wir haben ihn indeß schon oben behandelt. Jüngst hat Prug in Ranmer's histor. Tassichenbuche 1850 eine Charafteristit von ihm gegeben.

au bezeichnen verftand. Die Redheit erftredte fich auf Weltliches und Beiftliches, wo immer bas Borurtbeil auf Rosten ber freien Gelbfiffian-Dieteit berrichen wollte. Beklagte fich boch Frau Sophie v. La Roche an Merd, bag man "gleich in ben erften Zeitungsblattern Ronnen un Pfaffen angevalt" babe 1); fühlte fich boch ber Samburger Regerrichtn, Paftor Goeze, gemuffiget, bie Reichs - und Frankfurter Lotalpoligi gegen die geniale Bernunftfreiheit der Blatter zu requiriren, obwohl biefe ber gemeinen Encyflopabiften - Freibenterei ebenfo entschieben wie berfprachen, als fie ber byperorthodoren Rirchen - Symbolit und bem baran fich knupfenden Pfaffenthume entgegentraten. Übrigens war d eine lobenswerthe Gigenschaft bes Inftitute, daß die Mitarbeiter jete unmotivirte Ginseitigkeit ber einzelnen Recensenten burch eine Art beteinsgesehliche bochfte Inftang zu beschränken suchten, indem theils burch Rorrespondenz, theils durch persönliche Unterhandlungen mittelst Refe rate und nicht selten auch Rorreferate ein endliches redaktionsfähiges Me fultat vermittelt wurde. Doch hielt dieses gediegene Berbaltnig nicht lange vor. Rachbem zwei Sahrgange vollendet, trennte fich ber Berein, und ber Ton fing an, ber Burbe ber Sache nicht weiter entsprechend ju fenn, fo bag Boie, ber bie erften Sahrgange, welche fich, wie Gothe bemerkt, "burch redlichen Billen ber Mitarbeiter," fowie burch fat berung "bes humanen und Weltburgerlichen" empfehlen, mit größter Theilnahme begrüßte, gleich in ben erften Blattern bes britten einen fo bebeutenden Abfall bemerkte, daß er nicht weiter lesen mochte 2). Derd und mehrere ber Mitarbeiter, außerbem Dohm, traten etwas fpater # fammen, um in ber Frankfurter beutiden Encotlopabie die früher Beife ber Unzeigen einigermaßen fortzuseben. Beffer gelang bies burd bas "beutsche Dufeum", welches, ebenfalls von Dohm unternommen (1776), unter seiner und Boie's Leitung, und amar so lange solde dauerte, einen erfreulichen Fortgang nahm. Diese literarische Zeitschrift follte indeg ihrem Plane nach die Grenzen der Frankfurter Anzeigen überschreiten, und einen weiteren Spielraum für bie Tenbengen ber 3cht eröffnen. Gie behnte fich über die gesammten Strebungen für die her ftellung und Förderung des neuen nationalliterarischen Geiftes aus, in

<sup>1)</sup> Briefe an Merd. I. G. 32.

<sup>2)</sup> Briefe an Merd. I. S. 45.

verschiedensten Ansichten und Tone lassen fich barin balb in Prosa bald in Dichtungen vernehmen. Männer der entgegengesetztesten Richtung, wie ein Lenz und Claudius, begegnen sich. Es ist ein Sprechsaal, im welchem die Freunde der Freiheit und Aufklärung ohne Rücksicht auf Ort und Stellung ihre Stimmen gegen die Finsterlinge jeglicher Art abgeben und Altes, Alteres und Neues im Interesse der Wiedergeburt unserer Literatur darbieten.

Als weitere bemerkenswerthe Stationen ber genialen Drangbewegung mogen Beimar und Stuttgart noch insbesondere berudfichtiget merben, obwohl fie etwas fpater als bie bisher genannten in ber Wefchichte unserer Literatur bervortreten. Borgugliche Ermabnung verdient Beis mar, und zwar nicht bloß beswegen, weil Gothe bier feine Sturmingend austobte und ein Sahrzehend hindurch ben perfonlichen Mittelpuntt bes regfamen Drangstrebens in jener fo berühmt geworbenen beutichen Musenstadt bildete, auch nicht bloß mit Rudficht auf die gange Rulle bes deutsch-literarischen Lebens, das fich bier und in dem benachbarten Jena während ber neunziger Jahre zusammenbrangte, sondern zugleich beswegen, weil fich bier bamale überhaupt auch nach anderen als bloß litera. rifden Seiten bin eine revolutionare Neuerungsluft bethatiate. Das Beimar icon um die Mitte bes fiebengebnten Sahrbunderts unter Der-10g Bilbelm IV. ein hauptpunkt beutich - literarischen Strebens gewesen, wollen wir bier ebenfo wenig berühren, als bag feine Fürften bereits in ber Blütezeit unferer mittelalterlichen Romantif, befonders im Anfange det dreizehnten Jahehunderts, von der Wartburg aus der deutschen Dufe freundlichst bulbigten, und in Gifenach eine abnliche Genialität bes hoflebens zur Aufführung brachten, wie es und die Gefchichte ber fiebengiger und achtziger Jahre bes vorigen Jahrhunderts in Weimar fehen lagt. Bunadit beneanen wir der Herzogin Umalie, Karl August's geistvoller Mutter. Sie batte aus Braunschweig (ihrer Baterstadt) eine große Borliebe für Literatur und literarische Bildung mitgebracht. Goon feit bem Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts herrschte nämlich hier im Gebiete ber beutschen Literatur eine besondre Regsamkeit. Gerzog Un= ton Ulrid († 1714), welcher unter dem Ramen "der Siegprangende" Mitglied ber fruchtbringenben Gesellschaft mar, hatte Romane im Geifte

und Stole ber zweiten ichlefischen Dichterfcule geschrieben, auch Rirden Amalie mar die Tochter Bergogs Rarl, eines eifrilieber verfaßt. gen Förberers ber Biffenfchaften und Literatur, bes Grunbers bet in nationalliterarischer Sinficht so berühmt geworbenen Rarolinum's in Braunfdweig. Fast alle Mitglieder ber Genoffenschaft ber Bremer Bri trage fanben fich feit 1745 an diefer jungen Anftalt als Lehrer zusammen. Gartner, Bacharia, Ebert und Efchenburg, jener überfeger von Young (Rachtgebanken), diefer von Chakfpeare, wirkten von bier aus burch Schriften und Unterricht in ber Rabe und Ferne für bas Aufblühen nie nes befferen literarifden Gefchmade. Berufalem, beffen wir im gade ber Rangelberebfamkeit ichon mit Ruhm erwähnen mußten, war ber 2th rer ber Bergogin Amalie gewesen. Dag etwas spater auch Leisewis, ber Berfaffer bes Trauerspiels "Julius von Tarent", in Braunschweig lebte, daß Mauvillon, ber freibenkerische Freund Dirabeau's, bin Arioft's "Rafenden Roland" überfette, wodurch er gewiffermagen bie Babn ber neueren Überfetjungen aus ber romanischen Literatur bei und eröffnete, mag nur gelegentlich bemerkt werben. Braunschweig wurd fo eine Art Borhof von Beimar, wo in glanzenderem Style fortgeführt murbe, mas dort begonnen. Amalie übertrug die Erbichaft ihrer bei matlichen Bildung und Bildungeluft in ihr neues Baterland. Mit ber unruhigen haft, in ber fie überall bin wirtte, mit ber liberalen Toltrang, welche fie gegen bie verschiedenen Geiftes = Richtungen um fie ha und besonders auch gegen die freiere Socialbewegung in ihrem Hosnikl übte, überhaupt mit ber gangen perfonlichen Gelbitftanbigfeit, bie ft als Bormunderin ihres Sohnes in der Landesverwaltung und als geift begabte Krau in Sachen bes Geschmacks und ber Sitte bethätigte, 17: folog fie den Rreis des genialischen Strebens und ward Theilnehmer rin, ja felbft langere Zeit hindurch Bermittlerin ber Drangbewegungen, bie bald unter der Regierung ihres Cohnes Rarl August fich in übermüthiger Redheit entwidelten 1). Wie dieser, in vieler binficht

<sup>1)</sup> Wieland nennt in feinem gewohnten Enthusiasmus die Bergogin (seine treucht Gonnerin, die ihn auch als Lehrer ihrer Sohne berief) "bas liebenswürdigste Gemisch von Menschheit, Weiblichkeit und Fürftlichkeit, welches je auf diesem Erber runde gelebt hat." Anziehend ift die Parentation, welche Gothe dieser Fürftin gehalten.

mertwärdige, auch durch seine vaterlandische antifrangofische Saltung. in dem harten Rampfe mit Rapoleon (1806) ruhmwürdige Kürst die aufftrebenben Genialitaten begunftigte, wie außer Gothe auch Bielanb. Berber und fpater Schiller von ihm in Beimar gehegt und geehrt murben, wie an feiner aastfreundlichen Gunft fich viele andere junabeutsche Talente erfreueten und seinem Sofe fich nabern burften, wie er in fconftem Biffensbrange an Merd als ein Freund an ben Freund fich folos. und im engsten Bergensbunde mit Gothe die Rechte genialifcher Driginalität gegen die beschränkten Formen ber Trabition und Ronveniena oft mit überfturmender Gemalt burchzuführen fuchte, barf als fo bekannt vorausgesett werben, bag bier eine blog andeutenbe Erinnerung genügt, um fo mehr, als und bie Charafteristik Gothe's fbater von Reuem und naber barauf zurudführen wird. Die titanische Genoffenschaft, wie überhaupt das wilde Beimariche Treiben intra et extra, auf Zimmer und bei Ritt und Jagd, wird und von jenem felbst in wenigen Borten binlanglich beurkundet. "Bir machen bes Teufels Beug," ichreibt er an Merd. "Bir (ber Bergog und Gothe) halten zusammen und geben unferen eigenen Beg, ftogen fo freilich allen Schlimmen, Mittelmäßigen und Guten vor ben Ropf, werden aber boch burchbringen, benn bie Götter find fichtbar mit uns 1)." Dag unter folden genialischen Berfuchen auch Mancherlei hervorspringen mochte, was ben Beifall ber Besonnenen nicht gewinnen konnte und nicht blog bem "Dechant" Berber bei feiner etwas hypochondrifchen Scheelfeberei migfallen, fondern auch anderen guten Leuten wenigstens febr wunderlich vorkommen mußte, bag ber geniale übermuth oft bis zur Unmäßigkeit und Argerlichkeit flieg, ift zu poliftandig verbrieft, um geleugnet werden zu konnen, ohne bag man barum berechtiget fenn möchte, an Alles zu glauben, mas Bottiger und frater über "jene Bigeunerwirthschaft," wie er es nennt, in gablreichen Anekboten mitzutheilen für gut gefunden 2). Bas von Beimar

<sup>1)</sup> Briefe an Merd. I. 36. und 37. Br. (vom Jahre 1776).

<sup>2)</sup> Bottiger, Schilberungen ober literarische Zuftanbe und Beitgenoffen. Leipzig, 1838. Mag bas Meiste, was hier zum Besten gegeben wird, wahr sebn, so trägt boch auch Bieles das Gepräge gewöhnlicher Klatscherei. Eine sehr lichtzvolle Ansicht ber literarischen Berhältnisse in Weimar gewährt die Schrift von Wach muth, Weimar's Musenhof. Berlin, 1844.

aus unter bem liberalen Protektorate bes herzogs für bie klaffice fort. bifbung ber beutschen Rationalliteratur späterhin noch vielfach geschehen, wird an paffender Stelle weitere Erwähnung finden.

Es bleibt noch übrig, auch auf Stuttgart und seine genialliterarifden Umgebungen einen flüchtigen Blid zu werfen; benn obwohl et mit ben bisber gezeichneten Literaturftatten in feinem febr genquen 3m sammenbange fanb, fo batte fich boch ber allgemeine Beift, ber bamals in Deutschland berrichte, auch bier bebeutend genug niebergelaffen und au bestimmter literarifder Birtfamfeit vereinigt. Dan Gowaben bereits in ber vorigen reformatorischen Epoche unverkennbare Symptome feiner Theilnahme an ben Regungen ber Emancipation bes Geiftes tundgegeben, baben wir an geboriger Stelle angezeigt und bort befonbert Rofer's politische Freimuthigkeit, wie Abbt's rationalistisch = philosophische Mitwirkung an den Berliner literar - reformatorischen Unternebmungen bervorgestellt. Unbere Schwaben, wie hartmann, von Gemmingen, Berfaffer bes Drama's "ber Sausvater", und Joh Subm. Suber, batten um jene Beit, befandere burch Klopftock begeithert, theils in geistlicher, theils und besonders in patriotischer Lprif ibren freieren Gefinnungen Ausbrud ju geben gefucht, und huber namentlich mußte, wie ber altere Mofer und fpater Schubgrt, feinen politischen Duth auf der Festung bugen. In ihm seben wir einen jener seltenen großartigen Charaktere, benen kein Opfer zu schwer wird, bas fie für Recht, Babrheit und Freiheit einer absolutistischen Fürsten = und Regierungsmillfür gegenüber innerhalb ber Schranken bes Gefetes bringen ju muffen glauben. Dag Bieland, ein Schmabe, im Schmabenlande nach jurudgelegter frommer Rovizenzeit zuerst bas Panier welt-Anniger Geiftesfreiheit erhoben, braucht keiner wiederhalten Erinnerung. Bu diefen und andern abnlichen Erscheinungen im Bereiche ber Literatur gefellte fich ber Umftand, bag um jene Reit ein Zürst bort berrschte, ber einerseits durch seine bespotische Launenhaftigkeit die Gemüther erbitterte, andererseits aber auch das damalige Drangstreben burch seine eigenthumlichen Reuerunge : Gelufte felbst unterftutte. Bergog Rarl von Burtemberg gehörte zu den vielen kleinen deutschen Despoten, welche feit bem Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts die Rolle Ludwig's XIV. in unserem Baterlande nachspielen mollten. Gleich berricherübermuthig wie jener machte er fich tein Gewiffen barand, feine Unterthanen wiber Gefes und Recht gu fnechten, wenn's ihm geluftete, jugleich aber ihr Gut burd ungemeffenen Lugus ju bergeuben. Unter ihm muchs nun die in fich vertrotte Jugend empor, welche, hauptsächlich auf ber von ihm gegrundeten Rarlsakabemie burch militärischen Zwang und bie geheime Lekture ber neuen Geisteswerte ju tiefgebenbem Unmuthe gestimmt, ihrer Emporung gegen die traditionelle Racht Worte zu leiben suchte. Auch für fie galt bas absolute Raturrecht von 3. 3. Roufseau als das Evangelium der Rukunft. Schiller stand als Hauptficur in biefer Umgebung, wie Gothe in ber am Rhein und Main, und aab gleich ibm in feinen Jugendwerten ber berrichenben Gefinnung öffentliden Ausbrud. Die Stimme bes Beiftes ber Biberfeblichfeit gegen alles Gefet in Literatur wie in Sitte und Staat vernehmen wir in ben Raubern, in Fiesto, in Rabale und Liebe, nicht minder in bem finnlich. ibealischen Dithprambenüberfturge der Frühlprit des gegen die Feffeln ber Ronvenieng und bes Despotismus ankampfenben Dichters. finden bier das Princip naturalistischer Genialität in der fühnsten poetifchen Praris vollzogen und bargestellt. Rabe mit folder jugendlichen Sturmfraft in Berbindung, fie theilweise erregend und fordernd, zeigt fich und auf dieser Station noch manches Andere, beffen nähere Erwähnung jedoch ba beffer an ihrem Plate febn wird, wo wir jenes Didters Bild in feiner Totalität barguftellen haben. Rur Schubart's (1739 - 1791) wollen wir bier noch flüchtig gebenken, beffen eigenthumliche Personlichkeit zugleich eine ber auffallendsten Figuren in ber Gattung jener absonderlichen Driginalitäten bilbet, und ber, obwohl nicht in Stuttgart vorzugsweise lebend, doch Schwabe von Geburt mar und im theilweisen Zusammenhange mit der dortigen jungen Drangaeneration stand. Sinnlich organisirt besaß er mehr Imagination und Gefühlslebendigkeit, überhaupt mehr bamonische Naturkraft, als sein geiftiges Talent beberrichen konnte. Charakteristisch genug sammelte fich baber auch wohl fein Gefammtwirken in ber mu fitalifden Runftpraxis, welche bem Geifte gestattet, fich in die volle Unmittelbarkeit ber subjettiven Empfindung berabzuseben und ben zufälligen genialischen Launen zu ergeben. Dhne konsequente Jugendbildung, frubzeitig bem Triebe nach Ungebundenheit folgend, gerieth er bald in ein tumultuariides Drangen, worin er fein ficheres Biel vor Augen batte und keinen Beg mehr fand, ber ihn jum Biele batte führen mogen. Unftet in feinen Lebensameden und flüchtig von Ort zu Ort, babei ohne Berftanb und Gefinnung vielgeschäftig, teinem Berufe mit Ernft zugethan, Theolog, Schulmeister und Organist, bann Zeitungefchreiber und Literat, befand er fich bald mit aller Birklichkeit im Rampfe. Bemerkt man babei noch die gangliche Rudfichtslofigkeit feiner Urtheile in politischer wie religiöfer Sinficht, die Unficherheit feiner überzeugungen, welche ibn bier der Kreigeisterei überlieferte, dort den fentimentalischen überfdwenglichkeiten anbeimfallen ließ, so begreift man wohl, wie er bem Unglude nicht entgeben mochte, welches ihn hauslich und öffentlich verfolgte und ihn erft bann freiließ, als er nach zehnjähriger, willfürlich über ihn verhängter Gefangenschaft auf dem Asperg mehr Rube in fein Leben und perfonliches Behaben aufgenommen hatte und nun burgerlich fefter in Stuttgart ben furgen Rest seiner Tage vollbrachte. teratur steht er wesentlich auf dem Boden der fraftgenialen Produktivität. Bon Alopstod und Göthe angeregt, eifert er gegen alle literarische Frangofenliebe und poetische Beibfinnigkeit, für Chakspeare und bie Englander enthufiastisch eingenommen. In seinen früheren lyrisch en Doefien, 3. B. in ber "Fürstengruft", herrscht ber volle Ton bes Dranges, beffen kühnstes Bollen aber fich in bem Plane "zum ewigen Juden", von dem nur eine mäßige Rhapsobie gedruckt vorliegt, ausspricht. In feiner "beutschen Chronit" (feit 1774) findet man, namentlich in den erften Jahrgangen nach allen Seiten bin, in Politik, Literatur, Kunft und Bolksfitte, individualkräftige Zeichnungen und Unfichten. Sit machte ihm aber auch nicht wenig Feinde, unter benen die geistlichen und weltlichen Jesuiten bie ärgsten maren. Schiller hat fich an Schubart junachst belebt; die Fürstengruft namentlich stimmt gang zu seinem titanischen Tyrannenhaß, wie er fich in den Räubern fund giebt. hauptsächlich wegen dieser Beziehung mag die flüchtige Charakteristik des seltsamen Mannes hier in der Übersicht der kraftgenialischen Literatur= zeit motivirt erscheinen. Bas ben Werth seiner literarischen Leiftungen angeht, so kann ihnen klassische Haltung nach keiner Seite bin zugesproden werden. Es fehlt ihnen bagu wie an durchgreifender Bilbung fo an Form und Reinheit der Darftellung. Seine Phantafie ist obne Re-

gel und feine Empfindung ohne Dag. Bas er nach feiner Entlassung aus der Gefangenschaft schrieb, 3. B. "die Baterlandschronit", ift woll gabmer, aber ohne befondern Gehalt 1) .- Benn wir Bethrlin übergeben, ber ein Landsmann und Zeitgenoffe Schubart's mar und gleich ibm, wenn auch in anderer Richtung, namlich in der franzöfisch - voltaire'ichen Freibenkerei, aus ber Bahn ber Ordnung und socialen Konvenienz trat, um in maglofer Sppergenialität feine individuelle Laune watten zu laffen in Schriften 2) und im Leben; fo gefchieht es, weil er in die nationalliterarische Revolution der jungdeutschen Schulen von damals weniger bedingend eingriff, als eben Schubart, mit bem er in teinerlei freundliche, wohl aber feindliche Beziehung tam. Wethrlin fuchte die Areiheit nebst allerlei socialistischer und satirischer Kontrebande aus Frankreich, Schubart aus England einzuführen, Beibe aber mußten ben verbotenen Sandel, den fie ohnedies mitunter ungeschickt und lieberlich genug trieben, mit zeitweiliger Gefängnißstrafe und anderen folimmen Folgen bugen. 3) -

<sup>1)</sup> Schubart's Werke find seit 1839 unter bem Titel "Schubart's gesammelte Schriften und Schicksale" in 8 Bben. neu herausgegeben worden. Aus seinen Briefen hat vor nicht langer Zeit (Morgenblatt, Jul. 1847) D. Strauß bankenswerthe Mittheilungen gegeben.

<sup>2)</sup> Wefhrlin's hauptsächliche schriftftellerische Betriebsamkeit ift in einem zeitsichriftlichen Berke enthalten, welches unter verschiebenen Namen eine zusammenshängenbe Folge bilbet. Das "Felleisen" sanbte er vorauf (1778), balb here nach (1779) erschienen "bie Chronologen", welche fich in "bas graue Uns geben er" verwandelten (wo er im 8. Bande die Menschenrechte auf den Kober Datur gründen. will), das selbst wieder in "bie hperboreische auf den Briefe" überging, um in "den Paragraphen" seine Koher zu nehmen. Seine vorherzgehenden, meist "rabios" satirischen Schreibereien, unter benen ihm "die Dentswürdsseiten von Wien" hauptsächlich die oben berührte Gefängnißstrase zuzogen, mögen hier unberückstiget bleiben.

<sup>3)</sup> Spater (Altona 1796) gab ein Geistesverwandter Wekhrlin's Ramens &. Würger "neue hyperboreische Briefe" heraus, in welchen ber Ton seines Borbildes noch übertroffen wird. Wenn Welhrlin z. B. in seinen hyperb. Br. meint, "bas Leineführen und Saderlingfüttern in ber politischen Reitschule Deutschland's" muffe balb abkommen; so schreibt Würger: "es liegt am Tage, daß die christliche Religion ein Net ift, worin die Schurken länger als 17 Jahrhunderte die Tölhel gehüllt haben." —

Benden wir und von diesem geographischen Überblide ber fraftgeniallichen Literatur zu ihrem allgemeinen Charafter zurud, fo baben wir nur noch bies zu bemerken, daß fie fich nach zwei Hauptfarben unterscheibet, welche von ber Urt bedingt werden, wie ber individuelle Driginglitatsbrang fich geltend zu machen fuchte. Ginerfeits feben wir Die Subjektivität in bem von Gothe felbft fo bezeichneten "titanifdgigantifden" Gewaltstreben befangen, womit fie in übermutbiger Opposition ber vorliegenden Birklichkeit Trot bot und fich zu himmelfturmender Ummalgung ber gegebenen Ordnung aufgelegt zeigte; andererfeits gefiel fie fich in ber fentimentalischen überreizung, in ber Molirung und Abtrennung von ber Gegenwart, in ber felbftgenügsamen Unendlichkeit bes Gefühls, in ber unmuthigen Difftimmung über bie gegebenen Buftande und ber Gebnfucht nach bem Unerreichbaren. Diefe beiben Richtungen, welche man auch turzweg als die Leidenschaft bes mannlichen und weiblichen Gelbstgefühle (ale "mannliches und weibliches Pathos") bezeichnen fann, begegneten fic oft in einem und bemselben Subjekte, wie z. B. in Gothe, in berfelben Genoffenschaft, wie in bem Göttinger Bunde; oft erschienen fie getrennt, wie fich benn in Rlinger ber ftarre Titanismus firirte, mabrend in Miller und Solty die Sentimentalität ihre reine Bertretung fand. Bielfach gingen endlich beibe Seiten in unmerklichen Abschattungen in einander über, wovon der Rauft Gothe's bas bedeutsamfte Beispiel giebt. Sebenfalls nun bilbet biefe Doppelrichtung bes genialischen Individualitätstriebes den eigenthümlichen specifischen Gehalt und Ton der beutschen Literatur dieser Epoche und bekundet fich hauptfächlich in der Poeffe, obwohl fie auch im Bereiche ber Profa, 3. B. in ber Philosophie (Jacobi), Theologie (Herber, Lavater) und Politik (Schlözer), ihre Wirkfamteit offenbart.

## 3meites Kapitel.

## Die kritische und literarhistorische Bermittelung ber Sturm - und Drangliteratur.

(Samann und Berber).

Babrend in Berlin ber Standpunkt ber nationalliterarischen Reformation im Geifte ber rationaliftifd - pragmatifden Auftlerung und mit ben Baffen ber Alltage - Philosophie bes gemeinen Menfchenverftanbes besonders von Ricolai und Mendelsiebn unveranderlich behauptet murbe, mabrend Leffing bagegen in feiner Bemübung fortfubr, die ideale Freiheit mit den Korderungen des verftandigen Selbstdenkens möglichst zu verbinden, der nuchternen Abstrattion ebenso febr als dem Enthusiasmus ber Empfindung abhold, kunbigte fich von Dften ber und junachft von Königsberg, Preugen's zweiter Sauptstadt, aus eine kritisch-literarische Bewegung an, welche, von geniglischen Anschauungen getragen, in die begonnene Biebergeburt mit fturmenbem Schritte einfiel, die Entwickelung berfelben mit ber Gewalt urfräftiger Drangniß forttrieb und fic burch bas ganze folgende Stadium ber nationalliterarischen Driginalstrebungen in verschiedenen Bendungen und Richtungen fortfette. Gie begann mit ben prophetischen Gingebungen Samann's und Berber's, in ihrer Entwidelung gleichen Soritt baltend mit bem Gange ber prabuftiven Drangliteratur. Bie Diese gegen das Ende der achtziger Jahre ihren Abschluß fand und, was mir oben angebeutet, in Gothe's "Egmont" in gewiffer Sinficht ihren Grenaftein bat; fo tritt jene um biefelbe Zeit jurud und erhalt in "Rant's Aritit ber reinen Bernunft" bas Markzeichen ihres Reichs. 1)

Hamann und Herder bezeichnen nun hauptsächlich die Literarbifforisch-fritische Bermittelung bieser Epoche, und wenngleich

<sup>1)</sup> Menngleich dieses berühmte Wert des großen Königsberger Philosophen bereits 1781 erschien, so erlangte es boch seine epochemachende Wirksamkeit erft um bas Jahr 1786 — 1787, als Reinhold feine Briese barüber schrieb und in Jena burch seine Bortrage bas Apostelamt ber Bertundigung von bessen übernahm.

Herber weit über dieselbe hinaus seine literarische Thatigkeit erstreck, wenngleich er in seinen spateren Schriften aus seiner ursprünglichen krastgenialischen Rolle in den Ton sogar der vorlessing'schen Literaturanschauung hin und wieder zurückfällt; so sindet er doch seine eigent hümlichhistorische Stelle und Bedeutung in der Sturmperiode, die selbst sat genau von ihm ihren Ausgang nimmt (Straßburg 1770 — 71) und deren Berlauf er mit seinen vornehmsten, mehr oder minder drangstrebenden Schriften begleitet, an deren Ende höchst bezeichnend sein Hauptwert "Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der Menscheit" aufgestellt erscheint. (Seit 1784 ff.)

Cowie nun beibe Manner nach Baterland und Lebensverhaltniffen in naber Beziehung zu einander standen, fo begegneten fle fich auch in personlicher Stimmung wie in literarischer Anficht und religiöfer Beltanschauung. Bei beiden bilbet, wenn auch in verschiedenem Grade, bie Temperamentsstimmung ben Grundton, von welchem ihre literarischen Darftellungen mehr ober minder gefärbt erscheinen, beibe ergeben fich in polyhistorischer Bielseitigkeit, streben in gleich unruhigem Drange voran, find gleich bittere Beinbe bes f. g. Rationalismus, verkundigen in gleichem prophetischem Tone bas neue Evangelium ber Natur und ber genialen Driginalität, und wollen ber Eine wie ber Andere bie Bufunft unfrer nationalen Literatur auf eine innige Bereinigung bes driftlichen und recht verftandenen antiten Geiftes grunden. Obwohl nun vorzugsweise Berber biefe neue literar-tritische Phase an feine Perfonlichkeit und feine ausgebehnte vielgeschäftige Birkfamkeit knüpft und der mabre Bertreter berselben ift; so weiset er doch mit seinen Ideen und Grundfaben, in feinem aangen Tone und Berhalten fo bestimmt auf Hamann bin, daß dieser schon beswegen mit ihm zu nennen und überhaupt in unserer Geschichte nicht zu übersehen ist, batte er auch sonft nicht, wie doch geschehen, auf bas mitlebende jugendliche Geschlecht mehrfach eingewirkt 1).

Samann (1730—88), aus Königsberg gebürtig, tritt gleichsam als Borläufer Gerber's auf ben Schauplat ber literarischen Rationalthätigkeit jener Zeit. Dieser sonderbare Mann, dem das Leben kein

<sup>1) &</sup>quot;Gine aufstrebende Jugend ," fagt Gothe, "ließ fich wohl von ihm anziehen." Dicht. n. B. III. S. 106.

Bebagen und teine Rube bot, weil von beibem teine Spur in ibm felber war, ericeint icon Gothen und feinen Freunden als "ein großes Gebeimniß;" wie er benn folches in gewiffem Ginne fich felbft gewefen und eigentlich ftets geblieben ift. Bon Saus aus mit einem tiefgebenben Biberfpruche in feinem perfonlichen Befen ausgestattet, fant er in feiner Jugend nicht die Leitung und ben Unterricht, welche geeignet gewefen waren, ihm Saltung und Billen genug zu geben, um jenen Amiesvalt zu vermitteln ober zu beberrichen. Bielmehr trieb er ohne Ordnung und ficere Rubrung in allen Zweigen bes Lernens umber, fic auf Regliches werfend, nichts mit Gründlichkeit faffend. Go obne Tiefe bes Biffens, obne festen Mittelpuntt in Gefinnung und überzeugung, tonnte er auch im Gebiete ber Literatur feine baltbare Stellung geminnen, aus welcher er in ein flares und entschiedenes Berftandnig mit ber Beit und ben Beitgenoffen batte treten mogen. Bei einem mehr instinktiven Drange als wohlbegriffenen Streben, die antike Belt mit ber neuen, ben positiven Glauben mit ber Bernunft, die Ratur mit ber Rultur in Ginklang zu bringen, unfabig, gleich Leffing burch bie Dacht bes wiffenschaftlichen Gedankens und eines felbstbewußten muthigen Billens bie ftreitenben Glemente, welche ibn außerlich und innerlich bedrangten, zu beherrichen und zu verbinden, hatte er den Mitlebenden und Mitstrebenden gegenüber eine Beise und einen Ion angenommen, ber Reinem recht vernehmlich entgegenklang und weber bie Ginen zu beruhigen, noch bie Anderen anzuziehen vermochte. bamonifden Gewalt eines bupochonbrifden, finnlich begehrlichen Temperamente bingegeben, manbelte er, "ber Dagus aus Rorben," burch feine Zeit bin, balb als Geber in fibyllinifchen Gagen feine infpirativen Ibeen verfundend und als hoherpriefter bes lutherifchen Bibelthums die glaubensvolle Begeisterung wider Philosophie und Bernunft erhebend, balb in franthaftem ober anmaglichem Sumor Belt und Menfchen verhöhnend, ohne Sympathie für die Wirklichkeit und ohne Berföhnung mit fich felbft. Fr. Jacobi, fonft fein Freund und Berehrer, bezeichnet ihn (an Lavater) als ,, ein mahres All an Gereimtheit und Ungereimtheit, an Licht und Zinsternig, an Spiritualis. mus und Materialismus." Wenn es fo überhaupt fcwer ift, bas Befen bes Mannes auf ein bestimmtes Grundprincip zurudzuführen und

einfach zu formuliren; so können wir auch in Abficht auf seine Neurakiiche Thatiafeit taum ein ficheres Aundament entbeden und begeichnen. In gewiffem Ginne mag Gothe Recht behalten, wenn er fagt: .. Das Princip, auf welches bie fammtlichen Außerungen Samann's fich aurudführen laffen, ift biefes: Alles, mas ber Denfc zu leiften unternimmt, es werde nun burch That ober Wort ober sonft hervorgebracht, muß aus fammtlichen vereinigten Rraften entspringen; alles Bereinzelte ift verwerflich 1)." Wir ftimmen biefem Urtheile bei, infofern baburch ber Grundfat ber individuellen Originalität ausgesprochen werben foll, bie Pratenfion namlich, bag ber unmittelbare Urbrang bes Gubjette, die gange Belt nach fich zu bestimmen, bas Recht babe. Diefes Princip ift, wie wir im vorhergebenden Rapitel ausgeführt, eben ber Quellpunkt aller literarischen wie religibsen und politischen Strebungen ber fiebenziger und achtziger Jahre und die eigentliche Wurzel, aus welcher ber f. g. Sturm und Drang in unserer Rationalliteratur emporfchof. Samann ift fein erfter Prophet. Er behandelte Denfchen und Berhaltniffe, wie es seiner individuellen Launenhaftigkeit beliebte, in welcher Indoleng und Unruhe, Duffiggang und Geschäftigkeit, Unmagung und Schwäche fich wechselsweise bethätigten. Indem er Alles ergreifen wollte, bielt er nichts mit ficherer Sand, indem er den vollen Lebensbaum mit einem Dale zu umfaffen und feine Früchte in einem Genuffe zu genießen munichte, verbarb er fich bie Luft und ben Gefomad qualeich. So von Trieb und Bunfc bestürmt, bas Sochste begebrend, ohne es mit felbstbestimmter Willensthat zu wollen, vermochte er den Preis der mabren Menschlichkeit nicht zu gewinnen. Bielmehr qualte ibn ein bamonischer Traum, ber ibn zu feiner rechten Befinnung und am wenigsten zu jener Freiheit gelangen ließ, von ber allein Dag und Form in unserem Thun an erwarten ift. Gebr bezeichnend ift baber auch, was er an Berber ichreibt: "Richt eine bloge ogun, fondern ein furor uterinus hat mich zu ben meiften Auffaben getrieben." Er findet an fich ,,eine unerfättliche Rafcherei und Reugierbe," Die ihm aber au nichts bilft und ihn nicht forbert. Abbt vergleicht in einem Briefe (1762) Hamann's Gehirn mit "einem Archipelagus, wo Alles Radbar ift, aber nur durch Schiffe zusammentommen tann." In bieser in

<sup>1)</sup> Bahrheit und Dichtung , Bb. III.

mander Beziehung zwar wiberlich originellen, im Gangen aber munberlichen geiftigen Saltungelofigfeit, bie fich im Bunbe mit einem bedeutenden Gefühle seiner überlegenheit oft zu despotischer Billfur ftelgerte, gefellte fich eine religiod-fromme Ginbilbung, in ber er fich als eine besonders gottbegnadigte und auserwählte Persönlichkeit vorlam. Er nannte fich felbst mit einer Art Stolz "ben vornehmften ber Gunber" und glaubte, bag foldes verwegenes Bekenntnig eine Gott moblgefällige Buße fen. Dabei hielt er fich berufen. an bem Seelenbeile feiner Freunde besonders zu arbeiten; wie er benn soweit gebt, fich mit Chriftus vergleichend, zu beklagen, bag jene ihn (Samann) verwerfen, "ben Gott verflegelt habe ju ihren Diensten." Geine leibliche Ronftitution, die, gleich febr ber plaftischen Gebiegenheit und Sarmonie entbehrend, ihn ben mannichfachsten Difftimmungen preisgab, vollenbete bas leidenfchaftliche Gemisch seines Wefens, welches fich fast in alle feine Lebensverhaltniffe und ichriftstellerischen Werke einbrangte und ihn gegen Freunde wie Feinde in fast gleiche abstofende Lage brachte. Schon im Jahre 1765 außert er fich an Herber, "bag er auf ber Welt Gottes ju nichts mehr tauge," und fpater, "daß fein Gemuth voll hypochondriicher Unruhe und Gabrung fen, bag, mabrent aus ber Ferne großmuthige Freundschaft ibn beinabe erftide und erdrude, er um fich ber in ber Rabe ein empfindliches Übergewicht von genommenem und gegebenem Argerniß fühle, babei Etel und Überdruß, so bag er in solchem Biberfpruche von Täuschungen fast an fich selbst verzage." Spaterbin foreibt er, bag er fich megen feiner fcmeren Aussprache und hypochondrifden Laune ebenso wenig zu einer öffentlichen Bedienung als zum gemeinen Umgange bes Lebens ichide. Uhnlichen Außerungen begegnen wir in großer Menge. Der finnliche Leib bing fich in ihm überall an den überfinnlichen Geift und ftorte diefen in seinem freien, regelmäfigen Gange. Ihm wird bas "Abstine" schwer und er hat bei allen tranthaften und fonftigen Störungen ,, einen außerorbentlichen Geichmad an Gottes Gaben," mehr Urfache, "einen Erceg als Defett bes Appetits" zu beforgen, und "ber Abend ist ihm so willkommen zum Schlafe als der Mittag zum Effen." Benn Göthe ihn "ben sokratischen Kaun von Königsberg" nennt, so dürfen wir die Bezeichnung treffend finden. Daß seine Erziehung zur Ausbildung dieser Reigungen sowie seiner socialen Unfähigkeit, bas Ihrige beigetragen, weiß er uns felbst au ergablen, sowie er fich nicht scheuet, bas Betenntniß feiner Beltgenüßlichkeit offen genug abzulegen 1). Go ber Bufälligkeit ber Laune und bes Bedürfniffes bingegeben und in die Unseligkeit eines awiefpaltigen Befens verfentt, verftand er fein bargebotenes Gut recht au murbigen und festaubalten, teine Freundschaft mit freier Dankbarkeit gu vergelten, feine Stellung bes Lebens mannlich ju behaupten. Gegen die Familie Berens in Riga, die ihn mit feltener Liberalität bebanbelt und in feinen Berlegenheiten auf's bereitwilligste unterstütt batte. benahm er fich, nachbem bas Berhaltnig butch feine Schuld gelöft worben, mit einer Wegwerfung, bie an Unverschamtheit grengt. belesohn und Rant, die ihm gleichfalls beibe mit hilfreicher Gefälligkeit entgegengekommen maren, mußten seine feindselige Bitterkeit in einem Grabe erfahren, ber bie sachlichen 3mede weit überftieg. Rur Berber blieb, einige wenige, mehr streifende, ale ernft angreifende, Ausfälle 3) abgerechnet, von seinen Invektiven und polemischen Fronien unberührt, und mit Jacobi, der ihm ziemlich geistesverwandt war, hielt bas Band bis zu Enbe.

Hamann's literarische Wirksamkeit 3) ist nun bas reine Abbild seiner Persönlichkeit, die mit ihrer Absonderlichkeit wohl nicht leicht bei einem anderen Schriftsteller so zudringlich gewesen seyn mag. Das sprungweise, divinatorische Urtheilen, die dämonisch - herumgreisende Wuth, der drängende Wechsel zwischen Anspielungen, Metaphern und Kernsprüchen, die hypochondrische Bississeit dei oft zutressender Wahrbeit, das kede, nicht selten gezwungene Zusammenstellen des Nahen und Fernen, des Gemeinen und Hohen, des Kleinen und Großen, die sliegende sibyllinische Blätterhaftigkeit bei halbverständlichem Ideenin-

<sup>1) 3.</sup> B. in ber Schrift ,, Gebanken über meinen Lebendlauf" (Berke Bb. I.).

<sup>2)</sup> Sie betrafen hauptfächlich Gerber's Breisschrift ,, über ben Ursprung ber Sprache". Hamann erwähnt ber Sache felbst in einem Briefe an hartinoch, wo er seine bezüglichen Bemerkungen als "rafende Sprunge" bezeichnet.

<sup>3)</sup> Seine Schriften find zuerst von Friedrich Roth feit 1821 gefammelt und in 7 Bben. 1821 ff. herausgegeben worben, nachdem Gothe im 3. Theile feisner Dichtung und Wahrheit auf eine solche Gerausgabe, die er erft selbst zu maschen Luft hatte, die Ausmerksamkeit und das Interesse hingelenkt hatte. 1842 ift noch ein 8. Bb. mit Nachträgen v. G. A. Wiener erschlenen.

balte geben feiner Darftellung ein burchaus fubjettives Geprage, meldes in abnlicher Art fich fpater nur bei 3. Paul wieberfindet, ber, mit jenem willfürlichen fipliftifchen Spiele die ideale Gentimentalität ber jugendlichen Gemuthlichkeit verbindend, eine Bereinigung von Samann und Jung Stilling barftellt. Die ungemeine, aber meift oberfiachliche Belefenbeit Samann's vermehrt jene Gigenthumlichfeit. .. Geine Belefenbeit," fagt Berber in feinen Fragmenten, "ift fo unleferlich gufam. mengefloffen, wie eine Schrift, auf unzusammenbangenbes Papier geforieben." Die Rernhaftigfeit und anregende Bielfeitigfeit, welche in feinen taumelnben Aphorismen gelegen ift, giebt ihnen babei ein besonberes Intereffe. Auch bier urtheilt Berber im Gangen richtig. "Beber (?) Gebante," fagt er von ibm, "ift eine uneingefähelte Perle." Ebenfo: "Geine Bemerkungen vereinigen eine gange Musficht in einem Gefichtepuntte," - mit "wunderlichen Schlaglichtern weiß er oft bie buntelften und mangelhafteften Seiten und Puntte ju belenchten" um die tiefften und geheimften Anschauungen, "wo fich Ratur und Geift im Berborgenen begegnen, auszusprechen, greift er nach allen Elemen. ten und Mitteln." Derd ichreibt über fein Schriftthum an Bopfner: "es ift ein buntler himmel, mit taufend herrlichen Sternlein befaet." womit 3. Paul's Urtheil übereinstimmt: "ber große Samann ift ein tiefer Simmel voll telestopifder Sterne, und manche Rebelfleden loft tein Muge auf." Man hat wohl hamann's humor bervorgehoben, allein bem, was bei ibm von humoriftischer Farbe und Urt vortommt, fehlt zumeift bie afthetische Freiheit ber Gestaltung in einem folden Grabe, bag eine echt geiftige Birtung nicht erfolgen fann. Bie wenig Saltung und Charafter er in feine Werte legen mochte, murben, wenn es nicht auf ben erften Blid erkennbar mare, feine eigenen Worte berrathen. "Geine Bermunichungen" (wovon feine Blatter erfüllt finb) bezeichnet er als "Thorheiten," aus benen er fich "ebenfo wenig ein Gewiffen macht," ale er "fich schämen murbe, fie fo feierlich ju wiberrufen, als er fie ausgeschüttet hat 1)."

<sup>1)</sup> Wenn hegel (tritische Schriften) fagt, "hamann's Schriften haben nicht sowohl einen eigenthumlichen Styl, ale baß fie burch und burch Shl sin b," so liegt hierin allerdings eine zwar sehr furze, aber fehr mahre Charafteristit. Daneben erinnern wir gern nochmale an ein Wort 3. Paul's, weil es gleichs-hillebrand R.-2. L. 2. Xufi.

Mit biefer abfonderlichen Gigenthumlichkeit brangte er fich min frühreitig (1. B. icon 1758 mit ben "biblifchen Betrachtungen") in bie Bewegung ber bamaligen Zeitfragen binein, ohne ficheres Biel, bier angreifend bort vertheibigenb', nirgenbe ausführend und bestimmte Refultate permittelnb. Bornehmlich wendete er fein Gefchof auf ben Rationalismus ber Berliner Philosophie und Rritit, aber auch bie ftarre fould og matifche Orthodorie blieb nicht unberührt. "Beber Die bogmatische Gründlichkeit pharisaischer Orthodoren noch bie dichterische Uppigfeit fabbucaifcher Freigeifter," meint er, "wird bie Genbung bes Geiftes erneuern 1)." 3wischen beiben Extremen nun bewegt fich feine Polemik hauptfächlich bin und her, und Alles, was er behandelt. et. fceint von dieser Grundrichtung mehr oder weniger bedingt und getra: gen. Go murbe er gleich febr ber erfte Berfundiger bes literarifden Genialitate : Evangelium wie ber biblifch : prophetifchen Dr. thodorie, Letteres vornehmlich eben ber firchlichen Schuldogmatit gegenüber. Rach beiben Seiten bin feben wir ibn ftete auf bem Rriegsfuße, indem er ebenso febr "die Blendwerke babalifcher Sophisterei" bes gewöhnlichen Pragmatismus ber Berliner Aufflarerei hafte, als er "bon ben Bertstätten und Baarenlagern ber allerdriftlichften Doamatit und von den Diktatoren protestantischer Kirchen neuen Stols" nichts miffen mochte. Gegen Beibes postirte er fich fo fest in bem reinen Bibelthum des Alten und Neuen Testaments, daß er in altlutherischer Ereiferung von Bernunft und freiem Denken nicht boren wollte und fic gegen alle bergleichen Bumuthungen in die Berschanzung bes Glaubens zurudzog. Dhne Glauben ift ibm eigentlich Alles nichts als "Quadfalberei," und jener "geschiebt ebenso wenig burd Grunde, als Schmeden und Geben." Dhne Bibel "icheint ibm ber gange Menich nur Erbe." Die philosophische Syllogistik ist ibm nicht minder juwiber als seinem Jünger Herber. Wie biesem gilt ibm Intuition und Gefühlsinspiration für ben absoluten Ausgangspunkt unseres Biffens, weshalb er auch mit Jacobi eher als mit Rant fich befreunden mochte,

falls fehr bezeichnend ist. "Hamann's Styl," fagt er in seiner Borschule ber Afthetik II., "ist ein Strom, ben gegen die Quelle ein Sturm zuruckbrängt, so daß die deutschen Marktschiffe darauf gar nicht anzukommen wissen."

<sup>1)</sup> Rreuginge eines Philologen. 9. Abhandl. Berfe, Bb. II.

obwohl auch jener ihm zuweilen "an einer verzweifelten transcenbente. len Autor-Rolif ju laboriren fcheint." "Stilling's Romane" find mehr nach feinem Gefchmade, wie er an Scheffner fcreibt, als "Rant's Blide in die Geheimniffe ber Ratur," die ihm nur ,,ein Schaugericht" blieben. Die Philosophie Mendelssohn's nennt er "ehebrecherifc," fie ericeint ihm als Atheismus, diefer felbft aber ift ihm "nur eine Dialettit ber reinen Bernunft." Bie er Rant und Menbelssobn verwirft. fo auch Spinoga, ber aus feinem Gefichtspuntte als ein Morber Bie fehr er in feinem Borne gegen bie Bernunftfreiheit fic verftieg, fieht man, wenn er "alle Sahungen ber f. g. allgemeinen, gefunden und geubten Bernunft" für "Bugen" ertlart 1), ober (in ben fofratifchen Denkwürdigkeiten) ber Bernunft überhaupt nichts weiter zugesteht als die Erkenntnig ,,unserer überaus fündigen Unwiffen-Die Philosophie gehörte nach ibm zu ben Spielen ber Grieden, weshalb er biefe felbft mit jenem agpptifden Priefter für Rin. ber zu balten geneigt ift. "Reine Bernunft und guter Bille" find für ihn bloge Borter, beren Begriff er nicht zu erreichen vermag. Mit biefem Bernunfthaß bing benn auch fein Born gegen bie Literaturbriefe gufammen, ben er theilweife felbst auf Leffing übertrug. Go find benn fast alle Samann'schen Schriften von ber religio. fen Farbe, welche mit pietiftischer Metaphyfit aufgetragen wird, überjogen und im Sprung . Tone prophetischer Unichauung gehalten; wie er denn meint, "daß wir Alle fähig find, Propheten zu fenn," indem alle Erscheinungen ber Natur "Träume, Gesichte, Räthsel" seyn sollen, die "ihre Bedeutung und ihren geheimen Ginn" haben. - In ber Religion allein findet er den Troft für feine Bergenszerriffenheit; er individualifirt fich gewiffermaßen mit Gott (wie fpater Lavater und Jung Stilling, fein Liebling), ber ibn burch Bohlthaten hat "gnadig unterscheiben" wollen. In dieser pietistischen Gelbstgefälligkeit, an die wir bereits oben erinnert baben, hielt er Alles, mas er in seinem inbolenten Belieben etwa vornahm, für gottgefällig. "Der Chrift," meint er, "thue Alles in Gott. — Effen und trinken, aus einer Stadt in die andere reifen, fich ein Sahr barin aufhalten, handeln und mandeln ober darin still figen und harren" - bas find ibm "Alles gottliche Gc-

<sup>1)</sup> Berte, Bb. IV. G. 148.

schich Sied's Freunden seine Geduld mehr auf die Probe zu stellen, anstatt ihn zu tröften." Ihm ist "der Christ allein ein Wensch 1)," und die wahren Christen fand er zulet in dem Kreise der Frommen in Westephalen, in der Umgebung der Fürstin von Galligin zu Münster, wo er 1788 starb. Der Garten dieser berühmten Apostatin der Philosophie umsast dort sein Grad. — Bon seinem biblischen Prophetismus ging Bieles auf Herder und noch mehr auf Lavater über.

Bie in Sachen der Religion, so galt ihm auch in Abficht-auf Literatur intuitive Unmittelbarkeit mehr ale fritische Besonnenbeit, titanisches hinausstreben mehr als pedantische Sichtung, promethische Rübnheit stand ihm bober, als gelehrte Kleinkramerei und lururiofer Aufwand ber Biffenschaft. Die Driginalität ber Ratur und bie Inspiration ber Genialität follen bie literarische Schulmeisheit verbrangen. "Bas erfett," fagt er (in ben fofratischen Denkwürdigkeiten), "bei Somer die Unwissenheit ber Runftregeln, die ein Ariftoteles nach ibm erbacht, und mas bei einem Chatspeare die Unwissenheit ober übertretung jener fritischen Gefete?" - "Das Genie, ift die einmuthige Antwort." Selbst die Alten find ibm noch nicht natürlich genug, baben bas "Urfundliche ber Ratur" nicht rein bargestellt. Die Doefie erscheint ihm als die eigentliche Urstimme des menschlichen Geistes, ben er in ber Beife ber Rindlichkeit vernehmen und auffaffen mochte. Bie Berber, wies er baber auf ben Drient bin. "Boburd follen wir" (fo fragt er in ben "Kreuzzugen eines Philologen") "bie ausgestorbene Sprache ber Natur von den Tobten wieder aufermeden? - Durch Ballfahrten nach dem gludlichen Arabien, burch Rreuzzüge nach ben Morgenlanbern und durch die Biederherftellung ihrer Magie." - In Mofes fand er baber, mas ihm Somer nicht bieten konnte. Die Bibel galt ihm auch bier ftatt aller Bucher.

So steht uns also Hamann an dem Anfange "der Revolution ber Geister," wie er es selbst ausbrückt, eben mehr verkundend und erwerdend, als bildend und konfequent gestaltend. Wir haben schon gehört, wie er Herber antrieb und gleichsam als seinen Jünger ansah 2); wir

<sup>1)</sup> Bgl. feine biblifchen Betrachtungen eines Chriften.

<sup>2) ,,</sup> Es ift wahr ," fcreibt er an hartfnoch , ,, einige meiner Samenforna

wissen von Göthe, der ihn durch herber kennen lernte, wie er auch ihn sammt der ganzen Strafburger Genossenschaft aufregte; wir seben Fr. Jacobi in voller hingebung an seinen literarischen Geniuß; wir vernehmen von J. Paul die Stimme personlichster Berehrung; wir können endlich nicht verkennen, daß selbst die in die neuere Romantik hinab sein Geist und Wesen fortgewaltet haben.

Am besten schließen wir die Charakteristik dieses "Phanomens" in unserer Sprache und Literatur mit Gothe's Worten über ihn. "Rann man sich nun in der Tiese nicht zu ihm gesellen, auf den höhen nicht mit ihm wandeln, der Gestalten, die ihm vorschweben, sich nicht bemächtigen, aus einer unendlich ansgebreiteten Literatur nicht gerade den Sinn einer nur angedeuteten Stelle heraussinden; so wird es uns nur trüber und dunkler, je mehr wir ihn studiren, und diese Finsternis wird mit den Jahren immer zunehmen, weil seine Anspielungen auf bestimmte, im Leben und in der Literatur augenblicklich herrschende Eigenheiten vorzüglich gerichtet waren."

An Samann's Sand tritt und nun Gerber entgegen. ju ben Mannern in unferer Literatur, an benen fich ber beutsche Enthuflasmus vielfach erschöpft hat, und den noch jest die Phrase oft mit ihten fconften Bedern fcmudt. Bir baben für unfere Darftellung mit ber geschichtlichen Drientirung zugleich bas Amt ber Rritit übernommen und dutfen baber ber Begeisterung nicht im Boraus bas erfte Bort Berber fteht übrigens, auch ben ftrengften fritischen Berührungen gegenüber, fo fest auf bem Grundsteine feines national-literarifden Ruhms, daß die Entfernung alles vergänglichen Zieraths nur dazu bienen kann, biefen ber richtigen Anschauung naber zu ftellen, nicht aber ihn zu verbunkeln. Was nun zunächst Berber's literarisches Berhältniß zu Samann angebt; fo feben wir in ihm zu einem zwar üppigen, aber boch wohlgewachsenen Baume fich bilben, mas jener in ideinen fich burch herber's Bleif und Feber in Blumen und Bluthen verwandelt ju haben; ich munichte aber lieber Fruchte und reife." An Berber felbft brudt er fich unter Anderem in folgender Weife aus : "Die herrn Bolone unsere Jahrhunderts, die nichts als philosophische und politische Geigen lieben, werden vielleicht fagen, baf herber ben alten hamann aushamannifirt habe. — Ihre (herber's) romantischen animalcula und bie Raber meiner Spruchworter icheinen für einanber gemacht zu fenn."

milben Sproffen hervortrieb. Mit Berber eröffnet fich uns ber Rreit einer national-literarischen Birtsamteit, bie fich, wenn auch mit abre lider Drangnif, boch in größerer Fulle und Bedeutsamteit ber Leifture gen auf ber neu betretenen Bahn fortbewegt. Er erfcheint, wenn mi veraleichen dürfen, so recht als der Paulus des reformirten literarischen Glaubens; er verbreitet den Geift beffelben über die Ration und prebigt feine Lebren mit bem Beuer echter und tiefer Überzeugung. geichnet vorzugeweise ben übergang ber reformatorischen Ibeen in bie Lebendigkeit bes nationellen Triebes. Die fritische und polemische Tattit fucht er mit ber Energie ber Genialität zu vermitteln Lessing und Hamann in die junge und jugendliche Generation ber folgenden Epoche binüberzuführen. Gbenfo verftanbigt er bas größte Genie biefer neu hereinbrechenden Zeit mit jenen Borgangern; er ftell! fic amifden fie und Gothe, amifden die Rritif und die produt tipe Driginglität, beren Leben er wedt, beren Richtungen er fignalis firt und zu beren Birten und Werten er vielseitige Anregungen giebt, indem er ihr theils neue Gebiete öffnet und zuganglich macht, aus benen fie Stoff und Beise bes Bilbens entnehmen fann, theils auch mannichfache Ibeen anestreut, die wie fruchtbare Saatforner auf jungem Boben reichlich emporsproffen follten. Und biefes nun ift eben feine rechte Stellung in ber Geschichte unserer Rationalliteratur, mornach feine Bebeutung und fein Berth beurtheilt und gewürdiget werben Bur bie eigentlichen Ronfequengen ber neuen Drangftrebunaen batte Berber fast so gut wie teinen Ginn. Er regte an, fürchtete fich aber vor ber Bewegung; er faete, fo zu fagen, Wind, mochte aber ben Sturm nicht ernten. Gothe's Deifterwerte wie Schiller's fraftbolle Produktionen fanden keinen rechten, offenen Bugang in feine Seele, wenig als ihm bie philosophischen Ibeen Rant's und feiner Rachfol-Benn er fpater mit 3. Paul fympathifirte, fo ger verständlich waren. gefcab es weniger im Beifte ber Beit, ber biefer angeborte, als auf bem Grunde perfonlich - verwandter Stimmungen und empfindfamer Ibealität, für bie Berber ftets größere Empfanglichkeit ermies, als für bie beitere Rube und plaftifche Bewegung bes bentfraftigen Geiftesftre-Mit jener Stellung fteht er nun, wie wir gleich am Gingange dieses Rapitels bemerkt haben, eigenthumlich in dieser Epoche, in ihr

sat er feine wesentliche Bebeutung für unsere nationale Literatur, von hr aus wollen wir beshalb auch sein Streben und Wirken übersehen und ben Mittelpunkt für seine gesammte literarische Thatigkeit zu gewinnen suchen.

306. Gottfried Berber wurde als ber Sohn eines Schulmeifters 1744 ju Morungen in Oftpreußen geboren und ftarb als Prafibent bes Ronfistoriums, als erfter Geiftlicher bes Lanbes, in Beimar 1803, nachbem er eine lange Reibe von Jahren in seinem Amte mit Eifer und Erfolg viel Treffliches erftrebt und viel Gebeihliches geforbert batte. Bei einer fo bedeutsamen, reichbegabten Perfonlichkeit, wie die seinige war, barf man wohl einen fragenden Blid auf Ursprung und geschichtliche Entwidelung werfen. 2Bas ben erfteren angeht, fo fcbienen fich ber talte Ernft bes Baters und bie milbe Gemuthestimmung der Mutter in dem Sohne zu jener Doppelseitigkeit des Temperaments und Charafters vereinigt ju haben, welche burch fein ganges Leben bin fundbar warb. Gine eigenthümliche Parung von reizbarer Empfindlichkeit und moralischer Energie, von liebevoller Sanftmuth und anmaglichem Trope, von hypochondrisch = melancholischer Launenhaftigkeit und humaner Begeisterung, von felbstgenügsamer Isolirung und liberaler Umganglichkeit, endlich in Abficht auf geistige Begabung eine unentschiedene Bechselseitigkeit zwischen Berftand und Phantafie, wodurch in seinen Schriften die unfichere Haltung, bas Sinüber- und herüberspringen aus ber Nüchternheit des Gedankens in die Bilberwelt ber Poefte begründet werden mußte, - diefer Zwiespalt seines Befens war bas Erbtheil feiner Geburt. Seine Jugenbichicfale, wie einfach fie febn mochten, maren boch geeignet, ein fo regfames und empfangliches Gemuth einbringlich ju bestimmen. Bu barten Entbehrungen gefellte fich Bereinsamung und Drud eines bespotischen Schulzwangs, ber bem vielhefähigten Anaben lange Zeit hindurch außer Bibel und Gesangbuch keine andere Geistesnahrung erlaubte. Bäterliche Strenge und mutterliche Beichheit wechselten in feiner hauslichen Erziehung und trugen baju bei, neben jenen Ginfluffen die angeborene Zwiespaltigkeit du befestigen. Schon frubzeitig außerte fich bei Berber, wie fein nachberiger Lehrer, ber Pfarrer Trefco, bemerken wollte, die trubfelige Entfrembung von aller jugendlichen Geselligkeit, wobei ein brangvoller

Lern = und Arbeitstrieb bie Burudgezogenheit auf bas Gelbft fteigerte und gleichsam verbichtete. Diese Anstrengung bes einsamen in fich gesammelten Geiftes aber machte es möglich, bag Berber auf bem Grunde fo beschränkter Borbilbung, als fie ibm nach eigener Bemerkung bas "pebantifde" Morungen und fein vaterliches Saus nebft bem fparlichen Unterrichte bes ,, ein feitig en Trefco" geben konnten, fo rafch und erfolgreich in ber Biffenschaft fortschritt, bag er, burch eine gufällige Befanntichaft mit einem ruffifchen Militar = Chirurgus veranlaßt, die Univerfitat Ronigsberg zu beziehen im Stande mar. Bahrend feines turgen bortigen Aufenthalts, ben er felbft ,, als Galgenfrift" bezeich= net, bereicherte er fich mit mancherlei Renntniffen, theologischen, philosophischen und philologischen, wobei Kant ihm befonders als Leitstern biente. Rachbem er bereits in Ronigsberg am Fridericianum gelehrt batte, erhielt er burch hamann's Bermittelung in feinem ein und zwanzigsten Jahre ein öffentliches Lehramt in Riga, wo er alsbald auch in bedeutenber miffenschaftlicher Thätigkeit erschien. Freilich fühlte er noch bas Borgeitige und Fruhreife feiner Bildung und bedauerte, bag er außer Rant, ber ibn begeistert, und angeregt, nicht noch einige De= banten boren konnte, die seine Site abgekühlt batten. "3ch bin noch immer unreif," schreibt er an Hamann, "ein pomum praecox zu einem Amte, zu einer Schulstelle, zu einem gesetzten Umgange und Styl. -- - Meine Studien find wie Zweige, die burch ein Ungewitter mit einem Male ausgetrieben werden. Aber miffen Gie auch, bag ich noch nicht im Alter ber Reife, fondern der Blute bin?" Krub - und Unreife, biefe Blutentaumelei blidt benn auch noch vielfach aus feinem erften Jugendwerke, "ben Fragmenten gur beutichen Literatur" (1767), bervor. Ein nicht geringer Fortschritt in ber Reife follte ihm jedoch bald badurch möglich werden, daß er mit feinem Freunde Berens eine Reise nach Frankreich machen burfte, die ihm au-Ber Anberm bie Bekanntichaft mit mehrern berühmten frangofischen Schriftstellern, unter benen auch Diberot, verschaffte. Als er eben in Paris war, marb er berufen, ben jungen Prinzen von Solftein-Eutin auf einer weiteren Reise zu begleiten. Dbwohl biese Berbindung nicht lange bauerte und bereits in Stragburg aufgeloft murbe; fo hatte fie bem aufftrebenden jungen Manne boch mehr als eine Gelegenheit geboten, Menfchen und Weit, beutsches Bolt und beutsche Sitte naber fennen zu lernen. Dag er in Strafburg mit mehreren jugenblichen Talenten bes Baterlanbes, vorzüglich mit Gothe, gleichsam mit bem Rern Des jungen literarifden Deutschlands, in Berhaltnig tam, mußte mobl Dagu beitragen, ibn, ben von Ratur Feurigen, "jur Wirksamkeit gu elettrifiren 1)." Als er bann in Budeburg ein geiftliches Amt übernahm, hofprediger und Superintendent jugleich murde, tonnte es nicht fehlen, daß einerfeits die bortige vornehme gebilbete Bofgefellicaft, anbererfeits die praktische Pflichtthätigkeit ihn in jenem Reuereifer nachgerade ermäßigte; wie er benn an Merd ichreibt, daß feine bamalige Lage ihn außerft verandert habe, und daß ber "theologische Libertin" weg fen. Indeg vermehrte fich ber Ruf feines ichriftstellerischen Birtens in befchleunigtem Fortidritte, fo bag felbst bas gelehrte Göttingen fich zu bem Bersuche bestimmen ließ, ihn in ben Rreis feiner akabemis fcen Berühmtheiten berüberzugieben. Bir übergeben bie Umftanbe, welche feiner wirklichen Anstellung an ber vornehmen Georgia Augusta verzögernd entgegentraten (unter benen bas geforberte Colloquium zur Ronftatirung feiner bottoralen theologischen Renntniffe und feiner Rechtglaubigfeit besonders zu bemerten ift), um fofort zu ermabnen, baf er in biefer fritischen Lage eine burd Gothe vermittelte Einladung au ber Sofpredigerstelle und Generalsuberintenbentur nach Beimar erhielt, wohin er fich im Sommer 1776 begab und wo er von ba an bis zu feinem Ende verblieb. Dbgleich mit feinem Leben nicht fehr zufrieden, fcied er boch ungern aus ihm. Sterbend febnte er fich noch nach ibea. ler Erhebung, die ihm ftets Bedürfniß gemefen mar 2).

Herber's perfonliche und schriftstellerische Charakteristik mag nach ben obigen biographischen Andeutungen nur noch mit wenigen Bügen erganzt werben. Im Ganzen bietet sich ein Unterschied bar zwischen ber ersten und zweiten Salfte seines Lebens, worüber er fich selbst

<sup>1)</sup> Briefe an Merd.

<sup>2)</sup> Bgl. Karoline v. Herber, geborene Flachsland aus Darmftabt, Erinnerungen aus bem Leben 3. Gottfr. v. Herber, Tubingen, 1820. — In bemfelben Jahre mit herber (1803) starben auch Klopstod und Gleim. — Über sein Leben verbient auch noch Berücksichtigung 3. G. herber's Lebensbild von beffen Sohne. 1846 f.

mehrfach ausspricht. In seinen jungeren Jahren, befonders unter bem Drude eines schweren Augenleidens, dem er seit seinem fünften Jahre unterworsen war, und bei den Qualen einer spätern schwerzlichen Operation in Straßburg, die er nach Göthe's Bericht und eigenen Außerungen 1) mit bewundernswerther Standhaftigkeit ertrug, außerdem von mancherlei hindernissen auf seinem ersten Lebenspfade umgeben, neigkt er sehr der Trübsinnigkeit zu, wie dies außer Anderm auch mehrere seiner Gedichte bekunden. Wie traurig klingen z. B. die Worte in dem Liede "Des Einsamen Klage":

"Der Leng verblüht, die Freude flieht! Mein Leben hat die Nacht amhüllt, Und meine Seel' ein Schmerz erfüllt, Der ewig in mir glüht."

Bie bufter malt er noch 1770 feine Stimmung in bem Gebichte "Dein Schidfal", worin er klagt, baß "seines Lebens verworrene Schattenfabel" schon fruh duntel begann, und die Schickfalsschwestern darüber zur Rede stellt, daß fie "fein Tageloof warfen unhold stets irrhinüber." Selbst noch in Budeburg, wo er in eine ruhigere Epoche übergutreten begann, "lag," wie er an Merd fcreibt, "feine Seele oft in einem Buftande, wo es in ihr mehr gebröhnt, als geflungen." Damit verbinbet fich die Rlage über Eitelkeit und Schein, über eigene Mangelhaftigteit und vergebenes Streben. Die Erschlaffung ber Fibern ift für ihn "ber elendefte Beweiß, daß wir hier für nichts bafind." Er wunicht, "ein anderer Menich zu fenn, ein bischen mehr Lebenskraft, als er bat, biefe ein bischen reiner und lichtmäßiger, als fie ift." (An Merct). In folche Diftone klingt aber auch nicht felten die fanftefte Relodie ber Freundschaft und Liebe. Er nennt es eine "felige Stunde," wenn er feinem hamann fein Berg geöffnet; er municht, bag ibm ber himmel einen Freund geben möchte, wie Merd, "in welche Bufte er ihn auch hinwerfe." Dann wieder die innigsten Gefühle für seine Geliebte, die er in Darmstadt gefunden, die er in den rührendsten Accenten preift und der Sorge best theueren Freundes empfiehlt. Allein felbst in fein Berbältniß zu Merck icheinen fich bald genug bie abstoßenden Macht

<sup>1)</sup> Briefe an Merd. I. S. 16 ff.

mangenehm einzubrangen, und fcon in ben früheren Briefen an ibn laffen fich Spuren bes Difverftandniffes bemerten 1). Bergleicht man, was fpater (1777) Bieland an Merd fcreibt, bag nämlich Alles, was biefer über Berbern prophezeiet babe, von Bort zu Bort in Erfüllung gegangen, womit er befonders auf bas zu ftarte Gelbstgefühl beffelben. auf seine überhebung und Rederei bingubeuten scheint; so barf man in folden Außerungen wohl eine Bestätigung bes Borausgefesten finden. Daß bei dieser Stimmung bes Gemuths und bei ber gangen jugenblichen Drangnif in geistiger Sinfict nicht sowohl die Dacht der Bernunft als bie Beweglichkeit und ber Alug ber Phantafie in ihm berrichten, lagt fich leicht begreifen, felbst wenn bie früheren Schriften, von ben "Fragmenten" an bis zu ber "erften Urfunde bes menfchlichen Gefchlechts" binab (1774), davon nicht Zeugniß gaben. Sierbei muß nun aber auch fogleich wieber ber ernften Beftrebungen gedacht werben, welche Berber aufbot, um fich ber befferen und ruhigeren Lebensseite möglichft jugu-Er will suchen, "jeben Bug ber Gitelfeit und Gelbstsucht auszubrennen," und verfichert, "bag bie Bandlung, bie bei ihm vorgebt, nicht blokes Phanomen fen, sondern auf feine innere Ratur wirken muffe 2)." Er hofft, bag unter ben Beben, wovon er an hamann foreibt, "fein befferer Menfch geboren werbe," er will (an Merd), "ba er vorber nichts als Schaum und Gitelfeit, Sprung und Laune gewesen, mit aller brausenben Site kalt zu werben suchen." Dag ihm übrigens trot aller ernften Bemühung ber eifersuchtig nedenbe Damon auch fpaterbin (in ber zweiten Salfte feines Lebens in bem Beimar'ichen Rreise) nicht gang verlaffen, geht aus ber Art und Beise hervor, wie er fich hier neben Gothe und Schiller, beren unverkennbare Große ihm feine rechte Bulbigung abgewinnen konnte, benahm, wie er bem freundlichen Entgegenkommen bes milben Bieland mit anmaglicher Ablehnung 3) begegnete, wie er fich gegen Kant in ftarrer Polemit stellte

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. Briefe an Merck II. S. 32 ff. (von 1771). Unter Anberm schreibt Merck an Hobpfner, "bag bas Biffige immerhin einen Bestandtheil von herber's Wefen bilbe."

<sup>2)</sup> An Merd. I. S. 40.

<sup>3)</sup> Unter Anderem fcreibt Wieland an Mercf über herber: "Ich fann bas twige Berachten Anderer und habern mit Anderen und Bergleichungen jum

und überhaupt das Große um fich ber vielfach miglaunisch verkannte. So febr er nun in biefer Binficht geirrt baben mag, fo glauben wir doch, daß jedes zu ftarte Urtheil über einen Dann, ber wie Berder fich bas Bobe und Bahre im Leben ftets mit Gifer angelegen fenn ließ, an Ungerechtigkeit ftreifen muß. Bir boren baber gern auf Gothe, ber, obwohl Berber's Empfindlichkeit keinesweges verkennend, boch mit fconer Sumanität ihre Bertheibigung führt. "Man beurtheilt," fagt er in Beziehung auf Berber, "manche Charaftere febr ungerecht, wenn man alle Menschen für gefund nimmt und von ihnen verlangt, bag fie fich auch in folder Dage betragen follen." "Man tam nicht zu ibm," foreibt er ein anderes Dal, "ohne fich feiner Dilbe zu erfreuen, man ging nicht von ihm, ohne verlett zu fenn." Daß auch der hypo= donbrifde Trubfinn Berbern in biefer anbern Balfte feines Dafenns nicht gang verließ, geht aus vielen Andeutungen hervor. Es klingt beinahe tragifch, wenn er noch im besten Mannesalter (1787), nachbem ber Austritt aus ber Taumelzeit, aus ber Beit ber "Freigeisterei, bes theologischen und astrologischen Wahns" (an Merd) längst und vor vielen Jahren geschehen; an Hamann schreiben konnte: "Die Blüten der Phantafie fallen mir von Tage zu Tage mehr herunter. — — . Morgen war unbedachtsam, mein Mittag ift lastvoll; Gott gebe mir einen zwar nicht muffigen, aber rubigen Abend. Alles ift eitel bienieben und bas Schema biefer Belt vergeht." In Beimar mar von Anfang an seine Stellung in mehr als einer Sinfict schwierig. Sans aus dem lauten weltlichen humor nicht geneigt, forderte bier auch

Bortheil bes Einen und Nachtheil bes Anberen auch an Ihrem Gögen her ber nicht vertragen. Freilich ist herber auch ein Potentat barnach! Aber eben barum soll er gut sehn. Ein großer baumstarker Kerl, ber noch bose bazu ift und jedermann ne ct, ber, bei ihm vorbeigeht, ist ein unleibliches Geschöpf." — Niebuhr "in ben Lebensnachrichten " nennt herber "folz und herrschssüchtig." Roch spät schreibt Göthe über ihn (Nachgel. WB. 60. S. 263), "daß sein miswollenber Widreibt Göthe über ihn (Nachgel. WB. 60. S. 263), "daß sein miswollenber Biberspruch seine Liebensfähigkeit und Liebenswürdigkeit überbüstere." Nach Schiller (ber in dem Brieswechsel mit G. wohl etwas zu berb über ihn urtheilt) nahm er zulet, "ben Ton eines vornehmen katholischen Prälaten" an. Immerhin muß durch solche Stimmen das ungemessene, enthustastische Lob gemäßiget werden, was Biele, z. B. J. Paul, ihm spenden, der ihn "als den größten Menschen der Erde über zebe Bergleichung, auch mit einem Sokrates" stellt. (Borschule der Afthetik.)

sein geisticher Beruf mehr Burbe und Haltung, als damals in ber lustigen Genialitäts-Gesellschaft des Weimarer Hoslebens Mode war. Bo kam es denn wohl, daß er ohne Theilnahme sich den Ansührern der Zust oft entfremden mußte, daß er überhaupt seiner hypochondrischen Disstimmung nicht selten über Gedühr anheimfallen und damit Anderen lästig werden mochte. — Wie unsicher aber auch seine damalige Gemüthslage war, welche Wieland neben ihm in Beimar "als eine elektrische Wolke" bezeichnet, er verlor darüber den eigentlichen Stern seines Lebens niemals aus den Augen. Die Menschheit und ihr höheres Gedeihen blieb das unverrückte Ziel, dem er stets mit heiligem Gifer zustrebte.

"Ber die Sache bes Menschengeschlechts als feine betrachtet, Rinnnt an ber Gotter Geschäft, nimmt am Berhangniffe Theil."

Diefe eigenen Borte fprechen feine mabrite Gefinnung aus, und man konnte fie nebst benen, bie wir in seinen "Briefen gur Beforberung ber humanitat" lefen, "bag bas Gottliche in unferm Gefchlecht bie Bilbung gur humanitat fef," jum Motto feines gangen Strebens und Birtens machen. Sierin manbelte er mit Leffing auf gleicher Babn; die humanitat mar ibm wie diesem die eigentliche Religion - ber innerfte Rern bes Chriftenthums felbft. "Sich ber Menscheit annehmen," fagt er, "wo und wie fie gefangen liege, barbe, geiftig ober leiblich, in Sachen bes irbischen ober emigen Lebens - bas ift Chriftenthum, bas ift Geift feiner Lehre, feines Lebens." In biefer Thatigfeit für Undere fand er ,,Rubm, Troft und Evangelium." Gein vorzüglichstes Werk, womit er gleichsam feine fdriftftellerifde Birtfamteit fronte, "die Ideen ju einer Philosophie ber Geschichte ber Denschheit," bezeugt in feiner Art und von seinem Standpunkte aus, wie bes ftrebenben Mannes Dichten und Trachten auch in ber Biffenschaft nach jenem Mittelpunkte gravitirte.

Der bezeichneten moralischen und socialen Gemüthspolarität entsprach nun, wie bereits oben angedeutet worden, eine ähnliche intelelektuelle und literarische. Phantasie und Verstand durchkreuzen sich mit ihren Thätigkeiten, Anschauung und Begriff, inspirativer Drang und wissenschaftliche Besinnung wechseln in unsteter Bewegung mit einander. Im Ganzen aber überwiegt die intuitive Genialität den bedäch-

tigen Spliegismus. Diefer war ihm bloß "ber Pfeil gum fernen Biel." Rur der bat nach ibm Gewißbeit, der mit der Gottheit fich innig ...felbft erfüllt 1)." So wurde er benn, wie 3. Paul von ihm fagt, "auf Flugeln über die papiernen Beltgloben ber Berbalweisheit hinweggetragen," barin mit ben anderen Rampfern feiner Beit zusammentreffend, baf er ben Despotismus ber Schule und ihrer Form zu brechen fuchte. "Die Mischung von Empfindung und Philosophie," die, wie er an Merd idreibt, in ibm bichtet, giebt im Allgemeinen burch feine fammtlichen Werte bin und giebt ihnen bas Geprage ber Unrube und fprungweiser Bebandlung. Bergebens sucht man eine fichere Saltung, eine festitebende überzeugung. Der Philosoph, ber Dichter und Gelehrte ftreiten fich eben bei ibm, und felten gelingt es bem Ginen, die Andern au beschwichtigen. Meint boch 28. v. Sumbolbt fogar (Briefe an eine Freundin), "daß die Berber'ichen Rasonnements nicht nur teine eigentlich gebiegenen überzeugungen bervorbringen, sonbern bag man nicht einmal bas fichere Gefühl bat, bag bas, mas er ausspricht, seine eigene rechte, fefte überzeugung fe p." Er ftellt fich mit biefer Gigenicaft naber zu Samann ale zu Leffing, obwohl er Beibe gewiffermaßen in fich vereint und, was fie eingeleitet, mit weltapoftolischer Universalität weiter zu führen und lebendig zu machen sucht. Bon Samann übertam er die prophetische Inspiration und den Gifer gegen den Berliner Rationalismus, von Lesfing ben philosophischen Freigeist, Die Achtung ber Bernunft und bie fritisch = polemische Geschäftigkeit 2). Auf Die Schriften bes Ersten legte er nach Gothe einen fehr großen Werth, Die fibyllinischen Blatter beffelben sesten ihn in Begeisterung. In mehreren Briefen fpricht er eine fast überschwengliche Sympathie fur Domann aus, ben er "zu umarmen brennt," auf beffen Bieberfeben er wie "in Rindesnöthen" denkt und nach beffen Schriften er "burftet Tag und Nacht." An Samann hatte er auch feinen erften Gonner. Diefer führte ibn, wie wir gehört, nach Riga in Amt und Leben, belehrte und erwedte ihn durch feine Briefe und zeigte ihm bas Biel, wofür er

<sup>1)</sup> Bgl. bas Gebicht "bie Menschenseele".

<sup>2)</sup> über bie echte und rechte Bebeutung ber f. g. Freigeisterei hat herber im 4. Banbe ber Abrasiea beherzigenswerthe Worte gesprochen. — Die Bernunft blieb ihm immer ,,ein gottlich Gelbft," bas er pflegen wollte. (Gebicht ,, Gelbft".)

berufen mar. Mit Samann theilte er bie Alucht aus ber Gegenwart in bie Bufunft, gleich ibm fuchte er bie Belt mit bem Blide bes Rinbes und ber hoffenden Jugend zu fassen, gleich ibm bie Forberungen ber Ratur gegen die Anspruche der Rultur zu vertreten und beibe in ben Stand rechtlicher Gegenseitigkeit ju bringen, ein Unternehmen, weldes freilich erft bem jungeren Genius, ben er felbst auf die Babn gewiesen, mit klassischer Freiheit gelingen follte. Begen biefer Gemeinschaft der perfönlichen Stimmung und natürlichen Begabung, worans fic bann ein verwandtes Streben, eine ahnliche Stellung zu Zeit und Leben ergab, blieb Berber, wie wir icon bemerkt, bem norbifchen Ragus, ber fich allmälig mit fast Allen verfeindete, bis an's Ende ergeben. Beniger konnte er Leffing's Beise fich aneignen. Dieses binberte ibn aber nicht, bei ihm in die Schule zu geben, um bier die echten Grundfate einer mahren nationalklaffifchen Literatur zu erfahren; wie er benn, mas icon Gervinus richtig bemerkt bat, beinabe alle Aufgaben beffelben zu ben seinigen machte. Bas Beibe fogleich wefentlich von einander unterscheidet, ift eben die fubjektive Beweglichkeit bes Einen und die objektive Bestimmtheit bes Anderen, Die nebelnde Romantit bort, die flare Plaftif bier, die prophetische Doftit bes Theologen und die icharfe Berftandigkeit bes fritischen Philosophen. baber in Leffing's literarischem Jugenbstreben fic als einleitenbe Bersuche kund giebt, als Drientirung über das Falfche und Babre, über bas Alte und Reue, über bas, mas die Zeit bedarf und mas ihr wiberspricht, bas charakterifirt fich in Herber sofort als sprubelnbe Bewegung, als hinausftrebenbe Butunft. "Bas in einem folden Geifte," fagt Gothe von ibm, "für eine Bewegung, mas in einer folchen Natur für eine Gabrung muffe gewesen febn, lagt fich weber faffen, noch Berber fuchte in Allem Die Poefie, und Fried. darstellen." Schlegel bat nicht Unrecht, ihn ben "Mythologen unferer Literatur" ju nennen; bagegen mar es für Leffing gerabe hauptfachlichftes Streben, bie Grenzen zwischen Poefie und Biffenschaft genau zu bestimmen und festzustellen. Wenn wir baber bei biefem in Entwidelung und Darstellung überall Form und Gründlichkeit finden, schwankt jener meist in bildernder Rhetorik und überstürzender Hast vor uns hin 1). "Ich rede

<sup>1) &</sup>quot;Berber" (fdreibt Gothe in ben Jahrs = und Tagesheften) ,, war von Ratur

oft," foreibt Berber felbst an Merd, "als wenn tein Mensch Deutsch verftunde, und ba mir überhaupt bas fcone Runde fehlt, mit bem Abr Leute bie Welt betrügt, so ist allemal die Beit, wenn ich mich lefe, mir Argerniß und 3wift." Dagegen behauptet er felbst von Leffing: "jebes Urtheil bieses scharffinnigen Beisen bat Form und ift Form 1)." Babrend nun herber in unruhiger Zwiespaltigkeit bald bem Somer fic ganzlich ergiebt, bald bem Offian die Palme reicht, heute ben klaffiiden Grieden bulbiget, morgen bas Glodengelaute bes Mittelaltert vernehmen möchte, bewegt fich Leffing mit fefter Rraft um die Angel ber Gegenwart und weiß, mit ficherem Tafte ben Geift bes Alterthums au faffen und ibn in bas Berg bes nationellen Lebens zu verpflangen. Berber ift ber Dathe 3. Paul's wie ber Ahn ber Romantif, aus Beffing's Sanden empfing Gothe ben Ton für feine Iphigenie. · ler weift auf Beibe bin, er mahnt an Berber burch feinen tosmopolitifcen Humanismus, sowie er durch feine dramatische Energie fich an Beffing folieft. Bie Berber und Leffing fich in ber literarhistorischen Birtfamteit begegnen, fo stellen fie fich nicht minder als Dichter neben einander, und auch bier fviegelt fich ab, was in jener Beziehung angebeutet worden. Bei herber meift unplastische Dunkelheit, Klopftod'iche Dammerung, welche icon Merd an ihm witterte 2), neben prosaischer Ernüchterung; bei Lessing ebensowohl keine reine poetifce Melodie, aber doch gehaltener Ton, reiner Rlang, faubere Form. Dbaleich wir nun Gervinus nicht beistimmen mogen, wenn er fagt, bag Berber's Poefien fammtlich vergeffen fepen 3), indem in der That fast jebe Anthologie fich ihrer noch erinnert, und manche von ihnen gewiß auch bas Recht ber Erinnerung ansprechen können; so wollen wir boch gern gestehen, daß selbst in der Dichtung Leffing mehr Ausficht auf Unsterblichkeit hat, als Berber, jumal wenn die bramatifche Seite in weich und gart, fein Streben machtig und groß. Er mochte baber wirfen ober gegenwirten, fo gefchah es immer mit einer gewiffen haft und Ungebulb."

<sup>1)</sup> Berte, Bb. VII. S. 398.

<sup>2) &</sup>quot;Sie thun mir viel Ehre an , die Dammerung mit etwas Klopftod'ichem ju vergleichen." Briefe an Merk.

<sup>3)</sup> Geschichte ber beutschen Dichtung IV. S. 463. Die bort gegebene Betrachtung ber literarischen Berhältniffe herber's überhaupt ift höchst anziehenb, sowohl burch bie meistens gutreffenbe Richtigkeit als bie Fulle ber Bemerkungen.

Erwägung kommt, wo fich Herber gleich Klopftod, ben er als bas größte Genie Deutschlands preift, ungludlich genug versucht bat 1). Sowie Berber indeg die literarischen Biele Leffing's ju ben feinigen macht, fo theilt er mit ihm auch bie Digftimmung über ben Mangel an beutsch = nationaler Gefinnung. Manche feiner Strafreben enthalten leiber noch immer (felbst nach ber glorreichen (!) Revolution bes Jahres 1848) eine traurige Bahrheit. "Bir bleiben, die wir maren," fagt er, "wenn man uns verlacht und auslacht, ja, wenn man uns verfpottet und verachtet, banten wir unterthänig und lachen mit." Dber: "Gben biefe gleichgültige Gutmuthigfeit, b. i. bulbfamtrage Efelei, ift unfer Grundfehler. Bir zeichnen an, womit fich anbere Rationen beschäftigen, rasonniren auch für und wider, und bamit genug 2)." - Gleichfalls paßt es noch, wenn er an einer anberen Stelle fagt: "Jebem Landesherrn und feinem Lande muß baran gelegen fenn, bag biefes Digverhältnig ber Provinzen Deutschlands geboben werde. Es muß ihnen baran gelegen fenn, "baß allenthalben, wo man in Deutschland lebt, man auch ju Deutschland gehore3)." Berber hat nun bas Seinige gethan, wenigstens bie literarifche Ehre Deutschlands zu retten, wobei es außer Unberm nicht zu feinen geringsten Berdienften gehört, bag er bie altere vaterlandische Literatur wieder in ihre Rechte zu seten suchte und bie Minnefanger mit eben ber Liebe anpries, als er bie Rraft Quther's und Anderer jener Zeit mit ernfter Mahnung ber Rachahmung empfahl.

Rachdem wir uns so bas Bild bes vielbedeutenden Rannes vorläufig vergegenwärtiget haben, mögen nunmehr seine wichtigeren schriftstellerischen Leistungen an uns vorübergehen. Nicht leicht hat ein Schriftsteller sich vielseitiger und fruchtbarer bethätiget, als herber. Schon

<sup>1)</sup> Es gehört zur Charafteriftif Herber's, bag er Lavater nacht Rlopftod für bas größte Genie Deutschlands halten mochte. So schreibt er 1772: "Lavaster ift nach Rlopftod vielleicht bas größte Genie von Deutschland, bas jebe alte und neue Wahrheit mit einer Anschauung erfaßt, bie felbst alle seine Schwarmerreien übersehen macht."

<sup>2)</sup> Abraftea Bb. VI.

<sup>3)</sup> Ebenbaf.

Silebrand R .. 2. I. 2. Xuff.

an ber Grenze ber Jugend und bes Mannesalters begegnet er und mit feinen "Kragmenten zur beutschen Literatur" und von ba an bis gegen bas Enbe feines Lebens finden wir ihn fast zu jeder Zeit und auf jedem Schritte in ber Bahn literarischer Betriebfamteit. Dabei fpiegeln fic in feinen Schriften Die mannichfaltigften Bezüge zu ber Rultur und Literatur fast aller civilifirten Bolfer ab. Gie führen uns mit gleicher Leichtigkeit balb in bas Alterthum balb in die neueste Beit, bier in bas Mittelalter bort in bas Jahrhundert ber Reformation, von bem Driente in ben Occibent und hier zu ben Spaniern wie zu ben Englandern, nach Krantreich und Italien, um die Stimmen aller Bolter fur Deutschlands geiftige und literarische Erhebung in einem erwedlichen Chore zu vereinigen. Bie fehr es ihm zugleich auf bie Reubelebung ber Sprace antam, beffen geben feine Berte ebenfalls rühmlichfte Beweife. Berber versuchte fich in fast allen Arten ber Dichtkunft und arbeitete fast auf allen Gebieten ber Biffenichaft. Für biefe mehr als für jene berufen, gründet seine nationalliterarische Bedeutung tiefer in bem, mas er im Bege miffenschaftlicher Strebungen geforbert, angereat und eingeleitet bat, als in seinen poetischen Erzeugniffen, benen meistens die Beibe ber Kraft abgeht. Dart ift fein Rhobus. In ber Literaturgeschichte überall beimisch und berumführend, in ber Afthetit Rrititer und Theoretiter, bereicherte er die Theologie mit einer Reibe von bedeutenden Schriften, mabrend er zugleich auch ber Philosophie feine Thatigkeit zuwandte. Er producirte und übersette mit gleicher Ruftigkeit, wußte in ber einen wie ber anderen Art mit glücklichem Tatte bas ju treffen, worauf es in ber Beit antam, fo bag beinabe jebes seiner Werke nach einer bestimmten Seite bin die neuen Principe geltend macht, neue Ziele anweist, neue Berbindungen anknüpft, reiche Ausfichten öffnet und den deutschen Geist in seinem kosmopolitischen Univerfalismus orientirt und zugleich eigenthümlich reprafentirt.

Im Ganzen tragen alle Schriften Gerber's baffelbe Grundgepräge, bie Signatur feines individuellen Befens. Leidenschaftlichkeit und Ralte, verständige Nüchternheit und gefühlselige Begeisterung, ber Drang der Sympathien und Antipathien, welche sein persönliches Behaben charakteristren, sinden ihr Echo in seinen Werken. Läßt sich hier auch der bereits bemerkte Unterschied zwischen ber ersten und zweiten hälfte seines

Lebens allerdings nicht gang vertennen; fo gebt boch berfelbe Topus pon Anfang bis zu Enbe burch. Diefelbe Baft und caotifc. fprunameife Avboriftit, welche in ben Fragment en brangt, treibt auch noch in ber Abraftea ibr eilfertiges Befen. Gin unficeres Schwanten zwiften poetischer Anschauung und logischer Saltung, ein unbestimmtes Sinüberund Berüberspringen aus bem Gefühl in ben Gebanten und aus biefem in jenes, ein unftetes Comeben zwischen romantischer Willfür und flasfifcher Beschränkung bemerkt man ebenso febr in seinen Poeffen als miffenschaftlichen Ausführungen. Laffen wir nun vorab Berber's poeti. ide Berfuche vor unfere Betrachtung treten, fo muffen wir gunachft wiederholen, daß die Muse der Dichtkunst ibn bei seiner Geburt nicht mit gefälligem Blide angeschauet bat. Abgeseben von bem Mangel urfprünglicher genialer Produktivität, fehlt es feinen Poefien faft burchmeg an Rlarheit und formeller harmonie, an leichter gefälliger Bewegung und metrischer wie sprachlicher Melodie. Bas er felbst als Wefen ber Die lehrt, nämlich ,,lebendige Bewegung und befeelten Fortgang ber Ibee," geht ben feinigen beinabe ganglich ab. Rlopftod's Borbild, ben er als Meifter bes Gefanges prieg (namentlich in feinen früheren Schriften), verleitete ihn zu bithprambischen Berfliegenheiten, in benen binaufgetriebenes Mafchinenwert ben naturlichen Schwung erfeben muß. Die Nüchternheit der Reflexion liegt überhaupt schwer auf den Klügeln feiner lyrifchen Phantafie, die den Flug wohl verfucht, aber nicht vollführen fann. Doch trifft man unter feinen Liebern manche Gabe, woran der Finger der Duse mit freundlicher Liebe gearbeitet bat 1). Um ichmächsten erweiset fich bas poetische Talent Berber's in feinen brama. tifchen Bersuchen, Die icon burch ihr vorherrichendes Burudgreifen in bie Belt antiter Stoffe fic bem Nationalen mehr ober minder entfrem-Sieht man nun aber die Behandlung felbst etwas naber an, fo ift Alles fast nur bramatifirtes Begriffemefen ohne lebendige Begebenbeit und darakteristische Sitten, ein froftiges Ravituliren zwischen Em-

<sup>1)</sup> hierher gehoren 3. B. "bes Einsamen Rlage", "Traume ber Jugend", "ber Regenbogen", "bas Wiegenlieb", "ber Eistang", "bas menschliche herz", "bas Blüchtigfte", "ber Wanberer", "ber Wanberer". — herber's "Bas ramythien" und "Legenben" find vom Standpunkte ber poetischen Geltung oft überschäft worden.

pfindung und Gedankenthum, ein schwerfälliger Rechanismus in Bewegung und Ansdruck. Will man sich's anschaulich machen, wie sehr Herzber in seinem literarischen Standpunkte und Charakter von Lessing unterschieden ist, so muß man Beibe eben im Gebiete des Drama vergleichen. Daß und wie Herber das Drama auch als Allegorie gebrauchte (3. B. in Aon und Aonis), beweist am meisten, wie wenig Sinn er für die Sache hatte.

Erfreulicheres bietet fich in Berber's miffenschaftlichen Arbei-Es ift befannt, bag er mit "ben gragmenten gur beutfden Literatur" 1767 guerft auf ben literarischen Schauplat trat. Bielseitig vorbereitet durch raftlose, wenn auch mitunter flüchtige, Stubien in fast allen Reichen ber in = und ausländischen, ber alten und neuen Literatur, mit Homer und Sophokles fo befreundet als mit Offian und Shaffpeare, von Rant gehoben, von Samann angeregt und begeiftert, fandte er in diefen fritischen und literarhiftorischen Berfuchen leuchtende Strablen und treffende Pfeile in Die Mitte ber bamaligen Rreisungen und Gabrungen unferer Literatur. Diefe Fragmente, welche mit gludlider Sand an die Literaturbriefe angeknüpft werden, ju benen fie .. Beitrage und Beilagen" bilben follen, verfeten ben jungen Literator fofort an ben Plat und in die eigenthumliche Stellung, die er im Gangen, wenn auch mit unwesentlichen Beranderungen, fortwährend behauptet Bir finden ihn hier sogleich in dem oben berührten Berbaltniffe ju Beffing und ben Berlinern, bas er in feinen folgenden Schriften nur positiver hervorstellte. Schon merken wir die unruhige Bielbewegung, womit er fich ftete ben mannichfaltigften Zielpunkten zudrangte. Diefelbe prophetische Sprache, dieselbe divinatorische Phantafie und rhetorische Breite, Diefelbe Flüchtigkeit in der Unterfuchung und Charakteriftik ber Sachen und Personen, ber Zustande und ber Berhaltniffe, welche ibm Leffing's Scharfe, Sicherheit, Grundlichkeit, Ronfequenz und Pracifion gegenüber ftets eigen blieb, tritt bereits bier zu Tage, freilich um fo auffallender, je frifcher noch die Jugend in dem Berfaffer felbit maltete

<sup>1)</sup> Die Ansgaben von Gerber's Werken betreffend, mag hier auf die altere feiner "Sammtlichen Berke" von henne u. f. w. (1805 ff.), ebenso auf eine neuere in 60 Bben. (1827 — 30), endlich auf die "ber ausgewählten Werke" in einem Bbe. (1844) hingewiesen werben.

Rurg, er fteht gang auf ber Spite ber genialischen Indivi-Charafteristisch genug beutet er biefen Standpunkt und biefe Richtung felbst an, indem er in der Borrede zur zweiten Ausgabe fagt: "Bas geben meinen Stand und meine Denfart alle Schulen ber Afthe. tit, alle Geften ber Journale, alle Rlaffen bes Mobegefchmade in und außer Deutschland an? - 3d babe meinen Geschmad aus mehr als einer Ration, Zeit und Sprache felbit zu bilben gefucht, und burfte alfo für meine Nation, für meine Beit und Sprace foreiben, wie ich wollte." Schon hier gefällt er fich in mancherlei Ibiotismen, um bem Ausbrude lebendige Brifche zu verschaffen. Er nennt fie (Fragm. 1. Samml.) "Reize, welche wie ber Bufen der Phrone burch einen seibenen Rebel schimmern." Auch mas er im Anfange ber zweiten Sammlung bemerkt, daß "ber erfte Runftrichter nichts mehr, als ein Lefer von Empfindung und Gefchmad" gewesen, läßt fich fo ziemlich auf ihn felbst in dieser jugendlichen Drangschrift anwenden. rend die Literaturbriefe vorzugsweise gegen Gingelnes ihre fritischen Baffen richteten und geradezu auf die Mittelmäßigkeit und das Berfehlte und Veraltete losdrangen, nebenbei die befferen Talente und Berke berauswitternd, bielt fich herber an die allgemeinen Standpunkte. suchte auf bem Bege ber Bergleichungen bas Gute und bas Schlechte zu bezeichnen, dabei auf die Bedingungen hinzuweisen, die dem Fortfcritte nothwendig waren, Andeutungen und Binte nach allen Seiten bin ertheilend und die kosmopolitische Bielfeitigkeit unserer Literatur an Altes und Reues, Antifes und Morgenlanbifches werkthatig anknupfenb. Den Literaturbriefen, welchen er ebenfo oft polemifch und berichtigend als zustimmend und erweiternd fich zugesellte, gesteht er bas Berbienft ju, "ftumpfes Gifen gewest" und "wenn auch nicht bas Rullhorn ber Grazie ausgeschüttet, fo boch Blumen um ben Altar der Göttin Literatur gestreuet, Die Quelle bes guten Geschmadt geöffnet zu baben 1)." Bie febr nun auch biefe ichriftstellerische Erstgeburt Berber's noch bie Spuren ber Fruh = und Unreife tragen mag, immer ift fie als ein bebeutsames Phanomen, ja felbft als ein Ereigniß in ber Geschichte unserer Literatur anzuerkennen. Der Kampf gegen bas Franzosenthum,

<sup>1)</sup> Fragmente, 2. Sammlung.

das Dringen auf eigenen nationalen Geift, die Anschaulickeit, womit bas Fremde vorgeführt, der richtige Takt, mit dem die neueren deutschen Schriftsteller und ihre Werke aufgefaßt, meistens unter ihre wahren Gestichtspunkte gestellt und den alten Principien und Traditionen gegenüber deurtheilt werden, die aphoristische, sprungweise Lebendigkeit, in welcher hier und dort dieses und jenes berührt, hervorgehoben und mit schlagenden Lichtern beleuchtet wird, Alles dieses diente, daß der Schrist die ganze Ausmerksamkeit der Nation sich zuwendete, und daß sie mit der Kraft gewitterlicher Befruchtung wirken mochte. Win del mann, das Geniale der Produktion alsbald bemerkend, meinte, daß in dem Bersfasser, ein neuer Pindar" unter den Deutschen ausgestanden seh.

Bir übergeben, wie bald bernach in ben "fritifden Balbern" bie Tendenz ber Fragmente fich auf besondere Punkte, namentlich auf Beffing's Laotoon und die Rlogischen antiquarischen Unfichten, richtet, bort gegen bier für ben großen Rritifer Partei nehmend, und berühren bagegen "Die Blatter für deutsche Artund Runft" etwas naber, bie herber 1773 mit Gothe herausgab, und woran auch J. Mofer Theil nahm. Schon ber Busammentritt gerabe biefer brei Manner, bie, jeber in seiner Beise, ben Geift ber neuen Zeit in Bahrheit und Liebe erfannt und umfaßt hatten, ift höchft bedeutsam. Berber betonte bier mit größerem Rachbrude als in ben Fragmenten bas eigentliche Princip, worauf nach seiner Anficht die nationale Literatur gurudzuführen war, wir meinen bas Princip ber Raturunmittelbarfeit und genialen Mit Begeisterung preift er Offian und seine naturto-Driginalität. nenden Gefänge, mit fühner Sprache werden die Urstimmen ber Boltspoefie, gegenüber ber nüchternen Runftmäßigkeit, angerühmt, besonders aber ericeint bier Chaffpeare zum erften Male in ber vollen Glorie bargeftellt, welche feinem Genie und feinen Berten gebührt. Borber war noch Niemand so tief in Chakspeare's Befen eingebrungen. Erft mit diefer Beleuchtung bes großen Dichters trat beffen Genius in feiner vollen Belebungefraft in die beutsche Dichterwelt und ergriff mit all feiner Macht unsere brangenden Junger ber neuen Runft und Dichtung. Gothe jumal orientirte fich an jenem strahlenden Lichte. fich nun auch Undere in unverständiger Rachahmung ber genialen Beife bes Britten zu abgeschmackten und muthwilligen Übertreibungen verleiten

laffen mochten — immerhin bleibt herbern das Berdienst, das Berftandniß des ideenreichsten Dichters uns zuerst in seiner Tiese erschlossen zu
haben. 1) — Die "Stimmen der Bölker," welche einige Jahre
später (1778) erschienen, sollten gleichsam in Beispielen die poetische
Berechtigung der Bolksdichtung wider die Anmaßung der gelehrten Schulweise zur Anschauung bringen und so auch dem ästhetischen Naturprincipe
seine Geltung in den weiteren Kreisen der Nation erringen. Nur einem
Manne wie Herber, der mit der deutschen Bielseitigkeit die Gabe verband, sich in den Geist des Fremden hineinzusühlen und die poetische
Substanz in den Gesängen aller Bölker zu erfassen, den bei der Universalität seines Bissens die Bärme und Lebendigkeit genialer Begeisterung erfüllte, konnte es gelingen, die verschiedensten Stimmen der
verschiedensten Nationen und der verschiedensten Stufen der Bildung in
dem Sprechsale unseres deutschen Baterlandes zu einem Tone vaterländischer Relodie zu verbinden 2).

In Herber's späteren Schriften über Literatur und Kunst begegnet man vielsachen Bariationen ber Grundansichten, welche er in den bisber berührten Berken hingeworfen; so über Shakspeare (in der Abhandlung über das Drama in der Abrastea), über Ossian (in den Horen), so in seinen späteren Betrachtungen über die Griechen und Homer u. s. w., wobei freilich im Bergleich mit Früherem ein verschiedenes Das der Betonung und der Belebung nicht zu verkennen ist.

Sowie Herber über die eigentliche Literatur in dem raschen Glanze eines Meteors hinfuhr und die dunkeln Stellen derfelben in urplöhlicher Beleuchtung aushellte, so zundete er auch in verschiedenen ei-

<sup>1)</sup> Gerber war inbeg bamals fo von Shaffpeare eingenommen, bag er felbst solche Auswüchse ber Nachahnung hochhielt. So meint er (an Hamann), baß fos gar Schriften wie bie von Leng (bem Hauptbichter Shaffpeare'schen Unfinns) ,,ties ser als ber ganze Berlinische Literaturgeschmad reichen. " Übrigens liegt in bieser Behauptung auch einige Wahrheit.

<sup>2)</sup> Alle folgenden Bemühungen ahnlicher Art ruhen auf ber herber'schen Arbeit. Die jungfte Leiftung ber Talvi ift nur eine peripherische Erweiterung jener.
— herber's "Blumenlese aus morgenlandischen Dichtungen" bildet die eigentliche Borschule zu Gothe's, Rückert's und Anderer Bersuche, die orientalischen Dichtungen zu germanistren. Seine "Griechische Anthologie" reihet sich gewissermaßen an "die Stimmen ber Boller" an.

gentlich miffenschaftlichen Gebieten alebalb bas Feuer eines meuen Beiftes an. Befonders mar es bie Theologie, in beren noch vielfach verbuftertes Reich er mit gleicher Überraschung ftrablende Lichter fandte. Sier suchten, wie wir gesehn, bamals zwei Parteien die Berrschaft zu theilen; die schuldogmatische Orthodorie und der prosaische Rationalismus ftanden mit gewaffneter Sand einander gegenüber und verfochten mit gleicher Bartnadigfeit usurpirte Rechte. Berber ftellte fich zwischen Beibe in die Mitte, ber theologischen Sophistik eben so abhold als ber pragmatischen Seichtigkeit bes beiftischen Rasonnements. Dabin zu wirken, bag "bie Offenbarung Gottes, über Rritif und Politit binaus, fim ple Gefdicte und Beisheit unfres Gefdlechte werbe" (an Samann), war sein Absehn und Ziel. Wir finden ihn von dieser Seite ber ungefahr auf bemfelben Standpunkte mit Leffing, von bem er fagt, baß "bie genialischen Blide," bie er auf die bamaligen theologischen Streitigkeiten warf, "bie allgemeinen Grundfate," welche er babei aufftellte, "ein Erftes in ihrer Art fegen, Gewinn und Regel fur Die tommenden Zeiten"1). Man foll es "wie die Peft flieben, über Religion au ftreiten, benn über bas, mas Religion ift, lagt fich nicht ftreiten. Beber wegstreiten, noch erstreiten läßt fich's, so wenig man ben Geift malen, das Licht hören tann." Dabei ruft er benen Behe zu, "welche bie Religion nicht anders zu vertheidigen wiffen, als durch Worte, zumal durch Scheltworte." Wir hören hier die Stimmen aus Nathan, von dem Berder ausdrudlich fagt, daß "die Menschenvernunft und Menichengute, welche die bochften Schutgottinnen ber Menschheit bleiben, fich barin bie Bage halten"2). Das Christenthum will er, wie fcon oben angedeutet worden, in ber thatigen Menichenliebe feben, nicht in bem tobten Buchftaben. Benn er hierin anfange mit fturmenber Saft fogar über Samann binauseilte, wenn er fich fetbft als einen bisherigen theologischen Libertin gegen Merck bekennt und bann im fpateren Alter mit einer Art gleichgültigen Rube die Sache bes positiven Chriftenthums behandelt und fich mit seinem religiösen Bewußtseyn naher an die Natur wendet; so bleibt doch fein bezüglicher Standpunkt dem Wefen nach berfelbe. Reine Religion ohne Bernunft, kein Dogma

<sup>1)</sup> Abraft. Bb. IV. S. 227.

<sup>2)</sup> Ebenb. Bb. II. S. 363.

bare überzeugung, keine schulmäßige Theologie ohne freien Fortfchritt 1). Bie Samann ftand er junachft auf dem Boben ber beiligen Schrift ind im Gebiete ber hebraifch = orientalifchen Beltanfchauung, namentlich es Prophetismus. Die alte Bibel ift ihm meiftens Poefie. Schrift "Altefte Urfunde bes Menichengeschlechte" (1774 ff.) par der erfte Blitftrahl, den er in die damalige theologische Welt schleuverte, und vor bem die eine wie die andere Partei geblendet gurudfubr 2). In bem Tone halbtaumelnder Begeisterung, in abgebrochenen, interiektiven Gaben mit ben Krüchten einer vielseitigen Belesenheit fiegreich schaltent, sprudelt der Genius "des himmlischen Menschen," ben er an Lavater rühmt, Empfindungen, Anschauungen und Ibeen in überfturgenbem Bellenbrange heraus, um bamit ber orthoboren Bornirtheit wie ber profan - rationalistischen Gregese und bem biblischen Profaismus, gleichmäßig ben Rampf zu bereiten. Dan foll ,alle Detaphyfiten ber Auftlarung" verbrennen, benn "in ber Morgenluft webt ber göttliche Rommentar über ber mosaischen Urfunde." Dit bem Geiste prientalifder Divination will er bie Schöpfungegeschichte erklaren, gleich febr Reind ber beiftischen Aufklarungstheorie der Englander, wie dem biftorifch = philologisch = geographisch = und ethnographischen gelehrten Bibelthum ber Michaelis'ichen Schule, wodurch ibm "bas Erhabene bes boben Alterthums, bas Beilige und Göttliche in ber Bibel" nur herabgewürdiget erscheint. Samann findet fich felbft in diefer Schrift feines Jungers wieder. Er meint besfalls, "die herrn Polonii bes Jahrhunberte murben wohl fagen, bag Berber ben alten Samann aushamannifirt habe - und daß die romantischen animalcula bes Lettern und die Raber ber eigenen Spruchwörter für einander gemacht zu fenn scheinen." Er nennt bas Buch "ein Monstrum horrendum," was es

<sup>1)</sup> Riebuhr (Lebensnachrichten) meint (freilich von feinem frommen Standpunkte aus), daß Gerber in späterer Zeit aufgehört habe, religids zu sehn, baß er fich seitbem nicht mehr ähnlich gewesen, daß er poetisch = religidse Bort= spiele gemacht u. f. w. Wir können weber einen so ftarken Kontraft zwischen ber erften und zweiten Galfte von Herber's Leben und seinen bezüglichen Ansichten sinben, noch weniger mögen wir glauben, baß er je aufgehört habe, religids zu sehn.

<sup>2)</sup> Diese Schrift war anfangs bestimmt, bie 4. Sammlung ber Fragmente zu bilben.

freilich in mancher Sinficht ift, namentlich in der Art und Beise, wie es in formloser Bewegung hierhin und borthin springt und mit keder Dreiftigkeit gegen alte und neue Borurtheile anrennt, ohne fich felbit über bie eigenen Bebauptungen Rechenschaft-zu geben. Es verbält fic zur bamaligen Theologie, wie die Fragmente zur Literatur, wirkte in feiner Art wie diefe, brachte Umschwung in bas Gebiet, worauf es gerichtet war, und belebte namentlich die jungere Generation der Drangvollen, beren Standpunkt es behauptet und beren Sturm es theilt. Die nachbaltigste Birkung ber Schrift ift aber barin anzuerkennen, bag fie querft einen richtigen Blid in bie orientalische Beltanschauung und in ben Geift orientalischer Doesie warf und ber modernife renden Auffassung wie der dogmatischen Interpretation jener alten Urfunden des menschlichen Geschlechts ben Gefichtspunkt ursprünglicher Rindlichkeit und poetischer Erklärung entgegensette !). fcher Bebeutung in Abficht auf Sprache und Styl tann freilich ba wenig ober gar nicht bie Rebe seyn, wo es barauf ankommt, ben genialen Raturstand für die Wissenschaft zu erobern, nichts zu erschöpfen, ben Gebanken burch die Empfindung zu betäuben und in bunter Dischung Myftit und Berftand. Doefie und Orofa, Romantit und Gelebrfamteit, Bilber und gewöhnliche Ausbrude burch einander wirbeln zu laffen, um ben Effett neuer Erwedung nicht zu verfehlen. Bie febr Berber inbef mit diesen biblischen Unfichten fich bem Ziele ber rationalistischen Bibelfturmer, die er boch befampfen wollte, wenn auch von anderer Seite ber naberte, ließ ichon Gothe merten, ber unter Anderm auch die Berber'iche Schrift (an Schönborn) als ,,ein mystisches weitstrablfinnige Gange" bezeichnet.

Die folgenden theologischen Schriften Herber's wenden sich indgesammt mit größrer oder geringerer Bestimmtheit auf das Ziel hin, welches Herbern überall vorlag, nämlich auf die Bermittelung der wahren Humanität durch die Bereinigung der poetisch=idealen und vernünstigen Beltanschauung mit dem Geiste der christlichen Religion. Hier haben wir vornehmlich das Buch über,,den Geist der hebraischen

<sup>1)</sup> In der hervorhebung des volks poetischen Moments vor dem rein theologischen war ihm der berühmte englische Schriftfteller Lowth (Do poesi asiatica) bereits theilweise vorangegangen.

Doe fie" zu erwähnen. Dieses Bert (1782), womit er neben ber Atesten Urfunde eine neue Epoche bes biblischen Studiums einleitete. ind worin die orientalische Dichtung burch Charakteristik und übersebung ins vertrauter und nach ihrer Gigenthumlichkeit kenntlicher gemacht wirb. tebt ber Behandlung nach im Befentlichen auf berfelben Stufe mit jeter früberen Schrift, indem auch bier, wenn gleich etwas gemäßigter, boch im Gangen ebenso vernehmlich ber poetistrende Ton hindurchklingt and die wiffenschaftliche Grundlichkeit, welche begriffliches Berftandnig, nicht bloß augenblidliche Anregung fucht, nicht zu ihrem vollen Rechte gelangen lagt. herber fucht barin für bie poetische Bebeutsamkeit ber Bebraer, wie fie eben in ber Bibel ausgesprochen vorliegt, möglichft zu begeistern. "Belch ein Bolt," fragt er, "bat in ber früheren Beit eine Reibe fo machtiger, fo reiner Stimmen gehabt, als Ifrael in feinen Propheten? Belde Dichter Griechenland's ober Rom's magen wir in Ansebung ber erhabenen und reinen Moral und bes umfassenden Rationalgeistes neben einen Jesaias zu stellen 1)?" Das Buch Siob erfährt bann besondere Beachtung und wird als eine bramatische Dichtung auf-Das Salomonifche "Bobe Lieb" hatte Berber icon früher (1778) in ahnlicher Beise gewürdiget und es als eine Sammlung ber älteften und iconften Liebeslieder bes Morgenlandes bargeftellt. - Unter feinen übrigen theologischen Schriften finb, außer "ben Briefen über bas Studium ber Theologie", feine "driftlichen Schriften" fowohl an und für fich als auch insbesondere binfictlich der theologischen Anfichten Berber's felbft die bemerkenswerthesten. In feinen "driftlichen Reben" maltet ber ethisch praktifche Geift im Gangen bor. Sie find beredt durch die Barme ber Liebe, welche fie predigen.

herber's eigenstes Denken und literarisches Wollen nach Ziel und Ton, nach Inhalt und Form liegt in bem Berke: "Ibeen ju einer

<sup>1)</sup> In ahnlichem Lone bes Enthusiasmus für hebraifche Dichtung und Weise beit fpricht sich ha an ann aus. So fagt er z. B. in ber Schrift "Golgatha und Scheblimini" hinsichts ber mosaischen Urfunde: "Bas find alle miracula spociosa einer Obhssee und Niade und ihrer helben gegen die einfältigen aber bedeutungsreis den Phanomene des ehrwurdigen Patriarchenwandels, was die sanste liebevolle Seele des blinden maonischen Bankelfangers gegen den von eigenen Thaten und hoshen Eingebungen a priori und a posteriori glübenden Geift eines Mosch ?"

Philosophie ber Geschichte ber Menschheit" (1784) vor unt ausgebreitet. Es faßt biefe berühmte (unvollendete) Schrift, bie mit ihren erften Anfangen auf der Grenze zwischen ben beiben Epochen ber Berber'ichen Bildung fteht 1) und fich in ihrer allmäligen Beiterführung bis in die spatere Reife des Berfaffers erstreckt, die wefentlichen Punkte und Resultate seines gesammten Strebens in einer großen Totalität jufammen und centralifirt, mas er in peripherischer Bielfeitigkeit vom Anfange bis zum Ende feiner literarischen Laufbahn behandelt, angebeutet und ausgesprochen bat. Gerber tritt mit ihr auf ben Boben ber Gefdichte und Philosophie jugleich, ohne jedoch fur beibe Rächer die entsprechende Beibe zu baben. Für jene fehlte ihm die Rube bes Berweilens bei bem Thatfächlichen, mabrent ber Drang ber Rombination und Konstruftion ibn über die historische Begrenzung und Unterfceibung ber Begebniffe rafc binausführte. Auch die Grundlichkeit ber Studien ging ihm ab, und tonnte burch eine flüchtige Belefenheit nicht ersett werden. Was aber die Philosophie angeht, so mangelt ibm hier vollende das eigenthümliche Organ, wie fich dies außer Anderm am beutlichsten offenbarte, als er es unternahm, fich (wie wir hernach berichten werden) in den Kampf mit der neuen Philosophie, welche durch Kant eingeführt worden, einzulassen. Obwohl Gothe ibm "dialektischen Geist" zuschreibt, so eignet ibm biefer boch mehr nur bem Scheine ale ber Babrheit nach. Bielmehr ließ ibn "bie Difdung von Empfindung und Philosophie," welche er felbst als etwas feinem Befen Gigenthumliches bezeichnet, zu keiner bialektischen Scharfe und Entwidelung kommen. Er ftand baber ber intuitiven Glaubens. philosophie Jacobi's naber als ber fritischen Biffenschaft Rant's. rudfichtigen wir nun nicht naber, wie viel bie mabre Geschichtsauffasfung an dem Werke mit vollem Rechte zu tadeln hat, wie fehr darin die Phantafie nach allen Seiten bin ber gründlichen Erwägung bat Wort abnimmt, und ber Ton bes Drafels die Stimme ber Prufung

<sup>1)</sup> Abgesehen von andern Abhandlungen, in welchen Gerber das Thema zu seinem obigen Sauptwerke vorspielt, z. B. in der Preisschrift "über den Ursprung der Sprache" (1770) und in der Abhandlung "Tithon und Aurora", ift es namentlich die Schrift "Auch eine Philosophie der Geschichte" 1774, worin die bezügliche Frage nach ihren Grundlagen vorgezeichnet erscheint.

Werlautet 1); so gebührt, benten wir, ihm boch bas Berbienst, baf es werft wenigstens mit praktifder Bestimmtheit bas Princip geltenb nachte, Die verschiedenen Zeiten und Bolter nicht nach einem abstratt Mgemeinen Magstabe zu beurtheilen und zu würdigen, sonbern nach ben jebesmaligen eigenthümlich bebingten Standpunkten und Berfaltniffen ihre biftorifch = menschheitliche Stellung zu beftimmen und ab-Bie Berbern ftets ber Menich und bie Denichbeit Alles war, wie er ihre 3mede und Bilbung als bas Befen ber Biffen-Schaft und Religion betrachtete, in Dichtung und Geschichte ihre Offenbarung finden wollte; so verflocht er in jenem Berke alle bezüglichen Faben zu einem Gewebe in einander, um baraus bas Bilb ber menfcliden Gefammtheit anschaulich zu gestalten. "Das Schidfal ber Menfc. beit aus bem Buche ber Schöpfung zu lesen," ift feine Aufgabe. biefe ju lofen, lagt er junachft feinen Blid aus ber Geschichte in bie Natur binüberschweifen, und zeigt, wie die humanität ebenso fehr in bem Boben bes natürlichen Lebens murgelt, als fie in bem Lichte bes freien Geistes ihr boberes Bachsthum gewinnt. Aus dem .. Gange Gottes in ber Natur, aus ben Gebanken, Die ber Ewige und in ber Reihe feiner Berte thatlich bargelegt hat," foll ber Menfch erkannt werden 2). Mit fühnem, wohl allzu fühnem Ruße stellt er fich in bie Mitte der Beziehungen, welche die Naturwissenschaft nach allen ihren Seiten zu bem menschlichen Standpunkte haben kann, und überschauet in rascher, freilich oft auch zu flüchtiger Gile ben Zusammenhang ber Befen und ihrer Entwidelung sftufen bis zum Menschen binauf, der ihm bann als bas mikrokosmische Resultat ber makrokosmischen Beltbarstellungen erscheint. "Bom himmel," fagt er, "muß die Philoso= phie der Geschichte des menschlichen Geschlechts anfangen," benn die Erde, ber Bohnfit der Menschen, läßt fich nur "im Chor der Belten" richtig betrachten. Auf der Bafis der Ratur steigt ihm die Menschbeit

<sup>1)</sup> Befonders hat Schloffer die geschichtlichen Mangel des Werks scharf beworgehoben, was uns übrigens bei aller Anerkennung der Richtigkeit der betreffenden Bemerkungen nicht abhalten kann, die Bedeutung, welche das Buch trop dem ansprechen darf, ebenfalls anzuerkennen. Bgl. Schlosser, Gesch. des 18. Jahrh. u. s. w. Bd. IV. S. 226 ff. 3. Ausg.

<sup>2)</sup> Borrebe.

empor, und wir sehen, wie sie durch ihren eigenen Arieb zu ihrer Hialmälig hinausstrebt. Wie nun eben die Raturbezüge des Mensch Dasen bedingen und ihn in seiner Humanitätsentwickelung eigenthüt sich modificiren, wird bald in dichterischem dald in wissenschaftliche Aone, dald prophetisch und theologisch-rhetorisch dald mit gelehrten M teln theils angedeutet, theils ausgesührt. Mögen, wie wir schon zus standen, weder die Ansprüche der Geschichte, noch die der Philosops in dem Buche ihre Befriedigung sinden 1), mögen die darin dargelegt Aus- und Ansichten von den Gipfeln betrachtet, welche die Gegenwa in den Raturstudien, in Geschichte und Bölkerkunde erstiegen hat, u zureichend, beschränkt und vielsach umdunkelt erscheinen — immer blei es ein Ehrendenkmal des deutschen Geistes, ein rühmlicher Versuch einem Zweige der Wissenschaft, welcher von Wico's "Nuova Scienza an dis auf unsere Tage noch seinen Kolumbus erwartet<sup>2</sup>).

Entschiedener wagte sich Herber auf das Feld ber Philosophie m ber Schrift "Gott. Gespräch über Spinoza." (1787), worin er su an bem zwischen Jacobi und Mendelssohn in Beziehung auf Lessing' vorgeblichen Spinozismus entstandenen Streite betheiligte. Er such die Beschuldigung Jacobi's, daß Spinoza von Gott nichts wisse wolle, damit zu widerlegen, daß er zeigt, wie bei demselben vielmeh

<sup>1)</sup> Rant meinte (Kritif bes 1. This. beff.), "baß barin von Philosophie fau bie Rebe fenn konne."

<sup>2)</sup> Die gunftige Berudfichtigung, welche Gerber's ", Ibeen u. f. w." bei bi jungeren frangofischen literarischen Generation gefunden haben, scheint der Reigun biefer lettern zu ber deutschen Romantit nicht ganz fremd zu seyn, deren Geist bie berühmte Schrift allerdings zum Theil vorgearbeitet hat.

Gegen bie großartigen Grundfate herber's, benen man in biefem Hauptwerf begegnet, stechen die reaktionaren Ansichten bebeutend ab, die man in der "Adra stea" sindet, welche die letten Jahre seines Lebens aussüllt. Geht er hier dod soweit, daß er polizeiliche Maßregeln hinsichtlich der Lehre und Lekture beantrügt die Religionspolemis unter die Staatssontrole gestellt wissen will und überhaupt ein Art chinesische Bildungspolizei wünscht. Doch fällt er zuweilen auch aus seiner reaktionaren Tone wieder in den alten früheren, indem er hier und da der Denkfreiheit nachdrücklich das Wort redet, so z. B. in der Abhandlung über die Fred den ker, welche sich im 4. Bde. sindet.

Friebr. Schlegel's "Philosophie ber Geschichte" fann ebensowenig ell bie Segel's Anfpruch machen, über Berber's Wert hinaus ju reichen.

Mes Gottheit sen auf Rosten ber Belt. Jebenfalls bat bie Schrift bas berbienft, beigetragen gu haben, bag jener treffliche, viel verläumbete denker bei und wieber mehr beachtet und geschätt worden ift. Bie Berer indeg bier für einen Philosophen in die Schranten trat, fo ergriff tungefahr ein Sahrzehnt fpater gegen einen andern, nicht minder groen, ju den Baffen. Rant, früher fein vielgeachteter Lehrer, murbe as Biel seiner beftigften Angriffe 1), die theils burch die Richtung. belde die Rant'sche Philosophie (besonders unter Richte's Rübrung) der theologie gegenüber nahm, theils auch durch die mit dem Alter sich kigernde Diglaune bes fonft vorzüglichen Mannes berbeigeführt murkn. Er konnte es nicht wohl verschmerzen, von ber Zeit und ihren Rerarischen Bertretern überholt zu werden; weshalb er benn auch gejen Göthe und Schiller in antipathische Stellung trat, und fich von iben Meifterwerken ab bem Lobe ber Mittelmäßigkeit zumandte. n ber "Metafritif" (1799) und "Ralligone" (1800) gegen Rant's trantenbentale Spekulation und afthetische Theorie auftrat und fich bas Bernenft erwerben wollte, bort , die Ruffchalen leerer Worte aus der Phibfophie wegzutehren," hier "ben begrifflosen Dofticismus" ber neuen bebre an's Tageslicht zu ziehen; so ergeht er fich in seiner "Abrastea" feit 1801 ff.), welche Schiller "ein bitterbofes Buch" nennt, "bas ihm penia Freude macht," in allerlei Sympathien fur veraltete, abgelebte Biteratur, "um nur," wie Schiller weiter fagt, "bie Gegenwart ju ignotiren oder hämische Bergleichungen anzustellen 2)." Daß er in beider-

<sup>1)</sup> Schon in der Schrift "Gott u. s. w." hatte Kant von ihm zu leiden, dem es Herder einerseits nicht vergeben konnte, daß er die Grenzen der Erkenntsniß des Göttlichen feststellen wollte, und bessen logisch=metaphysische Schärfe ans dererseits seiner eigenen phantasirenden Popularität wenig zusagen konnte. — An Hamann schreibt er in Beziehung auf Kant (Hamann, Sammtl. Werfe Bd. VII. S. 227), "daß derfelbe und die Metaphysiser keine Geschichte wollen und sie mit dreister Stirn so gut als aus der Welt leugnen." Obgleich er früherhin selbst nor allem Weissagen gewarnt hatte, schried er später (bei wachsender Verstimmung über die Zeit und seine geniale Umgebung), "daß die kritische Philosophie und die franz zössich Kevolution uns um ein Jahrhundert zurückringen werden." Das Wahre in dieser Prophezeiung ist allein die Zusammenstellung dieser beiden welthistorischen Erscheinungen, welche, jede in ihrer Art, wesentliche Faktoren in dem Kortschritte der Menschheit während des 19. Jahrh, geworden sind.

<sup>2)</sup> Schiller, in bem Briefwechsel mit Gothe, beklagt fich an mehrern Stels

lei Sinfict ben Rurgeren gieben mußte, läßt fich leicht beareife wem man erwäat, welchen vhilosophischen Berkules er bortent welche litte rifde Belben er hier fich gegenüber hatte. Sohn und Spott, welch er fich, namentlich gegen Rant, als ben "Archischolastiker von Rönigs berg," erlaubte, waren schlechte Mittel in einem so ernsten Ramps, als beffen Resultat fich ergab, daß Serber's philosophische und afibetiiche Urtheiletraft als ganglich unebenburtig mit jener bes großen Rönigs bergere erschien. Auch in ben "Briefen zur Förberung ber Sumanität" (1793) hatte Berber bereits hier und ba jum Rudzuge geblasen, wir benn Gothe fich barüber febr bitter beklagt 1). Sonft findet man it biefem lettern Berte die ursprüngliche Richtung Berber's wieder, we de eben wesentlich babin ging, den humanismus und reinen Chrifite nismus in bem Lichte ber Vernunft auszusöhnen und zu vermitteln. -Bir ermahnen nur noch des Cid (1801), womit Berber, nach bem er bereits 1791 durch die Übersetung der Sakontala ben Blik auf die in bische Literatur gewendet, seine Germanifirungeversuche fremder Bolferstimmen in einem umfaffenben Schluftone endet und

len über Herber's literarische Mißlaune, wie sie besonders eben in dieser Alterseschrift sich bekundet, die allerdings in einem bunten Durcheinander neben vielen gwten Bemerkungen aus dem Gebiete der Literatur und Geschichte sehr viel Schwarches und Mittelmäßiges enthält. In Beziehung auf dieses Letztere wirst er z. B. Herbern (Bb. 6.) "außer der Kälte für das Gute auch die sonderbare Art von Toleranz gegen das Clende, die Verehrung gegen das Vermoderte und Verstordbene, die Kälte gegen das Lebendige" vor. Weiter heißt es ebendas.: "Herden verfällt wirklich zusehnds und man möchte sich zuweilen im Ernste fragen, ob Erner, der sich jetzt so unendlich trivial, schwach und hohl zeigt, wirklich jemals außerordentlich gewesen sehn könne." — Charasteristisch ist es übrigens sür herdrifd bamalige Stimmung, daß er (wie Wach ach smuth in dem "Weimarer Musenhof" S. 144 berichtet) erkrankte aus Verdruß über die Aufsührung von Wallenstein's Lagu (wegen der Kapuziner Predigt), während er die Abendmalsscenen in der Rank Stuart für religids erbaulich hielt. —

<sup>1) &</sup>quot;Eine Parentation kann nicht lahmer seyn" (fagt Göthe), "als bas was in gebachter Schrift (eben in ben Humanitäts Briefen) über beutsche Literatur gesal wird. Eine unglaubliche Duldung bes Mittelmäßigen, eine rednerische Bermischung bes Guten und Unbedeutenden u. s. w." (bei Riemer II. S. 658). Aber auch Gte the wurde in seinem Alter sehr bulbsam gegen bas Mittelmäßige, so z. B. in "Alterthum und Kunft am Rhein und Main."

egreischaupt fein eigentliches literarisches Tagewerk befchließt. Es ift bier nun zuwörderst bas Berbienft anzuerkennen, burch biese Arbeit bie fpan i fche Romantit und naber gebracht und fo bie Literatur bes auferften Beften mit ber bes fernen Often auf beutschen Boben gusammengepflanzt zu haben, eine Berbinbung, welche unserer neuen Romantit. mit ber ber Cid gleichzeitig jufammentraf, fruchtbare Forberniß gewähr-Die Gabe, bas Frembe in feinem verwandtschaftlichen Berbaltniffe zu unserem beutschen Geifte richtig berauszufühlen, bethätigte Berber auch hier, indem er einen gludlichen Griff in die reiche altspanische Lieder = und Romangenwelt that, beren ferne Tone ben bamals nach ber mittelalterlichen Bergangenheit binlaufdenben Ohren ber beutiden Dichter angenehm entgegenklangen. Dabei ift noch inebefondere bie finnige Runft anzuerkennen, womit er es verstanden, bie gerftreueten Gefange, in benen eine tapfere und phantaftereiche Ration ihren erften Belden feierte, ju einem epifchen Rrange in der Beife eines bestimmten Gedichts zusammenzuflechten und so aus ben Gaben ber Frembe gleichsam ein vaterlandisches Literaturmert zu bilben. Wenn uns aus bem Ganzen die poetische Frische nicht überall gleich lebendig entgegenwebt. so barf man nicht überseben, daß die Ginformigkeit ber Driginalgefänge in dieser Zusammenstellung schwer zu überwinden war. benfalls athmet ber Geift spanischer Nationalität und mittelalterlicher Ritterlichkeit in ben so verbundenen Rhapsodien, und die Arbeit bildet einen murbigen Schlufpunkt in ben Geiftesthaten, welche Berber fur die Bilbung feiner Nation und Zeit in vielseitigem Drange und Birten vollführte, bem ritterlichen Belden vergleichbar, beffen maderen Rampfen für Religion und Baterland jener poetische Blumenkranz von ihm geflochten murbe.

Rachdem wir so bas literarische Thun und Streben Herber's ber Anschauung vorgeführt, wollen wir seine Charakteristik mit einem stücktigen Blide auf bas schließen, was er für un fere nationallitetarische Zukunft in seiner Zeit geleistet. Nach allen Richtungen hin hat er hier Samen ausgestreut, ber früher ober später ausging und befruchtend in die Strebungen der neuen Generationen einwirkte. Daß daß junge Deutschland der Sturm- und Drangperiode an ihm wesentlich seinen Messias hatte, ist hinlänglich dargethan. Auch daß die

nene Romantif ihn alt ihren Propheten anertemen und, haben wie erwicht und gelegentlich nachgewiesen. Mer noch weiter berab bil in bie Gegenwart reicht fein Birfen. Bebarf es ber Sinbenbung auf Die Rultur ber orientalischen Literatur, Die er bei und vornehmlich eingeleitet? Bebt er nicht fort in Rudert und hammer, in Go. the's "Befioftidem Diven", wie in Platen's "Chafelen"? Beift nicht ber benticherworbene Shaffpeare mit allen an ibn fich frubfenben Studien bis auf Gervinns' jungftes Bert berad auf herber's fühnen Beiff in ben Geift jenes machtigen Genius jurud? Gollen wir endbid noch baran gemahnen, daß er burch fein Berhaltniß zur altbeut: iden Literatur und Sprache eingreift in Die ruhmbollen Bemühungen um beutsche Sprachkunde und alterthumliche nationale Literatur, wit fie unfere Grimm's und mit ihnen die große Schaar ihrer Schüler und Genoffen vertreten? Gerber bleibt , was auch bie Rritif an feinen Berten anguftreichen baben mag, in feinem Gefammtwirten ein außerorbentlicher Mann, bem die Geschichte unferer Literatur und Runft fein unverganglich Dentmal gefest bat.

An die Gerber'sche Fragmenten : Kritik reihen fich nach Ton und Zenbeng Gerftenberg's "Briefe über bie Mertwürdigfeiten ber Literatur", die gang gleichzeitig mit ben Fragmenten erschienen (1767) und ebenfalls, wenn auch nicht fo nahe, an die Berliner Lite raturbriefe lebuten. Gerftenberg (ein Schleswiger von Geburt), bet querft, wie oben icon ermabnt worden, in Bieland = Gleim'icher Beif mit ben Grazien anakreontisch leichtfertig getändelt hatte, wurde ball ein Junger bes Alopftod'ichen Barbengefanges, ein Priefter bes nordi fden Gtalbenthums (Gebicht eines Ctalben) und fcritt von biefen Standpunkte leicht und unvermerkt in die naturalistische Genialität Sphare hinüber. Die Briefe geben von biefer letten Detamorphof Beugnif und zwar zunächst durch ihr tedes Auftreten felbft, bann in Besonderen dadurch, daß nicht bloß die altnordische Literatur behande fonbern auch nebenher brutiche Literaturverhaltniffe (3. B. in ber Polit mit gegen Bieland) fcarf berührt, Shatspeare's Berte und Geni (2. Samml. Br. 14-18) mit eigenthümlicher Betonung besprocht werden und die Bedeutung des Genie's überhaupt (3. S. Br. 20) nahe in Grodgung tommt. In bem Trauersviele "Ugolino" fuchte Gen

tenberg fofort (1768) feine Theorie praktisch zu machen, und ber wilbe Driginalitätsbrang bricht hier bereits mit aller Formlosigkeit und in oller Shakspearomanie hervor, ein Signal ber balb erfolgenden Sturmwagödien, welche auf gleichen Principien ruheten und in ähnlicher Besegung vorschritten. Als Berehrer Alopstock's hatte er sich auch zu bem stringer Dichterbunde in ein gewisses Berhältniß gesetzt, ohne jedoch igentliches Mitglied besselben zu werden.

## Drittes Kapitel.

## Die Fraftgenialische Dichtung.

Kaum hatte Leffing burch seinen Laokoon und die Dramaturgie die Grundsäte ber literarischen Reformation entwickelt und verkündiget, und kaum waren dann von Königsberg her die im vorhergehenden Kap. bereichneten ersten Signale zu der neuen Bewegung gegeben worden, als sosot der Wettlauf der jungen Genialitäten begann, deren Ziel und Princip wir bereits oben in übersichtlicher Charakteristik angedeutet haben. Während des Fortschrittes selbst traten neue Anregungen und weibende Motive hinzu, welche theils von der fortdauernden Herder's hen und Lessing'schen literaturhistorischen Wirksamkeit herrührten, theils durch die Träger der Produktivität selbst gegeben wurden, wohin z. B. besonders die von mehreren Theilnehmern des Göttinger Bundes versuchte übersetung des Homer zu rechnen ist.

Bie in Deutschlands Aulturverhältnissen überhaupt, so hat sich auch in der Literatur der Unterschied zwischen dem Norden und Süden stell mit größerer oder geringerer Kenntlichkeit bekundet und bethätiget. Das nationale Doppelprincip charafterisirt sich aber im Allgemeinen als der Ernst der persönlichen Innerlichkeit und als die Beweglichkeit des der äußeren Welt mehr zugewendeten Sinnes. Es zeigt fast eine Analogie mit dem dorischen und jonischen Elemente bei den Griechen, nur daß hier diese Unterschiedlichkeit sich einerseits schärfer ausprägte, andererseits auch durch die ganze nationale Entwickelung in größerer Bestimmtheit hindurchging, Staat, Kunst, Literatur und selbst die Wissenschaft (Philosophie) eigenthümlich bedingend. Sehen wir indeß von

folder Abnlichkeit ab und unterlaffen wir überhaupt ein auferes G geben auf jenen angebeuteten Unterfchied in unferem beutschen Bolle, fo bietet fich uns jebenfalls in ben national -literarifchen Erscheinungen Diefer Gpode eine unverkennbare Eigenthumlichkeit bar, je nachdem fie mehr bem Rorben ober bem Guben unferes Baterlandes angehörm. Babrend nämlich auf jener Seite bas lyrifche Moment, eben bot augsweise ber Musbrud ber innerlichen Lebenssammlung und Lebensftimmung, vorherricht, macht fich auf ber andern bas bramatifot überwiegend geltend, welches feiner Natur nach ber objektiven Lebensthatiafeit augewandt ift. Es liegt baber im Bange ber Sache felbft, beibe Seiten für fich hiftorisch zu verfolgen und ihr etwaiges Berhallnig nur ba, wo es fich besonders aufdringt, nebenbei zu bezeichnen. Seben wir auf lotale Anhaltspunkte, fo finden wir für die nördlich Partie Göttingen, für die subliche hauptfachlich ben Rhein und seine Kiliale, den Main und Nedar, dort einen engeren Dichterbund, bier eine weitere Genoffenschaft verwandter Talente 1').

## Der Göttinger Dichterbund.

Wenn man annehmen darf, daß der Rhein und seine Umgebung auf die Stimmung der jungen Dichter, welche von dorther in produktiver Drängniß vortraten, erweckend und treibend einwirkte; so berechtigt uns nichts, Ahnliches von Göttingen zu erwarten, wo vielmehr bei der entschiedensten Achtung des realistischen Empirismus und dem ziemlich ausschließlichen Kultus des Rühlichkeitsprincips die idealistischen Strebungen mehr oder minder für Thorheit galten, mochten sie in der Wissenschaft als spekulative Philosophie oder in der poetischen Literatur als Offenbarungen genialer Inspiration erscheinen, und man konnte sie wohl mit Gerstenberg wundern, "wie Deutschland nach Göttingen gerkommen sen 3." Freilich hatte hier ein Haller, der vielgerühmte Dichter, zu dem ersten Glanze der noch jungen Universität mitgewirkt, strilich hatte hier die prorektorale Autorität aus privilegirter akademischt

<sup>1)</sup> Daß Schiller vom Rectar her sich alebalb an die rheinische Lofalitat fond seinen Aufenthalt in Mannheim) und an die rheinische Dichtung (3. B. an Ring ger's Beise) anschloß, ift bekannt und mag hier nur vorläufig erinnert werden.

<sup>2)</sup> Bog an Brudner.

indtvollkommenbeit manche Dichterkrone ausgetheilt, freilich lagerte ier eine fogenanute beutiche Gefellichaft für Literatur und Sprace: ber haller mar ein Dichter ohne Genie, die Dichterfrönung mar eine obte Form ohne Objekt, und die beutsche Gesellschaft hatte ben Ramen one die That 1). Daß fich bennoch gerabe an Göttingen ber eine Alujel ber neuen jungbeutschen Literatenschaar anlehnen mochte, tam hauptadlich baber, weil die dortige Univerfitat, trop ihrer realistisch - pofitisen Richtung, boch bor ihren bamaligen Schwestern ihre Jugend vorausbatte, womit fie lebendiger als jene im Geiste ber Reuzeit stand und bem achtzehnten Jahrhunderte felbst nach Ursprung und Korm näher angehörte. Diese moderne Farbe zeigte fie auch besonders barin, daß fie fich ber neuern europäischen Literatur zuwandte, welche in einem reiden bibliothekarischen Apparate vertreten wurde. Außerdem stand die Univerfitat bamale in frifder Blute, welche bas Bufammentreffen ausgezeichneter Talente veranlaßte. An fich aber murbe die neupoetifche Jugend hier eher bemitleidet und ignorirt, als aufgemuntert und geförbert. Schreibt boch Boie (1775), ben man im Gangen ber Uberschwänglichkeit nicht eben zeihen konnte, an Merck: "Bedauern Sie mich boch ein wenig! Ich habe ein Herz und muß hier auf einer Atabemie leben, wo ich's nicht haben, nicht brauchen barf." --Bas Andere, A. B. Bog, über die Abneigung der dortigen Professoren gegen ben Bund außern, wollen wir übergeben. Bie fonnte es aber auch bei ber Gelbstftanbigkeit, womit fich biese Jugend im Gifer für die nationale Idee über die selbstgenügsame Geschichtlichkeit und ben gelehrten Quietismus ber privilegirten Lebr - herrn emporhob, anders kyn? Doch tam ihr bort Eins gleichsam wider Willen fordernd entgegen, wir meinen Senne's afthetifch - philologische Behandlungsweise ber alten Literatur. Denn, wie niedrig und gewöhnlich diese fich auch balten, wie wenia fie die Schwungkraft jener Strebenden zu idealem

<sup>1)</sup> Wir verweisen in bieser wie in mehreren anberen Beziehungen auf Prus, ber Göttinger Dichterbund. Leipzig, 1841. Daß im Anfange des 16ten Jahrh. ein ähnlicher Berein junger, für die vaterländische Literatur begeisterter Männer in Erfurt fich gebildet, ift schon von Andern bemerkt worden. Coban Ses, Erotus, Cafarius und Andre, mit benen Ulrich von Hutten in Berbindung kand, erinnern allerdings an manche Mitglieder unsers Göttinger Bundes.

ben erften in Deutschland überhaupt, berauszugeben anfing, sammelten fich, angezogen von biefer zeitgemäßen Unternehmung, nach und nach mehrere aufstrebende junge Talente, welche fich balb zum 3mede ber Förderniß rein nationaler Poefie in patriotischer Gefinnung zu einem bestimmten Bereine perfönlich um so hoffnungsvoller verbanden, als fie bort ein bereites und entsprechendes Organ ihres frischen Dichtungstrie-In rascher Folge traten bier nun bichtend auf zunächst Burger, ber freilich nie eigentlich perfonliches Mitglied bes Bunbes wurde, bann, um weniger befannte Ramen ju übergeben, Solty, S. D. Miller, J. S. Boß, R. F. Cramer, Sahn und bie beiben Stolberge. Sonft bielten fich naber ober entfernter noch Anbere, wie 3. B. Gerftenberg, Claudius, Leifewig, ju bem Bereine; biefer Lettere war felbst auf einige Monate Mitglied. Mit den Rhein= genialitäten fam ber Bund in feine bedeutende Bechselbeziehung, wenn man eine gewiffe Unnaberung Gothe's ausnehmen will 1). Diefer mar aber feiner gangen poetischen Individualität nach jenem Kreise zu wenig verwandt, als bag ein ernstliches und nachhaltiges Anschließen möglich gewesen; wie benn ber scharffichtige Gothe = Mentor Merd Diefes feinem Schütlinge alsbald zu Gemuthe führte, indem er ihm vorstellte, bag fein Streben, feine "unablenkbare Richtung" fen, "bem Birklichen eine poetische Gestalt zu geben," mabrend die Anderen (eben besonders die

sammen.) Gotter, burch feinen Geschmad ausgezeichnet, mit großer literarischer Belesenheit gerüstet, bazu burch höhere Gesellschaft und Reisen gebildet, barf als ber eigentliche Gründer jener Gothaer Buhne betrachtet werden. Er übersetze und bichtete selbst, vorzüglich im bramatischen Fache (namentlich in der Oper). Wenugleich keinerlei Originalität in seinen Produktionen sich bethätiget, so empfehelen sie sich boch meistens durch Leichtigkeit, Korrektheit und Eleganz. Mit seinen ästhetischen Principien stand Gotter in der Mitte zwischen den Franzosen und Lessing, blieb aber dem traftgenialischen Treiben und Streben immer abgewandt.

<sup>1)</sup> Gothe lieferte, burch Gotter von Wetlar aus mit ben Gottingern vermittelt, eine namhafte Zahl von Gebichten in ben Boie'schen Musenalmanach, wurde aber bem Bunde selbst hanptsächlich burch seinen Got von Berlichingen ein leuchtenber Stern, dem man fich mit schwärmerischem Blide zuwandte. Fand man doch hier, wie man meinte, die rechte Wahlverwandtschaft in Ton und Inhalt: Deutschtum, Freiheit, Naturdrang, Regelhaß, kurz Alles, was man selbst für das Sochste hielt, und warum die vaterländische Muse sich zu bemühen haben sollte.

Böttinger) fucten, "bas fogenannte Poetische, bas Imaginative, zu verwirklichen," was benn nichts "als bummes Beug" geben konne. In diefer Aussage liegt aber auch sogleich die allgemeine und wesentliche Eigenthumlichkeit bes poetischen Standpunktes jener Genoffenschaft selbst angebeutet, welche, ihren Sauptelementen nach, wie gesagt, norbifder Art und Abkunft, mit bem subjektiven Bollen Ernst machte, und ben Drang ber Zeit wie die gewöhnlichen Bedürfniffe bes Tages von der Spite ihrer abstrakten Idealität auffaßte und behandelte. war zu jung, um bas Birtliche zu begreifen, zu enthufiaftisch, um grundlich zu febn und zu fublen, zu fehr noch dem akademischen Freiheitsschwindel anheimgegeben, um die Ansprüche ber Gegenwart zu ach-Die pedantisch - vornehme Schulariftofratie ber gelehrten Georgia mochte ben luftigen Ibealismus nur noch böher spannen und ihn endlich babin treiben, eine absolut-poetische Welt für fich zu bauen, in welder die wirkliche aufzugeben hatte. Die jugendliche Begeisterung fing baber mit fich felber an und endete mit fich felbst, b. b. fie schwebte und webte in ben Bolken subjektiver Überschwänglichkeit. Bezeichnend genug ift es, daß die Hauptenthusiaften, die Stolberge, in einem eigenen Auffate "über die Begeifterung" biefe ichaumblafige Craltation als die Quelle der höchsten Ideen darstellen wollten. Auch klingt es wohl fehr carakteristisch, wenn Sabn in einem Briefe an Rlopftod bie Genoffen bezeichnet ,,als thatenlofe, aber thaten = dürftende Jugend, die jur Zeit nur noch Bufche tragen barf," bie fie "der Giche bes Bunbes" entnahm. Religion und Baterland, Freundschaft und Tugend waren nun die großen Aufgaben, denen sich ber Bund weihete, und welche bald mit Pinbar'ichem Pathos und Rlopftod'icher Berstiegenheit, bald mit Aleist'scher Clegie und Ossian'scher Traumselig= feit besungen wurden. Dag biese Musenjunger fich eben Klopftod zu ihrem eigentlichen national = poetischen Messias wählten, kann bei solher Stimmung nicht Bunder nehmen. Satte er boch jene Dinge mit ber reinsten und abstraktesten Geiftederhabenheit gefeiert! 36m nachqueifern, mar ihr heiligster Dienst, unter seinem Panier Die Frivolität bes Voltairismus und ber voltairifirenden Poefie zu bekampfen, ihr ebrenbster Beruf. "Der größte Dichter" (nämlich Rlopftod), "ber erste Deutsche von benen, bie leben, will Antheil baben an bem Bunde ber

Bünglinge. — Alsbann wollen wir ben Strom bes Lafters und ber Stlaverei aufzuhalten suchen." So schreibt Boß, ber eigentliche Gründer und die Seele des Bundes; und Göthe bemerkt: "sie waren (diese Jünglinge) im Glauben und Geiste um Klopstock versammelt ')." Daher wendete sich dann auch ihr ganzer patriotisch = moralischer Jorn gegen Wieland, als den pseudo = deutschen Dichter, den Priester im Tempel jenes fremden (französischen) Bals und seiner Religion der lüsternen Sinnlichteit. Wenn nun in diesen kurz angedeuteten Punkten der allgemeine Grundton der Wissenschaft sich ausspricht; so darf doch nicht übersehen werden, daß in den verschiedenen Weisen, welche je nach der Stimmung der einzelnen Theilnehmer aus dem Ganzen eigenthümlich hervordringen, oft auch Tone vernommen werden, die heimischer klingen, der echten Meuschenstimmung näher angehören und wirkliche Berhältnisse in ibealer Melodie freundlich zurückgeben.

Berweilen wir indeg noch einen Augenblick bei ber allgemeinen Charafteriftit, fo mare weiter barauf aufmerkfam zu machen, bag burch biefe Bundlerpoefie, die ihrer gangen Urt nach lyrisch ift 2), die Doppelrichtung der Epoche überhaupt hindurchzieht, ber titanische Sturm nämlich und die fentimentale Schwarmerei, ber Drang positiver Erbebung wider die Gegenwart und die frankhafte Empfindsamkeit ber mit ber Belt gerfallenen, aber mit fich felbst berginniglich liebepflegenben Perfonlichkeit. Diefe Doppelrichtung außerte fich in unterfchiedlichen Ericeinungsweisen. Der Sturm junachft braufte bier im Barbengesange, bort fuhr er in bithprambischem Pathos baber, balb boren wir ibn von des Deutschthums Soben berüberfaufen, bald bringt er und Botschaft aus Freiheitslanden, oft ift seine Stimme brobend wild, oft klingt fie in freudeberauschter Beiterkeit ober gottentzuckter Erhabenbeit. Bleich verschieden läßt fich die fentimentale Drangnig vernehmen, inbem bei ben Einen die idyllische Naturliebe vorwaltet, mabrend bei ben Anderen bie Melancholie nordischer Gemuthavertiefung bie Karben

<sup>1)</sup> a. a. D. III. S. 139.

<sup>2)</sup> Leisewis, welcher bem Bereine nicht recht innerlich angehörte, steht mit seinem Julius von Tarent in ber Sphare ber Lessing'schen Dramatik. Der Willer'sche Siegwart aber, welcher so recht aus ber Witte bes Bundes hervorzing, ift feiner ganzen Haltung nach mehr Brit als Roman.

mischt, bei diesen das Herz die Sprache füßer Schwärmerei redet, bei jenen den Ausdruck unbefriedigter Sehnsucht und wehmuthiger Trauer wählt. Auch in die Spielerei des Minnesanges klingen die Saiten ber Bundesleier mehrfach hinüber.

Das literarifche Princip bes Bunbes mar bas ber revolutionaren Literaturstrebungen ber gangen Cpoche - bie Ratur, gegenüber ber Schule, bilbete bas Losungswort. Rlopstod batte in Praris und Theo. rie ju biefem Principe fich bekannt, feine Gelehrtenrepublit fprach geradezu der bisberigen Regelmacht ihre Berechtigung ab, und, was noch mehr war, fprach von einer Art beutich-literarischem Bunde, ber in feder Sturmung Alles, mas nicht beutsch erscheint, nieberwerfen foll, legt der Jugend die Sache biefes Bundes an's herz, bezeichnet fogar eine Schaar auserlefener Junglinge, die fich bafur besonbers begeiftern, und in ber Bog "feinen Bund" ertannte 1). Auf folche Auto. ritat gestütt, ließ man in muthwilliger Beise bas Berbammungsurtheil gegen Alle ergeben, welche an bas Raturevangelium, bas mit bem ber absoluten Berechtigung best genialen Individuums zusammenfallen follte, nicht ichlechtbin alauben wollten. Darum richtete man die Volemit besonders gegen folche, die damals zum Theil noch als namhafte Bertreter ber Regel betrachtet werben burften. Ricolai und feine Genoffenschaft konnten bie Gunft biefer Jugend nicht erlangen, Beiße und Gellert (diefer eigentliche Bertreter bes fpiegburgerlichen Standpunkts und Bewußtsenns in unserer Literatur) wurden entschieden befehdet und amar von Seiten Bogens unter ausbrudlicher Berufung auf Rlopftod, mit bem er überhaupt eine Art Abgötterei trieb und von bem er fogar meinte, daß er "ihre Unbetung verdiente, wenn fie nicht Chriften maren 2);" ber, "wie ein Prophet, ein Engel Gottes, die Geelen burchbobrt." - Indem man nun einerseits auf die Regeldichter wenig hielt, fo beschentte man folche, bei benen eben ber Raturdienst vorherrichte, mit befonderer Gunft, felbst, wenn fie fonft feinesweges durch bobe Driginalität mufterhaft waren. Rleift, ber Ganger bes Frühlings, war ein bevorzugter Liebling; Bog und Bolty besonders lafen ihn, um

<sup>1)</sup> Klopftod's Gelehrtenrepublit, Thl. I. (bas Werk ward nicht vollendet), am Ende. Bergl. Bog, Briefe I.

<sup>2)</sup> Boff , Briefe , Thl. I. an mehreren Stellen.

ibre Krühlingsempfindungen möglichst zu beleben. Auch Gegner, infofern er bie Ratur foilberte, wurde geliebt. Geringeres Anfeben bagegen genoffen Gleim und feine literarifchen Freunde, unter benen 3. G. Jacobi von Bog geradezu ein "bichterifcher Stuger" und mit Ricolai's Ausbrude (im "Sebalbus Rothanker") "ein Gaugling" genannt Doch bewahrte man für Gleim immerhin eine gewiffe Sochachtung und Berehrung, die indeg mehr bem Menschen als bem Dichter Daß Göthe mit seinem Göt machtig bewegend einschlug, baben wir icon bemerkt. Die Frankfurter Anzeigen, in benen ber Sturm wehete, waren willtommene Boten bes boberen Geiftes. ber "Sofmeister" von Leng (ben Bog anfänglich Gothe zuschrieb) wird lobpreifend ermabnt, benn er ift "ebenfo emporerifch gegen bas Regulbud, als Gos von Berlichingen, und ebenfo nadte Ratur." Berber murbe geachtet und als eine literarische Autorität anerkannt. Daß Rlopftod mit diefem gufrieden mar, tonnte feiner gunftigen Aufnahme nur noch mehr Rachbrud geben. 3m übrigen galt (wenigstens ursprünglich) ber Sat : "ber Schotte Offian ift ein größerer Dichter, als der Jonier Somer," für ein bundlerisches Ariom 1).

Wie sehr nun auch ein solcher Enthusiasmus diente, manches tressliche Gedicht in diesem Kreise talentvoller junger Männer hervorzutreiben; so war er doch in seinen Strebungen dem Ganzen nach zu sehr auf jugendliche Stimmung, auf beschränkte Lebens und Naturbeziehungen angewiesen, zu sehr verloren in dem Eiser der Poesie selbst, überzhaupt, wie wir oben bereits hervorgehoben, zu abstrakt und grundlos, als daß er nachhaltig dauern oder überall in natürlicher Bahrheit sich darstellen mochte. In letterer Hinsicht begegnet man gezwungener Erhabenheit, gezierter Zärtlichkeit, koketter Naturliebschaft, kurz Affektationen aller Art, wodurch das ästhetische Interesse gestört und gemindert wird. Auch konnte nicht sehlen, daß die beiden Endpunkte, welche die Stimmungen des Bundes charakteristren, der kolossale Freiheitsbrang nämlich für die höchsten Ideen und die enge, spießbürgerliche Lebensgewohnheit sich wie positive und negative Pole verhielten und nicht immer zu rechter ässhetischer Ausgleichung kommen wollten; weshalb denn

<sup>1)</sup> Bog, a. a. D. Thi. 1.

bas Gemeine oft auf Obenstelzen baberschreitet, während bas Erhabene nicht selten im Soccus vorüberzieht. Wie wenig aber der Bund in seiner Dauer auf jenen Enthusiasmusboden sich verlassen konnte, zeigte die baldige Auflösung desselben nicht nur, sondern auch der vielseitige Abfall von seiner idealen Begeisterung, in welcher hinsicht die Stolberge, namentlich Friedrich, frühzeitige Sinnesanderung merken ließen.

Bon ber erzwungenen Überschwänglichkeit waren auch Ginrichtung und Formen bes Bereins bedingt. Unter feierlichem Schwure, im Ringeltanze um eine beutsche Giche in einem Gichengrunde marb er am 12. September 1772 im Zwielichte des Abends geschlossen, nachdem er fic bisher an dem Altare des Musenalmanache burch allerlei poetische Opfergaben zu gemeinschaftlichem Dienste zusammengefunden und vorbereitet batte. Ewige Freundschaft murbe gelobt, Mond und Sterne als Beugen bes Bunbes angerufen und bie jahrliche Reier ber Stiftung verorb. Das Bundesgelübbe lautete ,auf Religion, Tugend, Empfindung und reinen, uniculbigen Big." Bog ftand in feiner Mitte gleichfam ale ber Sobepriefter; er gab Beibe und Beiligung bem Gangen. Rlopstod ward bald als ber Beiland verkundigt, seine Berte als bie Bibel bes Bunbes verehrt und eine Aftervergötterung mit ihm getrieben, die in der That ebenso läppisch als gezwungen erscheint 1). Bog suchte ihn in feinen Oben nachzubilben, Friedrich Leop, von Stolberg aber steigerte bie Rlopstad'iche Praris bis zum Abenteuerlichen. Ihn kann man ebenfofehr "eine Carifatur Rlopftod's" nennen, als Bog, von bem 28. Memel (in feiner beutichen Literatur) biefes Prabitat gebraucht. Bie bas Fest eines Beiligen feierten bie Junger ben Geburtstag ihres Schutherrn und Meisters. Bedeutsam genug erinnert Bog baran, daß diefer Tag auf ein früheres Marienfest falle, welches, nunmehr im Sannöverschen abgeschafft, von bem Rlopftodefeste gewifsermaßen ersett werden soll. Auch will er sich ein neues Rleid machen laffen, um es an diesem Reiertage zuerft anzuziehen. Bugleich forbert er "seine beutschen Freundinnen" auf, an biesem großen Tage "bes

<sup>1)</sup> Es erregt beinahe Etel, wenn man bie Briefe von Bog, hahn und Ansberen ber Genoffenschaft über Klopftock lieft. So viel sentimentalistrenben Schwulft haben sich kaum bie Freundschaftler ber Gleim'schen Sippe zu Schulden kommen laffen.

unfterblichen Mannes au gebenten." Der Berlauf ber Feier felbft (auf Sahn's Stube) war bezeichnend genug für die eigenthumliche Begeifte. rung und Stimmung ber Theilnehmer, Die, fammtlich in Festeleibern, an langer blumengeschmuckter Tafel sagen, worauf ber Rheinwein blinkte, und an welcher ein Lehnstuhl hingestellt worden für Klopstod, beffen Abmefenbeit feine fammtlichen Berte vertreten mußten. Wie: land bagegen wurde unter bem Stuble in seinem Ibris figurlich und wirklich zugleich zertreten und zulett fogar im Bildnif (aus bem Leipgiger Dufenalmanach geriffen) förmlich verbrannt. Jubel begleitete bie lobernde Flamme. Die Toafte galten vorzugeweise Klopftod und hermann, welche Namen ben Bunblern gleichklangen, benn beibe führten ja auf Deutschlands teusche Urwelt und ihre behren Schauplage, Die Urwalber, jurud 1). Beiter maren nun bestimmte Busammentunfte angeordnet, die jeden Sonnabend gehalten werden follten. Gine Rlopftod'iche ober Ramler'iche Dbe wurde vorgelesen und gab Stoff zu aftbetischen Bemerkungen und beklamatorischen übungen. bie felbstverfaßten Gedichte mit und überließ fie, nach allgemeiner Beforechung, ber Rritit eines Mitgliedes, Die bann in ber folgenden Gisung vorgetragen werben mußte. Ein in ichwarzes Leber gebundenes und vergoldetes Buch mar bestimmt, die bundesgesehlich gebilligten Gebichte aufzunehmen. Es bieß bas Bundes buch. Auch fonft tam man wohl zu Bundesgelagen zusammen, wenn paffende Gelegenheit, z. B. Billfomm ober Abschied, fich barbot. Da fagen bann "bie Barbenfouler, mit Gidenlaub befrangt," tranten ,in beiligem Stillfcweigen" Rlopftod's Gesundheit und brachten ein Pereat ,, bem Sittenverberber, Wieland," und feinem frangofischen Vatrone, bem verrufenen Boltaire. — Man fieht, wie fich Spiel und Ernst mischen, und in Allem der subjektive Enthusiasmus das Princip ift. Dag nun ber rafc gebaute Freundschaftstempel auf fo hohlem Grunde nicht lange fteben mochte, lagt fich leicht ermeffen. Die Auflösung bes Bunbes erfolgte aber um fo eber, als berfelbe junachft eine bloge Studentengenoffenschaft mar, die an und für fich teine Dauer haben konnte. Bereits ein Jahr nach ber Stiftung zogen die Stolberge fort, nicht lange barauf

<sup>1)</sup> Boff, Briefe, auch im Leben Hollty's (vor ber Ausgabe ber Gebichte befe felben).

reisten Andere ab., endlich seit 1775 tremten fich in rascher Rolge bie Grundpfeiler felbit; Boie und Bog verliegen Gottingen, jener, um in Sannover nach einer praktischen Stelle fich umzuthun, biefer, um von Bandebed aus die Fortsetzung bes Boie-Cottinger Musenalmanachs unter bem Titel bes Samburger zu beforgen, mabrend in Gottingen felbft ein neuer Göttinger unter ber Rebaktion von Gödingt (welcher, bem Gleim-Balberftädter Rreise verwandt, fich vielseitig in Dichtung und Profa versucht bat) erschien 1). Mit ber Trennung ber Glieber bes Bunbes murbe freilich ihre Beziehung zu einander nicht fofort ab- . gebrochen, biefe bauerte wenigstens unter mehreren noch langere Bett bindurch fort und bekundete fich hauptfächlich in ber Theilnahme an ben Rusenalmanachen, namentlich an bem Bossischen und an bem oben icon angeführten von Boie mit Dobm 1776 gegründeten "Deutschen Rufen m". Rach und nach anderte fich jedoch bas Berhaltniß wefentlich, indem zunächst ber atabemische Enthufiasmus fich abfühlte, und die Anforuche der Birklichkeit bei den Meiften eine Berabstimmung der Abealitat und eine größere profaische Besonnenheit bervorbrachten, weiter allerlei andere Intereffen, wie g. B. die Almanache-Ronfurreng zwifchen Burger und Bog, fpater bie Amte = und Religionepunkte zwifchen biefem und Stolberge, erfaltend einwirften und theilweise an die Stelle alter Freundschaft sogar Zwietracht und feindselige Gefinnung treten ließen. Übrigens suchte Bog die Erinnerung an den Bund, beffen eis gentlicher Trager er gewesen, am lebendigften und bis in die spateren Tage hinab zu bemahren. Auf die mehrfeitige Ahnlichkeit zwischen ber Gefellichaft ber Bremer Beitrage und bem Göttinger Bunbe, besonders auf die fast gleiche Zerstreuungeweise ist schon oben aufmerksam gemacht worden.

Hat nun auch der Bund in seiner Unmittelbarkeit seine hohen Zwecke nicht erreicht, hat er die Hoffmung Alopstock's, Kern seines projektirten

<sup>1)</sup> Seit 1778 übernahm Burger bie Redaktion beffelben, nach beffen Tobe (1794) Karl Reinhard, welcher fie bis 1804 fortführte, wo das Unternehe men aufhörte. Boß hatte bereits 1800 ben Hamburger Almanach aufgegeben. — Unter Gödlingt's Gebichten wurden zu ihrer Zeit (in ben fiebenziger und achtziger Jahren) "bie Lieber zweier Liebenben", welche 1777 erschienen, besonders geschäpt. Im Ganzen charafteristren sich die Produktionen dieses fruchtbaren Schriftstellers durch bie vorleffing'sche Rebseligkeit und farblose Gefühlsresten.

beutiden Literaturbundes zu werden, nicht erfüllt; fo barf feine Birt. samkeit nichts besto weniger eine bebeutsame in unserer Rationalliteratur genannt werben, insofern nämlich nicht bloß auf bas geseben wird, was biefe Talente in ihrem akademischen Augendbrange geboten, sondern mas fie überhaupt fpater noch geleistet, als beffen Urquell boch immer ihre erfte Bundeseinheit zu betrachten ift. Richt nur ift burch fie bie deutfde Lyrif trot manchem Mißtone wesentlich beffer gestimmt worden und in vielfacher Beise zu freierem Ausdrucke gekommen, nicht nur haben . fie einzelne Seiten ber Dichtung, wie z. B. bie ibyllische, zu neuem Ansehen erhoben, sonbern es gebührt ihnen auch bas Berbienft, bas beutiche Lied bem Bolfe inniger befreundet, die lyrifche Rufe tiefer und verftanblicher in bie Ritte ber Ration geführt zu baben. In biefem Bezuge ift ber erfte Gottinger Dufenalmanach noch einmal besonders bervorzubeben, ber fich unter Boie's Leitung als eine bochft werthvolle literarische Erscheinung geltent machte. Rach bem Mufter bes erften aller folder Almanache, bes frangofischen Almanac des Muses (Paris 1765), gestiftet, eröffnete er bie Reibe ber beutschen literarischen Taschenbücher (1770), und zog alsbald ähnliche Unternehmungen nach fich. Diefer beutsche Uralmanach nun bot fich, wie schon erwähnt, hauptfächlich als Organ für bie jugenblichen Doefien bes Bunbes, inbem er jugleich auch Anderen für gleiche 3mede offen ftand; wie benn frühere Barben, Rlopftod felbft, Raftner und bie meisten lyrischen Rotabilitäten ber alteren Generation fich , befonbers gleich anfangs, baran betheiligten. Dag Gothe ziemlich fleifig mitarbeitete, mag bier gleichfalls noch einmal wiederholt werben. fehr aber bas Unternehmen an ber Zeit mar, bewies die außerordent= liche Gunft, mit ber es vom Publifum empfangen murbe. - übrigens beruhete die Wirksamkeit bes Bundes nicht bloß auf den eigenen Produktionen seiner Mitglieder, sondern auch vornehmlich noch barauf, bag aus seiner Mitte eine nähere und innigere Bekanntschaft mit ber altflaffischen Literatur für das gebildete Publikum hervorging. nügt hier, vorläufig an die Übersetungsversuche von Burger und Stolberg zu erinnern, wodurch namentlich homer ber beutschen Lesewelt zuerst näher gebracht murbe 1), sowie an bie konsequenteren und umfas-

<sup>1)</sup> Ungefähr gleichzeitig (1778) mit biefen Berfuchen von Überfetungen bes bo-

senderen Arbeiten gleicher Art von Boß, beffen beutscher homer fast bas Ansehen einer anderen Luther'schen Bibelübersetung erhalten hat, wovon alsbald einige weitere Worte gerebet werben sollen.

Nachbem wir nun die allgemeinen Berhältniffe des Bundes bargelegt und seinen Ursprung wie Berlauf, seine Beziehungen und Ansprüche
in übersichtlicher Kürze angedeutet haben, wollen wir noch versuchen,
die literarische Physiognomie der hauptsächlichen Theilnehmer in einigen
wesentlichen Zügen zu zeichnen.

Bir beginnen mit Boie (1744-1806), infofern er nachfte Beranlaffung und Bermittelung bes Bunbes und feiner Strebungen mar. Ein Schleswiger von Geburt, fignalifirt er auch hiermit fofort bie nord. liche Sphare diefer literarischen Gefellschaft. Dbwohl felbst ohne produktives Talent, besaß er boch alle Eigenschaften, um produktive Talente zu beleben und zu fördern. Bielseitig bewandert in einheimischer und frember Literatur, gebilbeten Geschmade bei großer Tolerang, geicaftithatig und gefchickt, nabe und ferne Bekanntichaften anzuknüpfen. bie feinen literarifchen 3meden dienen konnten, bor Allem ehrenhaft bei besonnener Umficht und Liebe zur Sache, erschien er wie berufen, ber Mittel = und Stuppunkt ber jungen ftrebfamen und produktioneluftigen Literaten zu werden. Wir haben ichon ermahnt, wie er burch bie herausgabe bes Göttinger Mufenalmanache feit 1770 bis 1775 jener Luft Gelegenheit und vielseitige Birksamkeit zu geben fuchte. Anfangs obne bestimmte aithetische überzeugung in weitem Umtreise literarische Berbindungen anstrebend, jog er fich gemach in immer engere Grengen jurud, bis er fich endlich auf bem Standpunkte ber Dranggenialitäten seststellte und in Rlopftod's Dichtung bas eigentliche Princip ber neuen Literaturepoche finden wollte. Seitbem ichloß fich nun um ihn her ber eigentliche Dichterbund, beffen Pfleger und gemiffermagen literarifcher Bormund er wurde, und beffen Dauer auch an feinen Aufenthalt in Söttingen im Gangen gefnüpft mar. Denn, wie mir geseben, fiel bie Auflösung mit Boie's Beggange und feiner Burudziehung von ber Rebattion bes Dufenalmanachs (1775), bie 1776 in Boffen's Sanbe über-

mer erschien die Berdeutschung beffelben von Bobmer, die wohl an Treue vor jenen bier und ba etwas voraus haben mochte, bagegen Geift und Sinn bes alten Sangers nicht fo frisch wiebergab.

lofer Lebensweise nur begunftiget und vermehrt wurde. Doch burfte ibm aus biefer Quelle immer wohl eine nabere Befreundung mit bem Alterthume augekommen fenn, wodurch fein technisches Talent, fein Sinn für plaftifche Form und Bestimmtheit, beren er fich felber rubmt 1), allerbinge gebilbet und geleitet feyn mag. Bon feinem Großvater aus biefem Strubel berausgezogen und nach Göttingen gefchickt, um bier in befferer Umgebung bas Berfaumte nachzuholen und, was er in Salle gefündiget, burch grundliche Befferung wieber gut zu machen, that er anfange einige Schritte auf bem Wege bes Guten, gerieth aber bald in neue Berwidelungen, welche ihn in fittliche und öfonomische Berlegenbeiten brachten und ihn balb auch der Stuge großväterlicher Kurforge beraubten, an beren Stelle für langere Zeit gangliche Richtberuckfichtiaung trat. Dag ihm ohnebies die Ariftokratie ber Göttinger Gelehrten teine Ermunterung bieten konnte, indem fie ihn fogar mit ber Berachtung eines gesellschaftlich Geachteten behandelte, braucht wohl nicht erinnert zu werben. Aug. 28. Schlegel, ber ihm in Göttingen als Student befreundet mar und mit ihm vielfach poetischen Berkehr batte, fpricht .. von bem beständigen Ringen seines (Burger's) beleidigten Selbstaefühls gegen ben Übermuth von Gelehrten, die fich in geiftlosem Sammlerfleiß zur Berachtung alles Schönen und Eblen verhartet batten," ebenfo, daß es biefen herren "gang unerträglich ichien, einen Dichter in Göttingen ju bulben 2)." Doch wollte ihm bas Schicffal meniaftens eine Gunft erweisen, Die feinem Talente freundliche Gelegenbeit eines ersprieglichen Birtens bieten konnte. Denn, wie gefunten in ber öffentlichen Meinung er auch fenn mochte, und wie nabe oft felbst feine Freunde baran maren, seinen Umgang zu meiben, sollte es ihm boch gelingen, eben bem Rreise ber bortigen jungen Manner naber ju tommen, die, wie wir gesehen, hauptfachlich unter Boie's Auspicien ber Pflege vaterlandischer Literatur fich widmeten und spater in bem bortigen Dichterbunde fich vereinten. Besonders mar es Boie felbst, ber, wenngleich allem fittlichen Liberalismus abholb, fich boch allmälig burch Bürger's unverkennbare poetische Begabung bestimmen ließ, ibm fich zuzuwenden und seine Betheiligung an dem neuen Dusenalmanache

<sup>1)</sup> Bgl. Borrebe jur 2. Ausgabe feiner Gebichte.

<sup>2)</sup> A. B. Schlegel, Rritifche Schriften II. S. 5 u. 6.

ju vermöglichen. Das bekannte Lieb vom Bachus ("Gerr Bachus ift ein braver Mann"), was im Musenalmanache vom Sabre 1771 ericien, eröffnete gemiffermaßen Bürger's eigentliche poetifche Laufbahn. Qualeich gog ihn biefe neue eblere Berbindung von feiner bisberigen Lebensunordnung einigermaßen ab und leitete ihn auf gebiegenere Sitte und Befchäftigung bin. Balb erhielt er fogar (gleichfalls burch Boie's Bermittelung) eine Anstellung als Justigamtmann, womit ibm auch bie Gunft feines ergurnten Großpaters wieder zugewendet murbe. Allein verdrießliche ökonomische Berhaltniffe begleiteten ibn in feine neue Stellung, bie ihm an fich mehr Duge ale Reichthum gewährte, und eine balbige Beirath verringerte biefe Berlegenheit nicht. Dazu tam nun bie gesellschaftliche und literarische Rfolirung auf bem Lande, eine leibenfcaftliche Liebe zu feiner Schwägerin (als Molly in feinen Gebichten vielgefeiert), fpater eine miglungene Pachtspekulation und endlich ber frühzeitige Tod auch seiner lang ersehnten Molly, Die er nach bem Absterben feiner ersten Frau geheirathet. Rurg zuvor hatte er fein Amt aufgegeben, um in Göttingen ber literarifchen Befchäftigung gang ju leben. Bie wenig ihm aber bier bas Glud entgegenkam, foll nicht weiter bemerkt werben, und nur noch Erwähnung finden, daß er fic auf eine ziemlich abenteuerliche Beise mit dem nachmals unter bem Ramen Elife Bürger bekannt und berüchtigt gewordenen Dabchen aus Schwaben 1) vermählte, freilich nur, um fich eine neue Quelle ber bitterften Erfahrungen zu bereiten. 216 er nach wenigen Jahren burch Scheidung ben Argerlichkeiten aller Art, wozu diese Che Stoff und Beranlaffung gab, ein Ende gemacht hatte, lebte er gebrudt und gebrochen an Geift und Leib ein tummervolles Leben, bis ben Ginfamen und Berlaffenen bie milbe Sand bes Tobes, wenn auch fruhzeitig, boch für ihn nicht zu früh aus ber Welt ber Irrungen und Leiben befreiete (1794).

Wir haben Bürger's biographische Berhältnisse etwas näher berührt, weil Haltung, Charakter und Ton seiner Dichtungen wohl nicht leicht bei einem Anderen, wenn wir Schubart und Günther (seine Doppelgänger in persönlicher und poetischer Eigenthümlichkeit wie in

<sup>1)</sup> Es ift bekannt, bag fich biefelbe in einem Gebichte Burgern felbft als Frau antrug.

Sitten und Schidfalen) ausnehmen, mehr von individuellen, fubiettipen Stimmungen und Lebenseinbruden bebingt worben find, als bei Richt mit Unrecht bat Schiller in ber bekannten Recension ber Bürger'ichen Gebichte auf biefen Ginfluß bingewiefen, fowenig auch M. B. v. Schlegel in ben Charafteristifen und Rritifen foldes Recht Soillern augesteben will, wobei er freilich bie Gache zu fehr in's moralifde Gebiet binüberzuspielen fucht, mas Schiller in ber That nicht eigentlich bezielte 1). Burger's Gebichte haben nun gunachft bas Gigene, daß fie, aus ber Ferne und flüchtig besehen, burch eine gewiffe Runft ber Belebung und bes Rolorits ein besonderes Intereffe erregen und bem afthetischen Urtheile fich vortheilhaft barftellen; und wir muffen, follen wir und zuvörderft gang im Allgemeinen aussprechen, bas Befentliche ber gefammten Bürger'ichen Poefie vornehmlich, wenn auch Beinesweges ausschließlich, in bieser Schimmerfeite finden. Tritt man naber bingu, fo bemerkt man alsbald Allerlei, wodurch bie poetische Innerlichkeit und Ginbeit entweder in ihrer reinen Urfprunglichkeit getrubt ericeint ober in ihrem freien Fortidritte gebemmt, unterbrochen und gestört wird. Zweierlei brangt sich in biefer hinficht vornehmlich auf, bie Oberflächlichkeit ber Auffaffung und bas fritische Bewußtseyn ber Tednit. Sieraus entstand in nothwendiger Rolge ein burchareifenbet Amiespalt in Romposition und Darstellung, ber fich nur felten, am meiften in benjenigen lprifden Erguffen aufbebt, die aus der Unmittelbarteit einer individuellen Leidenschaft bervordrängen. Rach Daggabe bet Berbaltniffes amifchen jenen beiben Grundelementen tragen Burger's Dichtungen meistens in größerem ober geringerem Grabe bas Geprage flüchtiger Anschauung, unficherer Ausführung, felbftgefälliger Rotetterie mit ber Runft ber Form, überhaupt mehrfacher Spuren ber Unebenbeit im Ausdruck und in gefammter Behandlung. Das Sohe und Ge-

<sup>1)</sup> Bgl. Charafteristifen und Kritifen Bb. II., auch A. W. v. Schlegel's frit. Schriften, Bb. II. S. 1 ff. Übrigens hat Schlegel felbst im Wesenklichen so ziem- lich baffelbe über Bürger's Gedichte geurtheilt, wie Schiller, nur daß er näher auf die Sache eingeht und, genau besehen, Bürgern in mancher Hinsicht schälfer trifft als Schiller, welcher, wenn auch immer etwas zu hart, doch offener, um nicht zu sagen, ehrlicher zu Werte glug. — Bürger's Schriften sind in der neueren Beit mehrsach wieder herausgegeben worden, so 1835 in Göttingen in einem Bbe. Dann 1844 in 4 Bben.

meine, bad Innigempfundene und Frivole, ber Ernst ber Ibee und ber Leichtsinn wihelnder Fronie, die Bahrheit ber Ratur und die gesuchte Runftlichkeit, Lebenbigkeit, Frische und matte Atomistik in Romposition und Korm begegnen fich fast überall. Richt felten erinnert Burger in biefen Begiehungen an Seine, nur daß Letterer dabei ben Borqua gro-Berer Reinbeit und Driginalität behauptet. Reben bem finden fich Tugendbegeisterung und Luft an ber Gunde, Gefdmad und Ungefdmad. Freudigkeit und Berbitterung zu oft und zu auffallend mit einander im Streite, und die lyrifche Empfindung gerath ju leicht und gufällig aus bem afthetischen Gleichgewichte, als bag eine Erhebung in bas Reich ber wahren dichterischen Freiheit überall gelingen möchte. Bereits bat Schiller nachgemiefen, wie Burger, fatt mabrhaft zu ibeglifiren, mas nur burch bie Burudführung ber endlichen Birflichteit auf bas freie Bewußtfenn bes Unendlichen, mas ben Dingen inwohnt, geschehen kann, meist eine Menge von allerlei Formen, Farben und Bilbern gufammenbringt, die wohl burch Schimmer blenden, aber ben feineren afthetifchen Sinn nicht befriedigen können. Wir haben baber oft mehr ein Practftud por und, als gebiegene Arbeit mufterhaft bilbender Kunft. Bas er unter günstigeren Umständen geleistet, ob er die Palme lyrischer Bollendung erreicht haben murbe, läßt fich nicht fagen. Daß ihm die Gabe ber Dichtung in nicht geringem Grade verliehen mar, beweifen feine Leistungen auf ben erften Blid. aus benen felbst bei ber gerugten Mangelhaftigfeit ein neuer, frifcher Ton, wie man ihn bis bahin nicht gewohnt gewesen, hervorbringt. Auch finden fich barunter nicht wenige, welche in flaffischer Reinheit Die Sprache ber Mufe reben, so daß man wohl annehmen darf, daß jedenfalls eine größere und gleich. mäßigere Runftbilbung feine Berte auszeichnen wurde, batte fein Lebenekeim bei freundlicherer Bitterung fich entfalten und reifen konnen.

Sieht man nun auf die eigenthümliche Richtung der Bürger'schen Lyrik, so hat man ihn wohl vorzugsweise als Bolksbichter charakteristet, und von diesem Standpunkte faßte ihn auch Schiller in der berührten Beurtheilung vornehmlich auf. Er selbst hat von sich ausdrücklich gerühmt, den Bolkston in seinen Dichtungen besonders angestrebt und so ziemlich getroffen zu haben 1). Wenn nun Schiller Bürgern

<sup>1)</sup> Borr. jur 2. Musg. feiner Bebichte.

biefen Rubm ftreitig macht, fo muffen wir ihm im Befentlichen beiftimmen; wie benn auch Schlegel nicht unterläßt, ben bezüglichen Kranz, ben Biele ihm aufgesett, recht eigentlich zu zerpflücken. Es ift bier nicht ber Ort, in's Gingelne zu geben, und es fann unfer Urtheil nur bas Refultat vielseitiger Bergleichung turz aussprechen. Der Boltsbichter foll bem, mas in bem Bolksbewußtsenn, fen es überhaubt ober nach einzelnen Boltstreifen, in Beziehung auf Gitten, Gebrauche, Anfichten und Greigniffe gelegen ift, einen entsprechenben poetifchen Ausbruck geben. Das Befen ber Bolkspoefie berubet somit allerdings auf bem Momente ber Bolksmäßigkeit (Popularität) sowohl bem Inbalte als ber Form nach, allein in beiberlei hinficht muß bie Dichtung ber Popularität bas Gepräge ber freien Biebergeburt aufbruden und fie fo aus ihrer reinen Unmittelbarteit auf die Bobe ber idealen Rudfpiegelung erheben, damit bas Bolt fein Gigenthum in geiftiger Beleuchtung anschauen und wiebererkennen konne, ihm also gleichsam die 3bet feines eigenen Lebens vorgehalten werbe. Diejenige Popularitat, welde Burger angeftrebt, ift biefem gemäß nicht bas rechte Biel ber mabren Bolksbichtung, b. b. es kommt nicht, wie er meinte, barauf an, daß man bloß volksmäßig beutlich ift, ober baß "bem Lefer sogleich Alles unverschleiert, blank und bar in bas Auge ber Phantafie springe." "Durch folche Popularität," fcbreibt er, "muß die Poefie bas wieder werben, wozu fie Gott erschaffen und in bie Seelen ber Auserwählten gelegt bat." Freilich ift Faglichkeit bier eine wesentliche Gigenschaft; allein es kann etwas volksmäßig febr faglich fenn, ohne volksgemein Auf biefes Lettere ging aber Burger zu fehr binaus, und es ift fast keines feiner Bolke-Lieber von bem Buge popularer Gemeinbeit gang frei, felbft bie vielberühmte Lenore nicht. "Berr Burger," fagt Schiller, "vermischt fich nicht felten mit bem Bolte, ju bem er fic nur herablaffen follte, und, anstatt es ichergend und fpielend au fich binaufzuziehen, gefällt es ihm oft, fich ihm gleich zu machen." Am meiften hat man feine Romangen und Ballaben von Seiten ber Bolfsbichtung belobt. Bürger felbst hielt bafür, bag biefelbe in jenen beiben Kormen ihren rechten Ausbruck habe. Ban ber Mufe ber Romange und Ballade erwartete er noch einmal "bie allgemeine Lieblings : Gpopoe aller Stände von Pharao an bis zum Sobne der Maab." Bollte

man bei Burger's fruberen mythologischen Travestirungen, bie man wohl für Romanzen ausgab, und in benen er mit Anderen ausammentraf, stehen bleiben; so murbe sein Dichterruhm schwerlich baburch gewinnen, wofern man es nicht als Berbienst anerkennen mag, ber Blum auer'ichen Bigfuche allerlei ftartbuftenbe Ingredienzien zu meiterem Gebrauche zu entlehnen. Anders verhält es fich mit ben meift fpateren, bem modernen Bolfeleben naber liegenden Burger'iden Didtungen diefer Art, an beren Spite die Lenore steht, obwohl fie noch in bie Beit jener erften ironiftrenben Produftionen fällt. theils durch die Percy'sche englische Balladensammlung, theils burch Berber's neue Theorie biefer Dichtart auf ben befferen Bea geleitet morbent, und er follte bier balb eben borguglich burch bie Lenore gu fo gro-Ber Anerkennung gelangen, bag er fich bem Göttinger Bunbe gegenüber mit ftolgem Bewußtfenn felbst "ben Dichengis-Chan ber Ballabe", "ben Condor bes Sains" nennen mochte, mabrend er die Bundler nur als Rohrbommeln in Bergleich mit fich bezeichnete 1). Auch meint er, "bag Alle, bie nach ihm Balladen machen burften, nur feine Bafallen fenn und ihren Ton von ihm gur gehn tragen werben." Bir wollen nun nicht in Abrebe stellen, bag er bier in ber That häufig ben rechten Ton volksthumlicher Anschauung und Empfindung getroffen und biejenigen Rreise berührt bat, in benen die beutsche Bolksgefinnung fich beimisch findet, auch wollen wir ihm feine poetische Driginalität nicht barum berfummern, bag er zu ben meiften biefer Gebichte fich nur als Umbichter verhalt, indem vorzüglich bie englischen Balladen und bier wiederum jene Percy'iche Sammlung 2) ihm Quelle und Stoff geboten

<sup>1)</sup> Überhaupt fam ihm bas Blumchen "Bunderholb", welches er selbst rhes torisch genug preist, oft abhanden. Wie selbstgefällig klingt z. B. ber Eingang bes Sonetts an A. B. Schlegel:

<sup>&</sup>quot;Kraft ber Laute, die ich rühmlich schlug, Kraft ber Zweige, die mein Haupt umwinden, Darf ich Dir ein hohes Wort verfünden, Das ich längst in meinem Bufen trug."

Daß er fich auch Gothen wohl ebenburtig halten mochte, barf aus ber Art, wie er benfelben bei feinem erften Befuche begrußte, geschloffen werben. "Sie finb Gothe, ich bin Burger," fo lautete biefer Gruß, über ben ber Meifter boch etwas flutte.

<sup>2)</sup> Percy's Reliques of ancient english Poetry. 3 Voll. Lond. 1765.

faben, wir gufer Anteren und Schland bes Meiteren undereriefer hat 1); mer bied wollen wir herworfeben, bağ er in ber Morigunng bei Arenden nicht verfant, gleich Gerber fich in bie Gigenthümlichkeit bes Mationales pe verfeher, daß er dafer oft mehr mur umarbeitete als umbidacte, ben Ion ber Unbefangenheit, die boch Hampteigenfichaft folder Lieber fenn foller, nicht immer trifft, bagegen bie Abfuft, recht volls: milia zu erzählen, und mehr als billig fühlen läßt, enblich mohl gerate wegen biefer Rebenrielfichten in die Beife thetweister Breite und ungeitiger Motivirung gerüth, weburch dem das eigenthümliche Roloeit naiver Unmittelbarkeit und Einfacheit wur zur haufig verwischt etfcheint. Er fieht in biefer hinficht gewissermaßen auf berfelbem Linie wie Rufaus in feinen Ballsfagen. Gelbit Lenote, welche feinen Ramen burch gang Europa trug, und bie fich hauptfachlich burch bramatifce Lebenbigfeit, burd bie wirffamften Rontrofte und eine angemeffent Steigerung bes Furchtbaren und Grouenvollen auf eine bobe Stufe poetifcher Bebentfamfrit erhebt, zeigt boch mehrfache Spuren unmüber thetorifder Bilberei und gesichter Cffeftmaberei2). In ben meiften feiner Bolfblieber fann Burger ben reinen Ton ber Dichtung nicht beboupten, verfällt bagegen gar leicht in den Ton überkräftiger Derbbeit. burfcitofer Freiheit und gemeiner Birthebandsprache, worin benn freitich das gemeine Bolf fich felbft recht abulich finden mac.

übrigens steht Bürger nach Princip und Darstellung an dem Gingange unserer neuen Lhrif. Er versuchte zuerft mit Erfolg den frischen Raturton der konvenzionellen und moralisirenden Beise gegenüber und stellte sich hiermit allerdings in die Reihe der jungen Dichtergenie's, so wenig er soust deren regelloser Genialität ihr anmaßliches Recht zuerkennen wollte. Auch muß zugegeben werden, daß unsere lyrische Spra-

<sup>1)</sup> Burger gesteht selbst zu, baß er ben Stoff zu seinen Gebichten theilweise aus ber Fremde entlehnt hat. Borr. zur 1. Ausg. der Gedichte. Übrigens hat A. B. v. Schlegel in der berührten Recension das Berhältniß der Burger'schen Rosmanze zu den fremden, namentlich englischen Mustern, mit tressenden Zügen und nicht ohne ästhetische Schärfe nachgewiesen. hiermit vgl. man Balent. Schmidt, Ballaben und Romanzen der Dichter Bürger, Stolberg und Schiller, erläutert und auf ihre Quellen zurückgeführt. Berl. 1827.

<sup>2)</sup> And ben Stoff fur die Lenore hat Burger nicht erfunden, fondern aus bem Munde eines Dienstmadchens vernommen.

be burch ihn zunächst eine freiere Lebendigkeit gewonnen hat und zum Bewußtsehn ihrer musikalischen Innigkeit und ihres melodischen Tonzeichthums gelangt ist, daß er überhaupt diesem ganzen Gebiete eine größere Mannichsaltigkeit der Melodien und Formen vermittelt hat. Berücksichtigen wir dabei, daß er es in einigen Gedichten selbst die dur hrischen Meisterschaft gebracht hat, so dürsen wir wohl gestehen, daß er, um mit Schiller zu reden, "werth war, sich selbst zu vollenden, um etwas Bollendetes zu leisten."

Bas Burger's fonftige ichriftstellerische Arbeiten angeht, fo find barunter hauptfächlich einige überfebungeversuche zu ermabnen. indem er dadurch auch in biefen Zweig unferer Literatur nicht nur ein neues Leben brachte, fonbern angleich einen angemeffeneren, mit bem Fortschritte ber Beit und Sprache mehr übereinstimmenden Geift ein-Rreilich ift er auch bier keinesweges überall frei von ber Danier, bas Ginfache in allerlei Lurus einzukleiben und bie Sache mit bem Klimmer mannichfaltiger Karben zu umgeben. Außer einigen überfetungen aus bem Englischen, unter benen bie bes Briefes ber Deloife an Abalard von Pope eigentlich eine freie, willfürlich und unpoetisch erweiterte Umarbeitung ift, bei ber bie ohnehin icon mehr als billig obwaltende Deklamation bes Driginals in elegische Rebseliafeit verfluffiget wirb, ift es vornehmlich ber fragmentarifde Berfuc, bie Somer'iche Ilias theils in Jamben theils in Berametern ju übertragen, burch ben er fich in biefem Kache verbient gemacht hat. Es knupft fic an biefe Arbeit infofern ein befonderes Intereffe, als die rhythmifche wie sprachliche Behandlung vielfeitige Punkte bietet, bie ein finniges Gingehen in die eigenthumliche Ratur jener Dichtung bekunden und ber nachfolgenden vollständigeren und vollkommneren Ausführung bes übersebungemertes ber homerischen Gebichte als treffliche Borftubien gelten konnen. Dag Burger fich auch an Birgil's Meneis überfebenb versucht bat und zwar noch vor ber homerischen Arbeit, mag nur vorübergebend bemerkt werben 1).

Wenn fich unfere Betrachtung jest mit einstweiliger Umgehung als ler anberen, jum Theil literarisch naber ftebenben Mitgliebern bes Bun-

<sup>1)</sup> Das 4. Buch.

bes sogleich zu Bog wendet; so geschieht es, um die hauptsiguren ber Genoffenschaft, welche deren Bedeutung und Richtung am entschiedensten vertreten, in den Bordergrund zu stellen und die Gruppe der übrigen durch sie beleuchten zu lassen. Boß bildet aber mit Bürger und Friedr. Leop. von Stolberg das eigentliche literarische Triumvirat in diesem Göttinger Areise.

Un ben Ramen Johann Seinrich Bog (1751-1826) fnüpft berselbe feine genoffenschaftliche Form und Haltung 1). Dit bem ernften, feften Geprage feines nördlichen Baterlanbes (er mar aus Commerswende in Meklenburg gebürtig) erschien ber junge Mann in ber Mitte ber begeisterten Talente, welche fich um Boie und feinen Dufenalmanach versammelt hatten, und deren Streben er alsbalb mit berjemigen Entschiedenheit und Bestimmtheit erfaßte, die ihn fortwährend in ber gangen Gefellichaft auszeichnete und überhaupt bis an bie Grenze feines Lebens begleitete. Un Bog reiben fich fo mannichfaltige Begiebungen unserer Literatur, er selbst steht so aufrecht fest in den verschie benen Ummandelungen berfelben, welche er in feinem langen Leben erfahren follte, bag wir icon biefer Berhaltniffe megen feiner Perfon unfere Aufmerksamkeit etwas naber zuwenden muffen. Dazu kommt. bag er zu ben Schriftstellern gebort, über welche bie Ginseitiakeit bes Geschmade wie Liebe und Sag ber Parteien mit gleich unberechtigtem Gifer Gericht gehalten, und benen, nachdem fie langst ber Geschichte verfallen find, felbst bie Gegenwart noch nicht ben Spruch ber Gerechtigkeit zu sprechen geneigt scheint. Bergleicht man zuvörderst bie Urtheile aus ber früheren Zeit, so fehlt wenig, bag fie aus Bog einen Stern erfter Größe an unserem literarischen himmel machen, mabrend die Sentenzen mancher neueren Rrititer ihm taum noch ein Platchen an bemselben laffen wollen. Benn Bieland ibn (1791) mit allen Attributen ber Bollkommenheit unter Die ersten nationalen Dichternotabis litaten stellt, fo spricht ibm 28. Menzel (1828) jedes Merkmal ab, mas ben Dichter zum Dichter macht; wenn jener ihn als eine "Genialität" begrüßt, fleht diefer nicht an, ibn als "ben feltsamsten aller literarischen

<sup>1)</sup> Boß legt fich dieses Berbienst selbst bei. In einem Briefe an Brudner schweibt er: ", Seit ich hier bin, ist die festeste Freundschaft (unter ben Mitgliebern) geknüpft."

dedanten" zu bezeichnen 1). Hören wir aus dem Kreise seiner Jugendreunde vielseitig Stimmen herübertönen, die den Dichter der Luise lbst über den Sänger von Hermann und Dorothea erheben wolm, so weiß dagegen im Namen der vorstrebenden Romantik A. B. Schlegel mit solchen Dämpfungsmitteln einzugreisen, daß in des Geriesenen Liedern kaum ein Ton der Dichtung übrig bleibt 2). Wir bergehen indeß billig eine weitere Bekundung ähnlicher Richterwiderprüche, denen die Ansichten des größeren Publikums ebenmäßig zur Beite stehen. Die kritischen Institute und literarhistorischen Werke bieen dessen überstüssigen Vorrath; doch wiegt im Ganzen die lobreisende Partie vor, und nicht leicht ist ein anderer Dichter zu seiner Zeit mit dem Worte "klassisch" mehr beehrt worden als Voß.

Boß, wie wir gesehn, ein Sohn bes äußersten deutschen Rordens, berstammend von wenig bemittelten Eltern, denen ländliche und ähnliche Beschäftigungen Beruf waren, von der ersten Kindheit bis zum mannlichen Alter hinauf mehr oder minder im Kampfe mit der Ungunst des Glückes und als Riedriggeborner mit den Borurtheilen eines höheren Standes, seine bescheidene Stellung im Leben fast nur sich und seiner ausbauernden Strebsamkeit dankend, dabei von Ratur tropigen Sin-

<sup>1)</sup> Bieland, Neuer beutscher Merfur, April, 1791. Mengel, Die beutsche Literatur Thl. II S. 79. 1. Ausg.

<sup>2)</sup> A. B. v. Schlegel, Athenaum Bb. III. Arit. Schriften, Bb. II. S. 97 ff. In ber Anmerfung ju bem neuen Abbrude obiger Receus. in ben frit. Schr. II. S. 112. fteigert Schlegel fein Urtheil gur außerften Bitterfeit. ,, Gr (Bog) hatte eine gang eigene Babe" (heißt es), "jebe Sache, bie er verfocht, auch bie befte, burch feine Berfonlichfeit unliebenemurbig ju machen. Er prieg die Milbe mit Bit= terfeit, bie Dulbung mit Berfolgungeeifer, ben Beltburgerfinn wie ein Rleinftad= ter, bie Denffreiheit wie ein Gefangnifwarter, bie funftlerische und gesellige Bilbung ber Griechen endlich wie ein norbischer Barbar." - Es ift anziehend und wohlthuend gugleich, mit folden, wenn auch jum Theil treffenben, fritischen Garten bas Urtheil Gothe's zu vergleichen, welches er in ber Jenaischen Allgem. Lit. Beitung vom Jahre 1804 (April) abgegeben und fpater in Die Ausgabe feiner Berte aufgenommen hat. (Bb. 33. S. 146 ff.) Schlegel vermuthet, bie milbe Beurtheis lung, bie Bog hier erfahrt, fen mehr fcalfhafte Ironie als aufrichtige Meinung. Allein, wenn man bie Sache genaner anfieht, mochte Gothe bas Gefagte mit vol-Jer überzeugung fagen, indem ja auch bie poetische Mangelhaftigteit Boffen's mehrs fach, wenn auch nur leife, angebeutet wirb.

nes, perfidubig - berb und mit intenfiver Billenefraft beaabt, ftellt fic in bie Reibe ber Arbeiter an bem vielfeitigen Baue unferer Literatur wie ein Mann, ber im Bewußtseyn ernfter Zwede und felbfterrungener Tuchtigfeit auf feine Weife wirten und bas ihm zugefallene Theil bei Bertes nach feinem Plane vollführen will. Das Gefühl; fich and ben Reffeln ber Rothdurft felber befreiet zu haben, feine Bildung als feine eigenfte Errungenschaft und fein eigenftes Berbienft betrachten gu burfen, ließ ibn ber Dacht ber Mächtigen troten und fich ben bochtgeborenen Sohnen vergleichen. In biefem Gefühle lebte und bichtete et. 3wei Momente find nun naber in Boffen's Befen und Streben gu unterfcheiben, aus beren verschiebenen Stellungen ju einander nach Makaabe ber Lebensbegeaniffe und Altereftufen die verschiedenen Stimmungen und Tone feiner literarischen Thatiateit bervorgingen, die Ririrung nämlich bes Perfontichen einerfeits und ber Trieb nach Betheiligung am Birklichen anbererfeits. Mit bem Letteren wollte er fich an Alles wagen, Allem fein Intereffe abgewinnen, mit bem Erften aber ftellte er fich auf die ftarre Gelbstheit und mag und behandelte Zegliches mit ber Elle bes Berftandes und der befchrankten einformigen Lebensverhältniffe, in benen er ermachfen war und aus benen er nie wahrhaft beraustam. Bie tonnte es nun anders geschehen, als daß er, obwohl mit Gifer fich ben Beziehungen bingebend, welche Menschen und Ratur in ihren mannichfaltigen Lagen und Formen barboten, boch felten bie reine objektive Unmittelbarkeit beiber in fich nachbilbete und in ihrer eigenen Bahrheit wiederzugeben verstand? Bie konnte es anders gefcheben, als bag bei ibm fast Alles jum Reflere verftandiger Ichheit murde und in Abfichtlichkeit ausging? Gelbst bas Gemuth erscheint in ibm mit biefer verständigen Abstraftion behaftet, b. h. es ift -mehr nur fein 36, bas fich Farben und Zuge ber individuellen Unbefangenheit anbenkt, als die reine Urinnerlichkeit eines mit den Dingen felbft fompathifirenden Gefühls. Gein Enthufiasmus ift meift entweder felbittauichende Gesuchtheit ober eifernde Schroffheit. Die enthufigstische Berftiegenheit zeigte fich, wie wir geseben, überhaupt in ber Sphare bes Bundes und mar bier megen ber Klopftod'ichen Beziehungen gleichsam Stol geworben, außerte fich aber bei Bog in fuperlativer Steigerung,. wie und deffen unter Anderem befonders feine Briefe binlanglich Beug-

niß geben 1). Such trug Bog biefe aufgetriebene Begeifterung am meiteften in bas folgende Leben binein; obwohl er zulett, als er endlich feinerfeits bavon genefen, tiefer als irgend Giner ber Bunbesgenoffen in bie Tenbengen und Principien bes Nicolai'iden Pragmatismus einging und fich bem Tone ber allgemeinen beutschen Bibliothet befreunbete. Genau betrachtet, mar er von Geburt mehr ein Ricolaite als ein echter Rlopftodianer. Dan bat ibn wohl mit Leffing ausammengestellt?): allein ben Punkt abgerechnet, bag Beibe ftets mußten, mas fie thaten und bem Berftande ben Borfit in ihren Berten und Birten gaben, ift die Bergleichung im Übrigen wenig motivirt. Leffing bewegte fich überall, in Krieg und Frieden, innerhalb ber Freiheit ber Ibee, mabrend Bog über bie Pallifaben seiner Privatwelt nicht leicht hinauskam. Wenn Beibe zeitlebens ben Fortschritt wollten und für ihn redlich arbeiteten, fo thaten es boch Beibe nicht auf gleiche Beife. Auch bier finden wir Leffing ftets im Dienfte ber 3bee; es galt ihm, bag bem Geifte in allen Rormen sein subjektives Urrecht bleibe, bag ber Denich Realidem zugänglich fen, was ihn frei menschlich bilben tann, inden Bog bas Menichenwesen auf ben Ambos legte, um es mit ber Gowere bammernber Gewalt in geraber Linie und nach einer Seite bin auszubehnen. In ber Religion fanben Beibe entschieben auf dem reinbroteftantifden Standpunkte, babei wollten Beibe vor Allem praftifde Religiofitat, boch auch dies wiederum in verfchiedener Beife. Leffing war Protestant überhaupt, weil er für alle Religionen gleiche Rechte forberte, weil er für jebe aufrichtige überzeugung Dulbung wollte und

<sup>1)</sup> Briefe von Joh. H. Boß. Herausgeg. v. Abraham Boß. Was kann afsielititer lauten, als die fentimentalistrenden Expektorationen über Klopstock, ebenfo die überfchroänglichen Beschreibungen des Naturgenusses (schreibt er doch späker noch, "wie er mit Clandius in Bandobeck oft den ganzen Tag im Balde oder in deffen Barben auf einem Grasstücke lag und die Nachtigall schlagen hörte") oder gar z. P. die maßlose übertriebenheit der Abschiedsscene bei dem Fortgange der Stolberge von der Universität? Bahrlich, man sehnt sich dabei ordentlich nach Gleim "Halbers städt'scher Gefühlswechselei zurück! — Bgl. Boß, Briefe im 1. Bb.

<sup>2) ,,</sup> Wo Leffing und Luther genannt werben," fagt z. B. Schloffer, ,, ba wird fiets auch fein (Bossen's) Name genannt fenn." Bgl. Paulus ,, Lebens = und Lobestunde über Bog." 1826.

übte, Bog aber war lutherischer Protestant, ber fich nicht barüber troften konnte, wenn Andere andere Wege suchten 1).

Benben wir und indeg von ben verfönlichen Bezügen Boffen's Schriften und namentlich zunächst feinen Dichtungen zu, fo haben wir in biesen bas treue Abbild beffen, was wir in seiner Person gefunden. "Beber Schriftsteller," fagt Gothe im Anfange ber icon berührten Recenfton ber Boffichen Gebichte, "fdilbert fich einigermaßen in feinen Berten, auch wider Billen, felbft; ber gegenwärtige (Bog) bringt uns porfablich Inneres und Augeres, Dentweife, Gemuthebemeaungen mit freundlichem Wohlwollen bar und verschmähet nicht, uns burd beigefügte Roten über Buftande, Gefinnungen, Abfichten und Ausbrude vertraulich aufzuklaren." Wir haben in biefen Worten ben allgemeinen Charafter ber Boffischen Dichtungen, wenn auch nur furz, aber boch flar und verständlich genug bezeichnet. Allerdinge find biefe Dichtungen so ziemlich ohne Ausnahme Rinder ber Abficht, eben bes Borfates, und stehen baber meistens vor uns wie leblose Bilber, benen man ben Angug lebendiger Perfonen umgethan bat. "Des Jovis feltsame Tochter und Schooffind," die Phantafie, nimmt wenig Theil baran, und nur zu oft hat "die alte Schwiegermutter, Beisbeit, bas garte Seelchen" beleidigt. Daß bie gewöhnlichsten Lebensverhaltniffe und bas gange Raturdetail alle vier Jahredzeiten hindurch, bag bie Speisekammer und ber Reller mit allem Borrathe bis zu ben Rartoffeln berab besungen, daß selbst die Praxis ber Ruche ihren Reim erbalt, mag an und für fich noch tein Beweis ber Unpoefie fenn ober und berechtigen, ben Sanger ber Luise mit Immermann "einen knolligen Rartoffelpoeten" zu nennen 2), ober mit Schlegel ben größten Theil feiner Lieder mit einem "Roth = und Silfsbuchlein" in eine Reibe gu stellen 3). Allein es ist nicht zu leugnen und bleibt trot ber meisterhaften Beschönigung Göthe's 4) mahr, daß im Ganzen Boffen's fammt-

<sup>1)</sup> Daß auch bei Boß oft bas hohere Bewußtfehn religiofer Dulbfamteit burde brach, wollen wir nicht lengnen. Befonders zeigt fich biefer milbere Sinn in feiner "Luife".

<sup>2)</sup> In bem Romane Munch haufen.

<sup>3)</sup> A. B. Schlegel, in b. a. Recenf.

<sup>4)</sup> In ber a. Rec.

iche Gebichte, die Luife und den fiebengigften Geburtstag, in beren Dreis Gervinus glaubt einstimmen ju muffen, nicht ausgenommen, ju ehr ber gewöhnlichen Birklichkeit nachgeben und in der Darstellung zu icht = ober vielmehr fühlbar an "bas handwert ber Poefie" erinnern. im icon genannt werben gu konnen. Die unfügige Derbheit feines Befens wie die Schwere feiner bilbenden Sand liegen laftend auf ben neiften feiner Produktionen, und wir miffen es kaum zu beuten, wenn Bothe babei von "Zartheit ber Ratur" reben will. Dagegen geben wir bm gerne ju, wenn er bas Boblthatige hervorhebt, mas folderlei Geichte, bie fich meift auf Lebensbeschäftigungen gewöhnlicher Rreife beieben, durch die poetifirende Behandlung für die Aufklarung und Errauung der Menschen haben können. Wenn er zugleich bemerkt, bag de "mehr die Reflerion eines Dritten, als bas Gefühl ber Gemeine ielbst" darftellen, so hat er ohnedies ihren eigentlichen afthetischen Berth beutlich genug bezeichnet. Rurz, es ist Bog nicht gelungen, "bas Beforantte auf ein Unenbliches jurudzuführen," morin Schiller mit Recht bas Befen ber eigentlich poetischen Behandlung findet. Einiges macht freilich eine Ausnahme, und man fieht, daß ein fleißiges Studium der Mufter, ein eindringliches Sineinleben in gemiffe Buftande, namentlich in folche, welche ber engeren Lebenssphäre angehören, verbunden mit der Runft der Sprache, auch ohne Genialität dichtabnliche Berte zu vermitteln geeignet fenn tann.

Obwohl nun Boß sich in allen Arten lyrischer Dichtung allseitigst versucht hat 1), obwohl er hier bald der Häuslichkeit und dem friedlichen Geschäfte, bald dem Freiheitsbrange seine Stimme leiht, die milberen Regungen und Lebensansichten ausspricht, wie den Unmuth über die Anmaßung aristokratischer Borurtheile hervordrechen läßt, die Religion neben der Freude der Welt befingt, hier im Bardenjubelton emporfieigt, dort in der Weise des Minnesanges seine Lever zu gefälligem Liede stimmt; so bleibt doch die ländliche Natur und ländliches Leben der eigenste Stoff seiner Poesie und baher das Idyll die rechte Sphäre seiner Musenthätigkeit. Doch auch für diese Gattung schien ihm mehr Gewohnheit als ursprüngliche Anlage den Beruf zu ertheilen. Da ihn

<sup>1)</sup> Die Sammlung allein seiner lyrischen Gebichte (Konigeb. bei Nicolovius, 1802) befaßt 4 Bbe.

Sillebrand R. . 2. I. 2. Muff.

nämlich bas Leben mit feinen wiberftrebenben Barten vielfach auf bie Bobithat ber freundlichen und friedlichen Ratur = und Menfchenverhaltniffe aufmertfam gemacht, und zugleich burch bie ftillen befcheibenen Gaben, bie es ihm bot, und burch die landlichen Scenen, in benen et ibm von Rindheit an entgegentrat, mit ber guthatlichen Dilbe und Bahrheit bauslicher und natürlicher Begegniffe naber befreundet batte; fo mußte es mohl gefchehn, bag er biefer Seite besonders zugeneigt und auf fie junachst bingewiesen mar. Dazu tommt, bag bas gange nordbeutiche Leben ber ftillen Burudgezogenheit auf Familie, Saus und Ratur, fowie ber genügsamen Gelbstbefchrankung zugewendet ift. me mit benn unferem Dichter icon ein allgemeiner idullischer Sintergrund gegeben mar, aus bem er in perfonlicher Eigenthumlichkeit entschieden berportreten mochte. An fich konnte übrigens Bog, berbe von Ratur, wie er war, nicht wohl in die freundlichen Mittellagen bes Lebens eingeben, noch fich in die gemuthliche Friedlichkeit vertiefen, beren Bil uns bas Iboll in freier, gefälliger Zeichnung vorstellen soll. Seine ibollische Poefie erfcheint nun in der That auch feinesweges als die naive Tochter einer urbichterischen Auffassung, fondern als bas mobigezogene Rind einer forgfältigen, umfichtigen Erziehung, und wir konnen Schiller's Meinung nicht theilen, wenn er und g. B. Boffen's ,, Luife", an ber auch wir bie freundlichen Buge schöner Beschreibung und treffenber Schilberung friedlicher Lebensverhaltniffe vielfach anerkennen muffen, als gang naiv geartet und barum ben griechischen Duftern auf's Rachfte verwandt darstellen will 1). Denn, um bei biesem, auch von Gothe bochgeschätten und vom Tage feiner Geburt an bis auf die Gegenwart vielfach überschätten Gebichte für's Erfte fteben zu bleiben. fo theilt es feiner bezeichneten Borzuge ungeachtet boch im Gangen mit allen Gebichten von Bog zu fehr bas Geprage bewußter Ratürlichkeit, als bag es mit der reinen, ungezwungenen Gestalt vor uns treten möchte, bie wir bei dieser Art Dichtungen vornehmlich erwarten durfen. sonen sammt ihrem Thun erscheinen als individualistrte Reslexionen über ein bestimmtes Berhaltnig, welches fie und mit vielem Gelbstbewußtsebn ihrer Rolle mehr vortragen, als vorleben. Der ehrwürdige

<sup>1)</sup> über naive und fentim. Dichtung.

Pfarrer von Grunau erinnert uns gar zu deutlich an sein Prabitat und tritt gu wenig aus feinem Amterode beraus; die Pfarrerin : Mutter vergift nicht, daß fie die besorglich = geschäftige Mutter febn muß; ber Randibat weiß zu febr, wie ein Randibat fich zu benehmen bat, und bas Töchterchen kokettirt mit ihrem Brautftanbe mehr, als man pon ei. nem Rinde einfacher Bebensumgebung vermuthen follte. Des Gffens und feines Bereitens ift fein Enbe, bie Nieberlanderei in ber Beichnung auch bes Geringsten wird bis ju mitroffopischer Gesuchtheit getrieben. das Alltägliche bleibt oft, was es ift, Alltäglichkeit und erwartet pergebens, von der poetischen Runft gegdelt zu werben. Deffen ungegde tet ift bas Gebicht ein willkommenes Geschent ber nationalen Ruse und bietet namentlich in Abficht auf beutsche Sitte und Art fo manches treue Bilb, in Abficht auf Sprache und rhythmische Bebandlung so vielfache Bereicherung, bag wir es als eins ber vorzüglichen Stude in unserer poetischen Literatur überhaupt nicht miffen möchten, am wenigsten aber in unferem Ibhllenrepertoire, ohne es darum mit hermann und Dorothea au vergleichen, mit bem es nicht nur binficts der epischen Bebeutfamteit nicht zusammengestellt werben fann, sondern auch sonft an rei. ner Unbefangenheit der Sitten, an Rlarheit und Ginfachheit ber Begie. bungen in Leben und Ratur, an Runft ber Charafteriftit und am weniasten an homerischer Objektivität und harmonie ber Darstellung auf eine Linie gefest werden barf, fo febr auch Bog felbft und feine Freunde ibm ben Borrang über diefes klassische Meisterstud ibpllifc - epischer Poefie zuerkennen wollten 1). - Bas bie anderen Boffichen Ibullen angebt, fo baben fie mit ber Luise bas Berbienft gemein, Die Gefiner's iche Schäfer - Ibealität und empfindsame Tanbelei gurudguweisen und berfelben gegenüber allerdings eine frischere und fraftigere, mehr antite Raturanschauung bargubieten, laffen bafür aber auch bie Ratur oft zu ungenirt auftreten. Bir wollen nicht an die Pferbefnechte. idylle erinnern, felbft bie feineren, wie die Rirfchenpfluderin ober ber fiebengiafte Geburtstag, leiben an forcirter natürlich.

<sup>1)</sup> Niebuhr meinte sogar, bag er wohl bereit sehn könnte, biefes Gebicht für ben homer hinzugeben. Wie hoch Boß selbst barüber bachte, beweist er in einem Briefe an Gleim, worin er naw genug gesteht, an seine Luise reiche die Dorosthea nicht.

teit; und so febr namentlich in ber letteren die nieberländische Technik zu bewundern ift, so haben wir doch des Raturdetails zuviel darin, um zu freier idealer Anschauung der Ratur gelangen zu können.

Benn wir nun in Absicht auf eigentlich poetische Bebeutung und Geltung ber Bossischen Leistungen uns benen nicht anzuschließen vermögen, die in ihnen überall klassische Bereicherungen unserer Nationalliteratur sinden wollen; so geben wir doch gern zu, daß dieser Dichter mehr als irgend ein anderer die mittlere Region des deutschen Bolks der Dichtung befreundet und überhaupt auf die echtbeutsche Gesinnung dieser Klassen durch die Vielseitigkeit seines volksthümlichen Liedes dilbend und erfreuend gewirkt hat, ein Punkt, auf welchen, wie wir angeführt, Göthe in der mehr besagten Recension ebenso anschaulich als wohlwollend hinweist.

Rur mit wenigen Borten mag noch Boffen's Berbaltniß zu unserer Sprache und Beretunft ermahnt werben. Auch bier, mo et im Allaemeinen am meiften Anertennung gefunden, bat er nicht unangefochten bleiben follen 1). Auf boppeltem Wege aber begeanen mit ibm in bem Bemühen, in jener hinficht bas Wert unferer Literatur gu förbern, indem er sowohl in seinen eigenen Dichtungen und in Übersebungen aus ber antiten Literatur, als auch in theoretischen Ausführungen auf Beides gleichmäßig hinarbeitete. Der Sprache fucte er namentlich baburch einen erweiterten Rreis zu öffnen, daß er den altheutiden Sprachicas sowie bas nieberbeutsche Idiom zur Bermebrung und Erfrischung bes Ausbrud's benutte, jugleich neue Banbelungen und Busammensehungen vornahm, wobei ibm jum Theil bie griechische Sprace als Mufter biente. Dag er in biefem Gefchafte feine mechanische Berfahrungsweise mehr als billig eintreten ließ, und Kormen wie Berbindungen oft mit gewaltthätiger Barte und im Biderfpruche mit dem natürlichen Charafter unserer Sprache bandhabte, tann nicht in

<sup>1)</sup> Wir wollen nur an Menzel's beutsche Literatur Bb. II. S. 79 ff. erinnern. Gothe behauptet auch hier bas entschiedenste Gegentheil. Bgl. die a. Rec. Benn er Boffen's sprachliches und rhythmisches Berdienst bis zur "Unsterdlichkeit" erhebt, so bruckt Menzel dieses Berdienst auf die unterste Stufe herab oder vielmehr sehrt es in das gerade Widerspiel um, indem nach ihm Boß eigentlich ein Sprachverberber ift.

Abrede gestellt werden; wiewohl wir barum nicht mit 28. Menzel behaupten möchten, bag Bog überall "bie beutsche Sprache am Spalier ber griechischen aufziehen" wollte. Bebeutfam find ferner feine Berdienfte um die beutiche Rhythmit. In Diefer Sinfict tann ohne Bedenken die Behauptung ausgesprochen werben, daß er die beutiche Profodit und Metrit aus ihren unficheren Schwankungen zu gewünfchter Festigkeit und möglichster Gewißheit geführt, die rhuthmischen Kormen bebeutend vermehrt und überhaupt bie gange bezügliche Technik zu burchgreifender Musbildung gebracht hat. Bie unfere größten Dichter burch biefe Resultate in ber flassischen Formalität ihrer Produktionen geforbert wurden, haben fie jum Theil felbst gestanben, und ift fonft binlanalich bekannt. Bog brachte bie Bestrebungen in biesem Gebiete, welche mit Dpit zuerft bestimmter begannen, bamals zu ihrem Abschluffe, junachst an Ramler, besonders aber an Klopstod fic anreihend. Seine "Zeitmeffung ber beutschen Sprache" bat biefen Abschluß firirt und überhaupt bas erste fichere rhythmische Gesetbuch geliefert. Mögen auch in Theorie und Praris fpaterhin manche Punkte anders bestimmt worden fenn, im Befentlichen blieben feine Grundfage unverändert. Gelbst Platen, ber jungft wiederum eine erweiterte und reichere Runst beutscher Rhythmit einzuleiten begann, steht auf ber breiten und festen Grundlage Boffischer Berte und Resultate. Bas Boffen's Überfegungen, namentlich bie bes Homer (feit 1781, wo bie Dopffee erichien), für die nabere Bermittelung ber deutschen gebilbeten und felbst gelehrten Belt mit bem Alterthume beigetragen, wie sehr fie zurudgewirkt auf die Richtung und ben Ton der Nationalliteratur felbft, wie überaus fruchtbar fie endlich für unsere Sprache maren, ift schon fo oft und so vielseitig bemerkt und nachgewiesen worden, bag barüber im Gangen mobl eine Art Nationalbewußtseyn vorausgefest werben barf. Bog mar übrigens zu fehr er felbit, als bag er feine Manier nicht auch in biefem Rache batte mitwirken laffen follen. mechanische Sprobigfeit sowie ber Mangel an schmiegsamer Gefügigfeit brudt alle feine überfegungen, wenngleich in verschiedenem Grade. Das handwert überwiegt auch bier die freie Runft an mehr als einer Stelle. Den garten und heiteren Geift, ber bie homerische und griechische Dichtfunft überhaupt burchzieht, bie feine Grazie, womit fie fich bewegt,

bie Barmonisch - plastische Bestimmtheit und Gefälligkeit, Die ihr gleichmakig inmobnt, tonnten Boffen's berbe Ringer nicht nachbilden und wiebergeben. Gelbst bas tann ihm nicht einmal zugestanden werben, bag er überall treu bie unbefangene Babrheit, ben vollen Ginn und bie reine Gigenthumlichkeit ber homerischen Urwerke von Grund aus erfast und in deutschem Gewande wieder bargeftellt habe 1). aber auch fen, wie viel Borverdienft Burger bierbei ansprechen barf. beffen Somerifde Überfehungsversuche zuerft bie beutsche Runftfähigteit in biefem Rache verriethen ") - bie Cpoche ect beuticher überfebungsweise batirt immerbin von Boffen's Somer. Bof felbit übrigens verbankt in biefer hinficht feinem Gegner, Benne, mehr als er und Biele wohl zugesteben mogen. Denn ohne ben afthetifchen Standpunkt, ben biefer zuerft neben bem grammatifchen und tommentatorifden in ber antiken Philologie entschieden geltend gemacht batte, wurde die neue Übersetungskunft schwerlich fich so rafch und so erfolareich Babn baben brechen konnen. Die vielen anderen überfetungsarbeiten, die Bog fowohl aus ber griechischen als lateinischen Literatur geliefert, in welcher letteren hinficht besonbers ber Birgil'iche Land. bau Muszeichnung verdient, übergeben wir, ebenfo bas Unternehmen, ben Chatspeare in Gesellschaft mit seinen Göhnen, Beinrich und Mbeaham 3), zu verdeutschen, was mehr für ein Curiofum, als für ein preiswurdiges Denkmal ber Meifterschaft in biesem Fache ju achten ift.

Ohne ein Beiteres über Boffen's mythologische Biffenschaftlichteit zu fagen, auf beren Gebiete er in seinen "mythologischen Brie-

<sup>1)</sup> Schwerlich möchte baher Rlopftod Recht haben, wenn er in feinen grams matifchen Gefprächen über Boffen's überfegung schreibt, baß homer, wenn er untergeben soute, "aus bem Berbeutscher wieber vergriecht" werben tonne. Richtiger urtheilt Schifter, wenn er (an Körner) schreibt: "Boß ift um ben Geift bes Bioffs wenig betänmert; es kommt ihm auf bie kleinliche rhythmische Regelei mehr m, als auf jenen Geift."

<sup>2)</sup> Bas Bobmer und Friedr. v. Stolberg gleichzeitig burch ihre Übersetungen bes Homer leifteten, ift in mancher hinficht bankenswerth, aber nach Geift und Sprache bem, was Burger gab, nicht gleichzustellen.

<sup>3)</sup> Abraham Bof hat jungft (1847) ein Buch über "bie beutstien Dichteennen" berandgegeben.

fen" gunachft mit Benne in die bitterften gehben gerieth, wollen wie nur fur; auf einige Berwürfniffe bindeuten, welche in unserer Literatur felbft. eine Art Bebeutung erhielten. Buvorberft gebenten wir bes ärgerlichen Streits, ber zwischen Bog und Friedr. Leop. v. Stolberg wohl burd Beider Schuld eintrat, indem Beide, ihren natürlichen Charafterwiderspruch verkennend, ein fünstliches Freundschaftsbundnig ftiften wollten, aber ju unmächtig maren, um über bie zwiesvaltigen Lebendmomente, welche Erziehung, Stand, Gesellschaft berbeiführten, nachbaltig zu fiegen. Stolberg mar, wie wir bald nachher naber ermahnen wollen, von Saus aus zu febr in fein Abelthum vermachfen, als baß er ben Bauernsohn in voller Gbenburtigfeit fich gegenüber anertennen mochte, Bog bagegen fteifte fich ju fest auf sein personliches Berbienft, um fich minder zu bunten ale ber, ben er Freund nennen burfte. Dazu tam, daß er in einer Zeit, wo die Rebel romantischer Gefühlsanmagung die fcmer errungene Selle der Bernunft zu übergieben brobeten, es für feinen Beruf hielt, als Bachter ber letteren aufzutreten. Sehr treffend fagt eben in diefer hinficht Gothe über Bog: "Sollte man benn aber folche Empfindungen einem Manne verargen, ber gang von der freudigen Überzeugung durchdrungen ift, daß er jenem beiteren Lichte. bas fich feit einigen Jahrhunderten nicht ohne die größten Aufopferungen\_der Beforderer und Befenner im Norden verbreitete, mit vielen Anderen bas eigentliche Glud feines Dasenns schuldig fen 1)?" Gine andere, nicht weniger argerlich fich gestaltenbe gehbe mar bie, welche Bog mit Creuger bestand. Dieser konnte als ber eigentliche Beerführer ber philologischen Romantie betrachtet werden. bem febr berühmt geworbenen Werke "Symbolik und Mythologie ber alten Bolter" (1810), welches mit ber Schrift von Gorres ,, Mothengeichichte ber alten Belt" nach Zeit und Tenbeng ziemlich zusammenfällt,

<sup>1)</sup> Boß hat den Procest senes berühmt gewordenen Berwürsniffes, worauf wir unten (bei der Charakteristif v. Stolberg's) noch einmal zurücksommen werden, in einer besonderen Schrift unter dem Titel "Wie ward Fris Stolberg ein Unfreier?" (1819) hinlänglich dargelegt. Man sieht hier auf's Klarste, daß dieses seinbselige Ende der Freundschaft schon in ihrem Anfange gelegen war. Die Kunst, das Kleinste oft auf's Kleinlichste zu deuten, die verborgensten Wative hervorzustellen und mit anatomischer Schärfe alle Fasern der Gefinnung, des Gedankens und des Gemüths bloszulegen, ist in dieser Schrift auf's höchste getrieben.

hatte Creuzer die der rein klassischen Auffassung des Alterthums gefähr liche orientalisirende und mehr phantasirende als historisch tren darstellende Methode in der Philologie geltend gemacht. Boß, den dieses Versahren mit dem damaligen katholisirenden Obskurantismu gleichen Schritt zu halten schien, trat mit derselben Schärfe, wie frü her der oberstächlich ästhetisirenden Beise Geyne's, dieser neuen An schauung des antiken Lebens entgegen. Ohne das Weitere des Streit zu berühren, wollen wir nur auf Bossen's Hauptgegenschrift "die Antisymbolik" hinweisen und überhaupt bemerken, daß er die Gesahr de Berbindung "des Junkerthums und Pfassenthums" keines weges, wie man wohl gemeint, zu hoch angeschlagen hat, vielmeh rechtsertiget noch das Jahr 1850 seine Besürchtungen, und ein Boß i heute noch kein Anachronismus.).

Auffallender als Bog trug Friedrich Leop, von Stolber (1750 - 1819) Bappen und Farbe ber fraftgenialiften Dranger in bei fiebenziger Sahren. Dit seinem alteren Bruber Christian (1748-1821), bem er auch im Dichtgeschäfte eng verbrübert mar, tam er nad Göttingen, als ber Dichterbund baselbst eben in feiner eigentlichen Blut stand. Für Klopftod begeistert, traten beide unter beffen Panier i ben Bund ein, bem von nun an der Sanger des Meffias gleichsam ei poetischer Beiland murbe. Bog jubelte bem Grafenpaare entgegen wohl nicht abnend, daß sein Jubel ben Sochgeborenen, welche mit Frei beit und Republikanismus nur ein grafliches Launenspiel trieben, in nerlich eine Thorheit mar, die fie fich eben gnädigst gefallen ließen Gothe, ber und berichtet, daß die graflichen Brüder fich schon bei bei Studenten = Café = Commercen durch feineres Gefchirr und Badwed vor den burgerlichen Dufenfohnen auszeichneten, fagt von ihrem bama ligen Behaben: "Ihre Ahnenreihe bewegte fich in mancherlei Beise in Sinterarunde bin = und ber 2)." Gleich charafteriftisch ift besfalls ein Außerung Stolberg's felbst, die Bog in der bekannten Schrift: "Bi ward Kris Stolberg ein Unfreier?" als gegen ihn ausgestoßen anführt

<sup>1)</sup> Gothe scheint Bos auch wegen seiner Polemif gegen bie Romantiker ent schuldigen zu wollen, wenn er sagt, "Jutoleranz ist immer handelnd und wirkent ihr kann auch nur burch intolerantes handeln und Wirken gesteuert werben."

<sup>2)</sup> Werfe, Bb. 60. S. 289.

"Laß mir meinen Stiefel und ich lasse Dir Deinen Schuh!" Der Ritter läßt hier den Banausier seine Sporen empsindlich genug fühlen, und was Boß fühlen mußte, galt in der That allen seinen Genossen. Und wie grässich adelgeschwellt schlug dem begeisterten Fritz das Herz, als er in wahnsinnigem Bardengebrüll den "Freiheitsgesang" hinstürzte, der von Tyrannenblut übersließt 1) — und von dem Adelstolze des Sängers. Aur zur Verherrlichung seines Geschlechts seiert er den Sieg über den Tyrannen Karl, den Bölkerdränger. Daher sprengen

"Auf schäumenben Roffen, Bie gudende Blige, Zween Junglinge, Stolberg ihr Name, Reisige hinter ihnen her!

Diese Erbschaft eines teutonischen Urgeschlechts, babei die Lust, ben Stammbaum mit dem Ruhme der Wissenschaft und Dichtung zu umgolben, bilden in der That den Grundzug in dem Verkehre der Brüder mit den Musen. Sie und namentlich Friedrich, der begabtere und berühmtere, gehen mit ihnen um, wie eben Grafen mit freundlichen Bürgerstöchtern wohl zu thun gewohnt sind; man will sich amusiren, ohne auf den Ernst inniger Verbindung zu denken. Wäre nicht der ganze Bund, Voß oben an, bei allem Selbstgefühle noch zu sehr von der bürgerlichen Ergebungsstitte befangen gewesen, es ware schwerlich so viel Jubelnsterhoben worden, als die beiden Edlen, von Klopstock empfohlen, dem Bunde der Unedlen sich gnädigst zugesellen wollten. Nechnet man

÷

Č

1

Stolberge fochten und fanten bahin!"

<sup>1) ,,</sup>Der Tyrannen Koffe Blut,
Der Tyrannen Knechte Blut,
Der Tyrannen Blut,
Der Tyrannen Blut,
Der Tyrannen Blut
Värbte beine blauen Wellen."

<sup>2) &</sup>quot;Leute, die Alopstock schapt und liebt, in die fem Stande zu finden, das ift ein großer Fund, bent' ich." So Boß an Brückner. Man muß sich wunsbern, wie er erst spat flar genug sah, um die Zeichen zu beuten, welche die Brüsber gleich anfangs über ben Abstand zwischen sich und den Genossen des Bundes in bebeutsamer Weise gegeben, und daß er erst lange nachher merkte, wie ", der gräfliche Boet auch der poetische Graf war." Wie tief das Abelsbewußtsen in ihnen wurzelte, beweist z. B. ein Brief von Christian an den romantischen Baron de la

Dazu, daß ber ariftofratische übermuth mit ben Regungen ber Genialitat ausammentraf, von ber bie Brüber allerdings einige Reime in fic trugen, und womit die Zeit auf fie einwirkte; so erklart man fich wohl ben ungemäßigten Drang, von bem fie jugenblich getrieben, in Leben und Dichtung gleichsam herumwütheten. Gie ließen fich bas Centaurenmappen gefallen!), und darakteristisch genug barf Gothe fie in einem Briefe als "Ungeheuer" begrußen. Daß fie mit diefem in naberes Berbaltnig traten, welches aber gleichfalls nicht bauern konnte, indem Gothe mit feiner Richtung auf die Bahrheit des Birklichen der Enthufiasmusfturmerei bes bochfahrenben Ritterthums nicht befreundet werben mochte, ist befannt. Bezeichnend erscheint es, bag er bie Soweizerreife, die er mit ihnen, freilich wider Merd's Anficht und Meinung, unternahm, ploblic auf bem Gipfel bes St. Gotthard abbrach und raschen Entschlusses gen Frankfurt umkehrte, wobei immerhin die Liebessehnsucht nach Lilli Gothe's eigenem Geständniffe gemäß am meiften gewirkt haben mag.

Beibe Brüber haben nun im Ganzen mit gleichem Geiste und in gleichem Tone bem Schriftstellerberuse zu genügen gesucht; auch in benselben Fächern und in oft gemeinsamer Thätigkeit sehen wir sie arbeiten. Lyrik und Dramatik, babei übersetzungen aus dem Alterthume waren Beiben mehr oder weniger gleichmäßige Beschäftigung. Auch darin treffen sie zusammen, daß sie Klopstod's bardische Erhabenheit nachbilden und in seinen Formen und seiner Manier sich gefallen, und Gervinus hat mit Recht bemerkt, daß die Elemente der Klopstod'schen Dichtung, welche in den einzelnen Personlichkeiten des Hainbundes verwirrt, verändert und zerstreuet liegen, bei den Brüdern Stolberg in gerader Reihe beisammen sind. Doch tritt Friedrich großartiger, propuktiver und entschiedener aus. Mehr als Christian ist er die Karikatur

Motte Fouque im Jahre 1818, worin er sich fanatisch beklagt, "baß bas frevelnbe Demagogen: Gekrächze sich gegen die Abelsprivilegien empört." Der himmel möge endlich bas arme beutsche Bolt von seinen "ebeln" Romantikern befreien!

<sup>1)</sup> Bgl. die Bignette vor der ersten von Boie veranstalteten Ausgabe ihrer Gebichte. 1779. — Wie sie auf der Reise in die Schweiz in Mannheim die Glefer nach den Spiegeln warfen und in Darmstadt wie in der Schweiz zu öffentlichem Argernisse babeten, kann in Gothe's Berichten nachgelesen werden,

Rlopstod's. Wie dieser, nur eben in der superlativsten Steigerung, schwelgt er in gezwungener Begeisterung, die, obgleich ohne Gehalt, doch von sich selbst leben will. Daß die Bündler, Bos an der Spite, einen wahren Indel über den Eintritt der beiden Grasen, die ohnedies mit ihnen zum Theil Landsteute (Holsteiner) waren, erhoben, wurde schon angedeutet, ebenso, daß bei der bald ersolgenden Abreise derselben aus Göttingen übermäßige Trauer herrschte. Ersahren wir doch aus Bossen's Briefen, daß die Thränen der Bundesbrüder "strömten" und Schwüre "ewiger Freundschaft" geschworen wurden. Bos nun, der sich an der Erhabenheit und dem keden Freiheitsbrange "der Edlen" besonders ersreuete, kam auch mit ihnen und, wie bekannt, namentlich mit dem jüngeren Bruder, in näheres Freundschaftsverhältniß, dessen Schicksale und Ende er selbst, hauptsächlich in der mehr berührten Schrift "Bie ward Friß Stolberg ein Unsreier?" mit anatomischer Schärfe zergliedert und nach dem ganzen Berlause vollständig dargestellt hat 1).

Friedrich von Stolberg geborte ju ben Menichen, Die bei einem gewiffen Mage genialer Begabung bes Sinnes für pofitive Bahrbeit und ber Saltung bes Gedankens entbehren. Rechnet man bingu, bag er, obwohl im Allgemeinen gebildet, boch ber ernsten Bucht bes Geiftes nicht theilhaft geworden war; fo erklart fich, wie er ohne Bertiefung in ein bestimmtes 3beal-Intereffe bes Lebens in ichwankenber Unficherheit zwiichen allen Ertremen in Politit, Religion, Sitte und Socialität bin und her taumelt und in bem auffallenbsten Bechfel seiner Sympathien por und erscheint. Gehr treffend zeichnet Lavater in feiner Phyfiognomit unseren Stolberg (mit bem er felbst geistesverwandt und befreunbet mar). "Bu lebendig, um zu ruben, zu loder, um festzusteben, zu fower und ju weich, um ju fliegen. Gin Schwebenbes alfo, bas bie Erbe nicht berührt. - Rein fester, forschender Tieffinn, feine langfame überlegung ober fluge Bedachtigfeit. - - 3mmer ber ine nige Empfinder, nie ber tiefe Ausbenter. - . 3mmet halbtrunkener Dichter, ber fieht, mas er feben mill." Db= wohl biefe Zeichnung junachst nur bem fünf und zwanzigjährigen Stolberg gilt, so liegt barin boch bas Grundmerkmal angebeutet, was bem

<sup>1)</sup> Reben biefer Schrift von Bog ift in biefer Beziehung eine Schrift von Schott ,,Bog und Stolberg" befonders zu bemerten.

ganzen Manne von der Jugend bis jum Alter eignete. Er ward daber kein Unfreier, wie Boß meint, sondern er war es von Andeginn.
Die Bidersprüche in seinem Leben sinden hierin Ursprung, Erklärung
und Jusammenhang. Als Jüngling Freiheitsschwärmer, als Mann erst
Preisreduer, dann Haffer der französischen Revolution 1), bedauert er
als Greis die Ausgleichung der Stände und den Abbruch traditioneller
Borrechte. Früherhin der eifrigste Freund der klassischen Bildung und
Berächter des römischen Christenthums, schmälte er schon 1788 auf
Schiller's Götter Griechenlands und trat im reisen Mannesalter (1800)
zum Pabsttbume über, zu dessen eifrigstem Ritter er sich machte 2).

2) ,,3ch hatte blind vielleicht, wie fie geschnappt, Wofern nicht Hellas mich auf milbem Schoß Gewieget und gefäuget hatte."

Damit vergleiche man, was er eben über Schiller's "Götter Griechenlands" schreibt (Deutsch. Museum 1788, August). Er möchte lieber "ber Gegenstand bes allgemeinen hohnes sehn, als ein solches Lieb gemacht haben." Die Spiele ber griechischen Phantasie sind ihm jest schon die größte Abgötterei im Bunde mit dem traurig sten Atheismus. Wie kontrastirend ift es, wenn der Jüngling dem blinden homer sein Loblied singt (homer's Bild, und sonst z. B. an das Meer), und der alternde Mann in der "Geschichte der Religion Jesu" (feit 1807) dem Kirchenthume mit all seinem Geisteszwange ein Epos dichtet! Die Göthes Schiller'schen Lenien züchtigen ihn dafür, unter der überschrift "Ersas":

"Als du die griechischen Götter geschmaht, da warf dich Apollo Bon dem Parnasse; dafür gehst du in's Himmelreich ein." Später eiserte er ebenso fanatisch gegen Göthe's "Wilhelm Meister", den er außer dem Kapitel "die Bekenntnisse einer schönen Seele" vertilgt wissen wollte.

<sup>1)</sup> Er begrüßte die französische Revolution mit einem "macte nova virtute!" bas "von den Byrenden bis zum Khein, vom Kanal bis zur Garonne" ertonen sollte, und dichtete dann gegen sie sandische Dithyramben, wie z. B die "Besthunnen". — In dieser wie in vielen andern die Epoche charasteristrenden Hinscheten ist die Selbstdiggraphie von G. A. v. Halem bemerkenswerth. (Herausgegeb. von Straderjan 1840). — Freilich hatte Stolberg in jenem Revolutionsenthussamms und bessen alsbaldiger Dänupfung viele und berühmte Genossen. Er that hier bloß, was Ropstock, sein Meister, ihm auffallend genug vorthat. Rur, daß bei ihm gar zu viel Grasenbewußtsehn sich einmischte und den Absall mitmotivirk, während bei Rlopstock niehr die Gräuel des Drama selbst schreckten. Boß, dem Grunde nach auch Schiller verließen troß aller Wehen, womit diese größte Geburt der neuen Geschichte sich hervorwand, das Kind selbst nicht, das an der Methode seiner Geburt unschuldig war.

Sonft ein Zeind des Hoflebens und der Boflinge, die ihm "Affen maren , fcmeichelnb , boshaft , ichabenfrob," fand er fich fvater in biefem Rreise wohl genug, ohne sich jedoch in die leere "Kammerherrlichkeit," wovor ihn Gothe schon frühzeitig bewahren wollte 1), zu verlieren. Rach feinem übertritte jog er fich von feinen Amtern gurud (er mar gulest Prafibent ber fürstbischöflichen Regierung in Gutin) und begab fic in den Kreis der religiös = fentimentalifirenden und andächtelnden, aber geistreichen Fürstin von Galligin. Diefe merkwürdige- Krau batte als Gattin bes tuffifchen Gefandten im Baag langere Beit burd Bilbung und schone Sitte in ber großen Belt geglangt, mar querft von Diberot in die frangofische Aufklarungsweisheit eingeführt worben, batte später an der hand des sokratischen hemsterhung die hallen der Philosophie burdwandert, war nacheinander mit den deutschen Genialitäten wie z. B. mit Gothe, Jacobi, Lavater und Samann in Befanntschaft getreten und vertauschte zuleht den Weltfinn mit dem frommen Geelenleben, wie es damals theilweise Dobe mar, und eröffnete in Rünfter eine Art afthetisch = tatholischen Salon, in welchem fich Personen, meiftens ariftofratischer Geburt, jufammenfanden, die viel von Liebe gu reben mußten und ihren sehnsuchtsvollen Gemuthefrantheiten eine beilige Beihe zu geben suchten 2). Unter ihnen erbliden wir außer Stolberg und dem bekannten, bochgebildeten und wohlmeinenden Minister von Kürstenberg, ber freilich bergens = und geistesgesund mar, auch Clemens August von Drofte = Bischering, ben unsere Reitereigniffe fo berühmt gemacht haben 3). Rur und bat nun jener Übertritt, an bem Freunde und Reinde fich vielfach bochlich ärgerten, und ber zu einer Art Greigniß in ber bamaligen Welt erhoben murbe, an und für fich wenig Bedeutung und kann und nicht Bunber nehmen, indem er nur bie Biberfpruche loft, welche wir an Stolberg bemerkt haben. Dieser mar

<sup>1)</sup> Briefe an bie Grafin Auguste v. Stolberg in ber Urania. 1839.

<sup>2)</sup> hamann nennt bie Fürstin "bie einzige Frau ihres Geschlechte," eine Frau, "bie an Leiben fchaft für Große und Gute bes herzens ftech ift." Berte 7. S. 367. Auch Gothe rühmt ihre Wohlthatigfeit.

<sup>3)</sup> Bgl. Levin Schucking, "bie Fürstin Galligin und ihre Freunde." Rhein. Jahrbuch für Kunst und Poesse. 1840. Ebenso A. v. Sternberg "bie Fürstin von Galligin" in bem Morgenblatte, Juni 1846.

namlich eigentlich von Anbeginn tein Protestant, Die Religion war ibm weniger ein Bebürfniß bes freien Geiftes als eines empfinbfamen bergens. Schon frub, noch im erften Mannesalter, wollte er für fein tunftiges Rind nicht um Biffenicaft beten, fonbern um "Fülle bes bergend ." fcon bamals fucte er eine Religion "ber Empfinbung," fcon bamale flagte er mit ichielenbem Sinblide auf den Protestantismus, das man "bas Gergliche aus ber Religion verbannen wolle." Rachber geftand er , daß icon der Rame Protestantismus "einen unrubigen , gerftorungelustigen Geist" verkundige, ber balb in "ben Atheismus" ausgeben werbe, beffen "gefchidter Priefter Rant geworben feb 1)." Stolberg bilbet in biefem Extreme bes Liberglismus und ber idealen Glaubigteit sowie im Übergange aus dem Ginen in das Andere das wahrste Cegenstud von Bieland, nur in umgekehrter Beise. Bir finden in ienem vielbesprochenen und vielbeschriebenen Schritte Stolberg's haupt Colid nur insofern befondere Bedeutung, als er mit einer neuen Literaturphafe jusammentrifft, mit ber Romantif nämlich, welche wefentlich auf bem Principe bes afthetischen Ratholicismus rubt und in diesem die Gemeinschaft ihres Dichtens und Strebens bat. Rovalis verfundete die neue Lehre katholifirender Mpftif, Friedr. v. Golegel bethatigte fie burch feinen übertritt, ebenfo Abam Duller und Bad. Werner. Stolberg's Borgang blieb hierbei nicht ohne Mitwirkung; wie benn Schlegel (gerade im Biberspruch mit Bog, aber auch mit 30cobis) und Anberen) meint, jener fen erft als Ratholit ein Freier und Aruftiger geworden. Bie bem nun febn moge, fo tann Stolberg wegen biefes Schrittes bier nicht zur Rechenschaft gezogen werben. wollen uns lieber baran erinnern, wie Berber eben bei biefer Gelegenbeit fragt: "Sind Ratholifen nicht Chriften ?" und uns barüber in perfonlicher hinficht beruhigen. Gollen wir indeg unsere individuelle Deinung aussprechen, so ift Stolberg's religiöse Metamorphose vor benen ber genannten Romantiker gewiß vorzugemeise eine ibeale gewesen.

<sup>1)</sup> Bgl. Schott a. a. D.

<sup>2)</sup> Fr. Jacobi namentlich konnte sich über jene Bekehrung seines Freundes Stolberg anfangs nicht stark genug ausbrücken. Er "hört bas Hohngelächter ber Solle über biese fromme That." Später milberte er freilich seinen Eiser etwas. Bgl. beffen Briefe bei Schott a. a. D.

Werfen wir nun noch einen flüchtigen Blid auf bie literarischen Leistungen Stolberg's, fo charafterifiren fie fich im Allgemeinen eben burch die drangvolle Berftiegenheit, die in emporgetriebener überftimmuna bes Gemuthe bas gedanken- und wefenlofe Unenbliche umfaffen und verkunden will, babei aber, wie naturlich, in ein hobles Phrafenpathos gerath, in welchem bie Impotenz ber genialifirenden Ginbilbung fich ju verfteden und ihre Leerheit zu bemanteln fucht. ler nennt ihn in feiner scharfen Beise (Briefwechsel mit Gothe) "einen graflichen Salbabet," bei bem "Dunkel und Unvermogen in einem boben Grabe gepart fen." Jenes gehaltlose Phrasengepräge charakterifiet fast alle seine lprifden Gebichte, unter benen felbst biejenigen, welche eine Art Bolfsthumlichkeit ansprechen, ben Ion natürlicher Bewegung nicht finden konnen. Um meiften entbebren feine Baterlands - und Freiheitslieder, sowie bie politischen Dithpramben ber einfachen Babrbeit und freien afthetischen Mäßigung. Raft überall aber leibet Stolberg's Eprit an angetäuschter falscher Begeisterung. Rach Beimat und Seelenstimmung ben landlichen Scenen und Freuden zugeneigt, befingt er Gegenstände biefer Sbbare nicht obne Glud. In ben Ballaben fpricht und Manches gemuthlich an, obwohl die Sucht nach bem Großartigen und Gewaltigen auch bier zuweilen mehr als billig bie lprifche Ginfachbeit ftort, 3. B. in ber "Bugenben", ber es fonft an einzelnen trefflicen Stellen nicht fehlt. Die Symnen, worin Stolberg au feiner Beit einen besonderen Ruf erlangt bat, find theilmeife und amar, wo fie ben Raturanschauungen fich juwenden, voll Barme und Bahrbeit, im Gangen aber mehr Produtte einer abfichtlich gesteigerten Ginbilbungefraft, ale echt geistiger Auffaffung und reiner freier 3bealitat. Daber benn auch einerseits oft ftorende Ungleichheit in bem lvrischen Somunge, andererfeits gezwungene Rhetorit ohne mefentlichen Gehalt und ohne plastifche Bestimmtheit in Ausbruck und Form. -Stolberg's andere literarische Leiftungen angeht, so fteht er mit ihnen au unbedeutend in der nationalen Literaturgeschichte, um dafür besondere Aufmerksamkeit zu verdienen. Seine antiken Dramen mit Choren (Thefeus, Timoleon) find fo wenig antit, ale ihr Berfaffer felbft fich je in bie reine Atmosphäre bes antiken Geiftes verseten konnte. Done Lebens = Gebalt, ohne Runft ber Charafteristif und tragischen Diftion find

Re gemachte Schattenbilber einer unverftandenen Beit, voll tenbengiöfer Beziehungen. "Die Jamben" sollen mit Archilochischer Scharfe Die Gunben treffen, welche in Rirche und Literatur, am Sofe und in ber Soule burd Kaulbeit und Beidlichkeit begangen wurden. Gie haben mehr Rraft als Poefie, find oft mehr Pasquill als freie Satire. Gothe - Schiller'ichen Xenien haben fie, wie Anderes ber Stolberg'ichen Dufe, siemlich icharf getroffen. Der politische Roman "Die Infel" (1788) ift baburch bezeichnenb, bag er bas erfte bestimmte Symptom giebt von ber Berleugnung bes Liberalismus und ben Übergang ober vielmehr Rudgang in die ariftofratifch gemuthliche Gelbstgenugsamkeit fignalifirt. Bebeutsam genug fällt die Schrift ber Zeit nach fo ziemlich mit feinen "Gebanten über bie Gotter Griechenlande" jusammen, in benen, wie wir gefehn, die retrograde Bewegung icon mit lautem Gerausch und schwerem Tritte geschieht. - Stolberg's übersetzungen aus bem Griechischen (homer's Ilias in herametern 1778, Afchplus, Auserlefene Gespräche bes Platon) 1) beurkunden den von uns gleich anfangs angebeuteten Mangel an rechter Bertiefung in bas griechische Befen und die griechische Bildung. Gie find unfichere Bersuche eines etmas eingebildeten Dilettantismus und tragen ben Schein ihres Utforungs beutlich an fic. Mangel an Treue, an gleichmäßiger Ausfübrung, an ungezwungener Sprache ift überall bemerkbar. Auch an bem Offian versuchte fich fpater noch Stolberg und hat ihn in mehreren Banben verbeutscht. Sier fand er Bermandtschaft in ber Rebelhaftigkeit ber Phantafte und bes Gefühls, und man fieht bas Behagen, womit er bem Bermanbten fich anschloß. - "Die Reise burch Deutschland, bie Soweiz und Stalien" (1794) beweist nach anderen Beziehungen bin die vornehme Anmaglichkeit der Kompeteng, über Dinge zu urtheilen, wozu eine andere Biffenschaft und Bildung gehört, als fie unfer Stolberg befaß, ber fich mit Bielem bekannt gemacht, mit Benigem aber geistig = ernstlich befreundet hatte 2). Das Talent einer gewissen Schilberei bekundet fich hier, wie auch sonst wohl in seinen Schriften. "Das

<sup>1)</sup> Sein Bruber Christian übersette ebenfalls fleißig aus bem Griechischen Sier mag genügen, an beffen Übersetzung bes Sophofles zu erinnern, welche fic burch Geift und haltung empfiehlt.

<sup>2)</sup> Die Renien haben ihn auch hierfur getroffen.

Beben Alfred's des Großen" (1815) hat anschauliche Partien, steht aber n ber gangen Ausführung zu febr unter ben Tenbengen ber religiöfen überzeugungen seines Berfaffers und zu wenig unter dem Principe geehrter und grundlicher Studien, als bag von eigentlicher Gefcichte bie Rebe febn könnte. Das Streben nach imponirender Ginfalt verrath nehr Abfichtlichkeit, als eine mahre historifche Darftellung erträgt. Die Geschichte ber Religion Jesu Chrifti" (feit 1807), welche wir don im Borbeigeben ermabnt haben, fann als Stolberg's driftliche Blias bezeichnet werben. Mit breiter Gemächlichkeit, bas Beitefte und Rächste, bas Bebeutenbe und Unbebeutenbste, bie Legende und Geichichte, bas Erbichtete und Babre, ben Glauben und Aberglauben, bie Dberflächlichkeit bes Biffens und ben Schein ber Gelehrsamkeit mit einander verbindend, führt uns ber Berfaffer überall herum, wo er Bengen feiner Übergläubigkeit zu finden meint. In frommer Redfeligkeit (zuweilen an Chateaubriand's "Genie bes Christenthums" und "Marthrer" erinnernb) läßt er einen langfamen Strom trüber Baffer an uns vorüberfliegen, an benen wohl bie Glaubensseligkeit, aber nicht bie Biffenschaft fich erquiden tann. Einzelne fcone Lichtpunkte tauchen auch hier auf; im Gangen aber ift bas Wert eigentlich nichts weiter als ein Erbauungebuch für rechtgläubige romifch - tatholische Chriften.

Anderes übergehen wir und wollen es bem Dichter gönnen, wenn er in seinen frommen Überzeugungen ben Frieden fand, um ben sein schmachtend Herz sich mubete.

> "Rur bu , Unenblicher , nur bu, Bift Leben und Licht bem fehnenben Geift."

Diese Borte, hart an der Grenze seines Lebens gesungen, bezeichnen, wo für ihrt die rechte Beimat mar 1).

Wollen wir nun noch einige andere Bilber aus dem Göttinger Dichterfreise uns vergegenwärtigen, so steht das von Sölty (1748—1776) wohl am nächsten. Sölty (aus Mariensee im Hannoverschen gebürtig, Sohn eines Predigers) gehörte nicht nur dem Bunde zuerst mit an, sondern hat auch die poetische Grundrichtung desselben, die ibyllische und landschaftliche Lyrik, neben Bog vornehmlich

<sup>1)</sup> Eine neue gemeinschaftliche Ausgabe seiner und feines Brubers, Christian, Bebichte erschien Samburg 1820 ff. in 20 Bben.

Sillebrand R .. g. I. 2. Muff,

vertreten 1). Perfonlich mehr ben fanften Stimmungen zugeneigt, all pon ber Energie thatiger Lebensstrebung getrieben, liebte er icon in früher Anabenzeit außer feinen Buchern, denen er fast maßlos ergeben war, Bald, Feld und Monbiceinnachte mehr als die Tummelplate iugendlicher Rübrigkeit, manbelte er lieber in ber Dammerung bes Abende unter ben Grabern ber Todten, als in Gefellschaft ber Lebendigen. Durch biefe fruhe Bereinsamung, welche durch den ftillen landlichen Rreis, in bem er feine erften Junglingsjahre verlebte, bedeutend gefor bert murbe, muchsen feine Sompathien mit ber Ratur allmälig zu ber Annigkeit und Rraft, daß fie ber burchgreifenbfte Grundton feines gangen Senns und Lebens wurden, der fich fpater, bei binguttretenbem körperlichen Siechthum, zu melancholischer Sentimentalität stimmte und alle seine Dichtungen, selbst die heiteren, durchlautet 2). beren und erhabeneren Melodien ober in ben Beisen ber weltfreubigen Bebensluft feine Leier erklingen laffen möchte, verfagt ihm ber recht Ton, und ftatt lebenbiger Begeisterung vernehmen wir balb bie klange lose Rorm eines angezwungenen Phrasenpathos, balb die leeren Spiele Die Sphäre seis eines angetäuschten geist = und gemuthlosen humors. nes Talents ift eng umgrenzt und bewegt fich um ben Mittelpunft bei scheidener Ratursympathie. In biefer begegnet fich bei ihm bas Gött liche wie das Menschliche, an fie knupft fich feine Welt wie fein Sim mel, feine Gegenwart und Zukunft, seine Luft wie feine Tugenb. It des Schattengesträuch ist ihm ein heiliger Tempel, "wo ihm fein Got naber vorüberwallt," jeder Rafen "ein Altar, wo er vor dem Erhabe

<sup>1)</sup> Die Gedichte Solth's find ofter herausgegeben worden. Die bekamtest Ausgabe ift die von Boß, Hamburg, 1804, mit Hölty's Leben. 1833 erschien !! Ronigsberg eine neue Ausgabe.

<sup>2)</sup> Recht beutlich spricht seine Obe "An bie Ruhe" ben passiven Bustand aus, in welchen junge Raturen bamals vielfach geriethen, weil sie sich von ber gegen kandlichen Weltwirtsamkeit auf sich und in bie Einsamkeit ber Ratur zurückzogen Hölth wünscht, die Ruhe landlicher Stille möchte ihm stets lächeln, wie sie ihn scho als Knaben gelächelt. Sie ist ihm Alles, seine wahre Liebe.

<sup>&</sup>quot;Wie der Jüngling die Braut liebet, fo lieb' ich bich, Allgefällige Ruh! fpahte bir immer nach, Balb auf buftenben Wiefen, Balb im Bufche ber Rachtigall."

en kniet," jedes Säufeln des Baumes, jedes Geräusch des Bachs, jeer blinkende Riesel "predigt ihm Tugend und Weisheit 1)." Wie
klopftod gefällt er sich im Dämmerlichte der Zukunst und in dem Geanken des Todes. Stärken soll ihn "der Gottmensch," so betet er
in dem Liede: der Tod), wenn "die seligste der Stunden" seinem kterdebette naht. Seine Liede vermählt sich mit dem Grabe, seine behnsucht mit dem Schimmer des Mondes, "der so freundlich, so reundlich durch die nickenden Wipfel schaut," sein Frieden wohnt in en Blumen des Mai's und dem Gesange der Rachtigall, "deren Ton hm in die Seele hallte," wenn er "am Bach, der durch's Gebüsch im kbendgolde wallte, auf Blumen lag 2)." Rleist hat ihm vorgesungen; eine meisten und besten Lieder sind Melodien nach Motiven des Frühings von Kleist<sup>2</sup>).

Ist nun auch ber eigentlich poetische Gehalt von Hölty's Gebichten, nie ohnebies durch die Einförmigkeit ihrer Themen und die empfindsame Schwächlichkeit des ganzen Tons leicht ermüden, nicht eben hoch auschlichkeit des ganzen Tons leicht ermüden, nicht eben hoch auschlagen, immerhin bieten sie in ihrer Art manche Gabe, welche wohl verth ist, mit liebevoller Sorgfalt aufbewahrt zu werden. Die frische Sprache, welche viele berselben auszeichnet, ist der früheren lyrischen Farblosigkeit gegenüber kein geringes Berdienst. Der zeitige Tod des Dichters besiegelte die kleinen Geschenke seiner Muse, die meistens selbst Kinder des Borgefühls der baldigen Auslösung waren.

Dicht an Solty stellt fich nach Ton und Inhalt ber Dichtungen

<sup>1)</sup> Das Landleben.

<sup>2)</sup> Auf ben Tob einer Rachtigall.

<sup>3)</sup> In folgenden Beilen aus dem Gedichte ,, an den Mond" hat Solty alle Elemente feiner Dichtung zusammengefaßt:

<sup>&</sup>quot;Und wandelt fie hinfort einmal

Un meiner Ruheftelle,

Dann-mache (ber Mond) fluge mit trubem Strahl

Des Grabes Blumen helle!

Sie fete weinenb fich auf's Grab,

Bo Rofen nieberhangen,

Und pflude fich ein Blumchen ab,

Und brud' es an bie Bangen,"

Sob. Martin Miller (aus Ulm, 1750-1814)1), in bem fic bat Raturgefühl mit der Religion, die Liebe mit beiden gum garteften Bunde pereinte, woraus eine Gemuthsstimmung hervorwuchs, bie, genahrt von ber Stimmung ber gangen bamaligen Zeit, die außerfte Spipe fentimentaler Schwärmerei erreichte. In Miller veranschaulicht fich am auffallenbsten ber Geniglitätebrang bes Bergene, welcher in bem perfonlichen Gefühlsleben bie Bahrheit ber 3bee findet und hiermit auch bas Recht, die gegenständliche Birtlichkeit zu ignoriren und die Dinge au feben und zu murbigen, wie es bem lieben Gelbft gefällt. bekannt, wie diese Seite der kraftgenialen Epoche in Werther ihren flassischen Ausbruck erhielt, welches Werk baber auch Ausgangspunkt, Borbild und Schatkammer für eine unübersehliche Saat von Schriften wurde, die blog das fentimentale Element jenes Mufterwerks ausschie ben, basjenige aber, mas barin an echtem Gehalte und realer Grundlichkeit vorliegt, unerkannt und unbegriffen bei Geite ließen, um in ber weiblich = gartlichen Schwäche besto üppiger schwelgen zu können. ler hat bas Extrem biefer negativen Gemuthegeniglität und ihrer atberifden überschwänglichkeit in seinem Siegwart zum vollsten Ausbrude gebracht. Auch er geborte, wie bie meiften Gottinger, zu benen, bie fich fruh vereinsamen, die, in bescheibenen Berhaltniffen erzogen por der Welt und ihren Forberungen gurudichreden und biefe baber gern für unberechtigt ansehen, um besto mehr Grunde zu baben, fie nicht zu achten, und fich in träumender Thatlofigkeit in bas Innere ibrer Gefühlsfeligkeit gurudgieben und mit ber Ratur fuße, gartliche Liebesaefdichten anknupfen, weil hier ihnen fein Biberftand geleiftt, vielmehr Alles nur gegeben wird ohne Gegenforberung und Gegendienft. "Das wonnige Wehen und Anhauchen ber gottheiterfüllten Ratur in

<sup>1)</sup> Begen biefer poetischen Berwandtschaft seiert Boß sie wohl Beibe gemeinfam in ber Obe "Der beutsche Gesang", wo es unter Anberem heißt :

<sup>&</sup>quot;Ihr begannt — ber Gesang ich machtete Bartlichkeit, Thal und hügel umber schmachtete Bartlichkeit, Und im blühenden Wipfel

Schwieg die Nachtigall."

Ein Better von Miller, ben Bog in feinen Briefen ben Doftor Miller nennt, war Professor ber Theologie in Gottingen.

bulbigem Liebefinn und bimmelfugem Frohfeyn" ift Miller's Seligfeit. Er gesteht felbit, bag bie geniale Rührung bas Princip ber Dich. mna fen, bag "Lieberton und Triller" ihn "Mama Ratur gelehrt," und feine Produttionen geben binreichenben Beleg für biefes Gelbstgeftanb. niğ. Bas zunächst feine Gebichte angeht, so vernimmt man fast nichts als gartliches Getofe mit Mond und Blumen, mit Dai und Bogelfang. mit Abendichein und Morgenduft; Liebe und Frennbichaft, Lebensgenuß und Traurigfeit, Bunfche und Klagen, Alles verwebt fich in bie Scenen ber Ratur und farbt fich mit ihren Karben. Rlopstod, ber Beilige ber Göttinger poetischen Rirche, begeisterte naturlich auch ibn. und die petrarchistischen Liebesfanger fammt ber Liebesbriefelei, bie aus Gleim's Dichterreiche in den Hainbund herüberwirkten, haben besonders Miller's Leier gestimmt. Dag nun biefes ewige Bartlichthun, biefes Spielen mit ben Gefühlen ohne Gefühl, mas bei ihm vorzüglich laut wird, keine besonderen Anspruche auf Poefie machen konne, ift für fic klar, obwohl wir bereitwillig genug find, einige seiner Lieder, die fic auch unter bem Bolte Zuneigung erworben, als freundliche Stimmen fconer Innerlichkeit zu begrußen, benen teine Beit ihren reinen echten Rlang benehmen wird. Daß Miller fich theilweise bem alten Minnelange zuwenden und beffen Beifen für feine Zeit versuchen mochte, lag feinem ganzen Befen und Streben nabe. — Berühmter jeboch als burch feine Gedichte ift Miller burch bie wertheriftrenben Romane geworben, womit er langere Zeit die Lefewelt entzudte. nichts fagen von ben fpateren, j. B. von "bem Beitrage jur Geschichte ber Bartlichkeit", worin bie Angelegenheiten bes Bergens zwischen zwei gar eblen Seelen in ben gartlichsten Briefen auf's Breiteste besprochen werden, ohne daß der bose Tod fich dadurch bewegen läßt, die guten Leute zur Freude ber Bereinigung fommen zu laffen; ober von "bem Briefwechsel zweier atademischer Freunde", ber fast gleichzeitig mit Siegwart erfcbien und in vielseitigen Erinnerungen an ben Göttinger Freundebund fich ergebt, babei die erbaulichsten Lehren für die ftubirende Jugend ertheilt und gelegentlich bem Berliner Rationalismus eine Predigt balt, Alles in wohlbehaglicher Gemuthefreudigkeit und felbftgefälliger Schwaghaftigfeit; felbft von ber "Gefchichte Rarl's von Burgbeim" wollen wir schweigen, obwohl uns bier in vier Banben alle moglichen moralischen, religiöfen und sonstigen Lehrartitel in fentimentali= ider überzuderung vorgetragen werben. Rur ber "Siegwart" foll unfere Aufmerkfamkeit etwas naber auf fich ziehen. Es ift befannt, wie der Ettel biefes Romans, ber zuerft 1776 in zwei Banben erschien, nachber aber in umgearbeiteter Erweiterung auf brei Banbe fich ausbebnte, Die allgemeine Bezeichnung ber überempfindfamen Stimmung überhaupt geworben ift. In ber That enthält berfelbe nur eine aufammenbangende Ausführung ber in ben Gedichten Miller's vereinzelten Elemente in ber Form einer Handlung. Bas hier von Mondschein und von Liebe, von Leiden und von Thranen, von Gebnen und von Bunfden, turg von allen Beisen und Stufen ber Rührung- und bes Befühls lyrifch gefungen wird, erfcheint in Siegwart vermebrt und fublimirt, jugleich durch bie perfonlichen und begebenheitlichen Bezuge und Interessen zu um so eindringlicherer Wirfung gesteigert. Siegwart ift ein potenzirter Berther und gang eigentlich ein Rind ber Ginwirtung, die jener auf die Lesewelt gemacht batte. Abgeseben nun zunachst bavon, bag in Berther Alles Poefie ift, mabrend bier Die Profa fich nur voetisch verkleibet, ergangen fich boch beibe Romane in bem Musbrude ber Richtung, bie jene Epoche nach einer Seite bin beherrichte, und bie und Gothe bei Gelegenheit ber Besprechung seines Berther in Dichtung und Wahrheit anschaulich geschildert bat. Dan mar bei lebendiger individueller Erregung, bei unruhiger, aber unbeftimmter Bemegung ber Zeitumftanbe und bei großem Gefühlebrange ohne angemeffene objektive Intereffen, welche die subjektive Drangniß batten entfcbieben befriedigen und zu thatkräftiger Außerung berausfordern fon-So gefiel man fich in felbstgenügsamer Liebichaft mit feinem eigenen Bergen, man febnte fich nach bem Unendlichen, weil man bas Endliche nicht zu nuten wußte, man manbelte in ber Zukunft, weil man in ber Gegenwart keine Ziele fant. Die Ginbilbung vertrat Die Bandlung, und die Kaselei verdrangte die Birklichkeit; Thranen follten erfeben, mas muffige Thatlofigfeit verfaumte; bie Melancholie wurde bas fuße Gift, womit man ben Rern bes Lebens langfam vergebete. In Gothe's Werther ift biefes Alles nun in der Babrheit bet Sache erfaßt und mit bem Genie ber Runft bargeftellt, mabrend in Siegwart bie gange Leerheit und Realitätelofigfeit ber Rlopftod'iden

Dichtung, verschwistert mit ber weichmuthigen Empfinbelei ber Vetrardiften, herricht, und an die Stelle psphologischer Ronsequenz, woburch fic ber Gothe'iche Roman namentlich auszeichnet, Die gezwungene Bermittelung amifchen religiöfer Entfagung und leibenfcaftlicher Graltation Scenen ber Anbacht brangen fich in bie Inbrunft ber Liebe, moralische Empfindungen in die Regungen der Sinnlichkeit, Die Sprache ber Ratur wirb von ben Seufgern empfinbelnber Gemuthe. überfvannung unterbrochen. Siegwart follte eine "Rloftergefdich te" geben und hiermit die Wirfung ber Rührung erhöhen, bie Ginbildung mit neuen Reizmitteln beleben. Go fliegen benn Überfpannung und Schwarmerei zu ber außersten Bobe, und bie Gefühlsseligteit zu einem folden Grabe platonifder Überfdmanglichkeit, bag felbft biejeni. aen Dinge, welche aus ber Birklichkeit hereingeführt werben, als farblose Abbrude erscheinen muffen. Die Charaktere find ohne Grundlich. feit und Gestalt; wie Schatten schweben fie auf bem Plane einer gebaltlofen Sandlung und in ber Umgebung bes Tobes und ber Graber. Dabei fehlt es nicht an redseliger Ausführlichkeit, obwohl die Sprace im Gangen lebendig fortgebt, meift burch wohlgefällige Frifche anspricht und bas Lob ber Deutschheit verdient, babei aber mehr als für echte Profa giemt, ben Schritt und Ton bes Berfes annimmt. Übrigens ift nicht zu leugnen, daß dem Berfaffer einzelne Schilberungen ibpllischer Ruftanbe und lokaler Berbaltniffe gelungen find, zugleich auch mancher Bug frommer Gemuthlichkeit und fittlicher Bahrheit aus bem Buche wricht. Das Auffeben, welches baffelbe in allen Ständen, burch gang Deutschland machte, und worin es beinabe felbft ben Werther überholte, verbankte es nun eben bem Umstande, daß in ihm die vorhin turg bezeichnete schwachmuthige Physiognomie ber Zeit fich treu und lebendig spiegelte, und bag zugleich ben philanthropinischen Tenbengen, bie aerabe bamals fich bethätigen wollten, Wort und Recht gegeben murbe. Die fentimentale Berftiegenheit, die von den Bremer Beitragern ausgegangen, in Gleim's Genoffenschaft gepflegt, von Rlopftod auf bie bobe ber Begeisterung gehoben mar und in bem Göttinger Bunbe freundlich empfangen und geborgen murbe, erhielt im Giegwart gemiffermagen ihren Abschluß und bie Fulle ihrer Befriedigung, freilich in einem folden Dage, bag fie fich, um mit Schiller ju reben, "ber Erfahrung gegenüber ein wenig lächerlich machte." — Ronnen wir nun nach Allem Miller's nationalliterarische Bebeutung aus bem Gesichtspunkte rein ästhetischer Berthschäung keinesweges hoch anschlagen; so gebührt ihm doch insofern ein Plat in unserer Geschichte, als er eben die weibliche Gemuthsrichtung der leidenschaftliche mänulichen gegenüber in dieser Epoche unserer Literatur nicht ohne Talent in seinen Schriften veranschaulicht.

Es würde unserem 3mede nicht entsprechen, wollten wir noch alle anderen Theilnehmer an ber Göttinger Dichtergefellschaft bes Beiteren erwähnen, indem fle fich weder durch kritische noch produktive Thatigkeit in der Nationalliteratur erhebliches Berbienst erworben, sondern fast nur durch einige Rleinigkeiten oder doch unbedeutende Werke ihren Ramen überliefert haben. Co Sahn aus Zweibruden, ber, im Gangen wohl begabt, im Drange feines perfonlichen Digmuthe gu feiner nachhaltigen Leistung tommen konnte und eines frühen Tobes flarb. Doch ist eins seiner wenigen Gebichte ("Teuthard an Minneholb", b. b. an Miller) baburch bemerkenswerth, bag es bie teutonifde Stimmung bes Bundes fehr charakteristisch ausspricht 1). Auch Rarl &r. Cramer (Cobn bes berühmteren Job. Anbreas) verbient faum fludtige Erwähnung. Sein Buch über Rlopftod, "Rlopftod, Er und über 36n" bat ibn feiner Zeit bekannt gemacht, ein Denkmal ber übertriebenen Berehrung bes Deffiasbichters von Seiten ber Bunbesglieber, augleich aber auch ein Denkmal ber boblen Abstraktion, womit man in Diesem Rreise Baterland, Freiheit und Dichtung auffaßte. Der sanftgestimmte Brudner, ber, ein Feind bes Barbenthums und bes Dithprambenfturme, in ibyllischer Bescheibenheit lebte und bichtete und

<sup>1)</sup> So heißt es z. B. am Schluffe:

<sup>&</sup>quot;Dein Gerz ift beutsch und beutsch mein Berz, Es liebt Dich, wiß es gang! Berflucht, Bas Franzensitte lehrt!"

<sup>&</sup>quot;Und jedem Folger Bluch! Sier ift Mein Bort, hier meine hand! Schlag ein! Und ewig fen ber Bund!"

Diefer Sahn ift nicht zu verwechseln mit seinem Landsmanne und Ramensger noffen L. Ph. Sahn, ber gleichzeitig lebte und mehrere Trauerspiele im Tone ber subdeutschen Kraftgenie's gebichtet hat.

felbft Gellert gegen Bof in Schut nahm, ift und eben burch feinen Briefwechsel mit biefem Letteren naher gerückt, als burch seine Dichtungen.

In bebeutsamer Gigenthumlichkeit fteht bagegen Claubius (Matthias, aus Reinfeld in Holstein geburtig, 1740-1815) in ber Umgebung ber Bundesbruder, beren Rreife er nicht sowohl burch formliche Aufnahme, als durch freundschaftliche Beziehungen und die Gemeinfcaftlichkeit ber poetifden Grunbfage und Sympathien angehörte. Sein Bilb tritt uns aus feinen Schriften am treuesten und anschaulichsten entgegen, bie er unter bem Ramen Msmus ober ber Banbsbeder Bote aus zerftreuten Blattern (z. B. bem Bandsbeder Boten, einer politischen Zeitung, bem Göttinger Musenalmanache, bem beutiden Mufeum u. f. w.) felbft gesammelt hat 1). Auch enthalten außer Unberem bie Briefe von Bog, ber fich einige Zeit in Bandsbed aufhielt und mit Claubius bamals fehr nahe befreundet mar, manche treffende Buge aus feinem Leben und feinem perfonlichen Thun und Treiben. Besonders erfieht man baraus, wie er in der Beise der Göttinger die landliche Abulle praftifc ausführte und in ber fleinlebigen Sauslichfeit fein Boblbehagen batte, wobei es an mancherlei übertreibung und falfder Naivetat nicht fehlte 2). Die Rindlich feit im Bunde mit der Mäßigkeit mar ber Grundfat, ben er für's Leben anstrebte und in feinen Schriften volksthumlich zu empfehlen suchte. Banbebed, ein Städtchen unweit Samburg, mar fein Elpfium, von welchem er fich taum auf ein Sahr ju trennen vermochte, um fich in Darmftabt als Staatsbeamter zu versuchen. Er befingt es in ber Ro-

<sup>1)</sup> Sammtliche Werke bes Wandsbeder Boten, hamburg 1775 ff. 8 Th. Neue Ausg. 1819 in 4 Banden. Mit dem Motto: Asmus, omnia sua secum portans. Seit 1844 erschien bei Berthes in hamburg bie 7. Auflage.

<sup>2)</sup> Bas er in bem Liebe "Der Frühling" fagt:

<sup>&</sup>quot;Seute will ich frohlich, frohlich fenn, Reine Beif' und feine Sitte boren,

Will mich malzen und für Freude schrein,

Und ber Ronig foll mir bas nicht wehren"

führte er nach Bosen's Bericht mit blesem wirklich aus. Die wechselseitigen Besuche und Speisungen sind in der That oft bis zur Komik natürlich. Bgl. Bos. Briefe.

ibm ift nämlich "fo etwas ganz Bunberbares, Dammerung und Racht - fo etwas Schwermuthiges und Hobes und Ahndungsvolles." Er versteht freilich nicht Alles, mas dieser Jünger schreibt, obwohl es ihm ift, ,,als ob beffen Engel ihm bas Licht halte und ihm bei gewiffen Stellen etwas in's Dhr fagen wolle 1). Claudius batte bie neuen Lebren von der Geistesfreiheit nie mit Energie und tiefer überzengung gu ben seinigen gemacht, obgleich er in ber Jugenbstimmung, wie alle feine poetischen Genoffen, ihnen zugewendet mar. "Ich bin fein Freund von neuen Deinungen," fcbreibt er an Anbres, "und halte feft am Bort." Es fann baber nicht auffallen, bag er in ber Umtehr an bem biftorifden Pofitivismus fich beeilte und icon bor ber Revolution ben konservativen Standpunkt wieder eingenommen batte. Revolution konnte ibn in seiner Ergebenbeit an bas Gerkommen nur befestigen. Bie er seitdem in der Religion die Bernunft und Philofophie mehr und mehr unter bas "Oben" ber Offenbarung und unter "ben Sinn für bas Unfichtbare" ftellte, fo murbe auch in ber Politik sein Auge mit jedem Tage trüber, und man trifft ihn zulest auf bem Bege ber araften Reaktion, fo milb er auch feine Predigten für ben Absolutismus einrichten mag. Er huldigt ber Theorie des fürstlichen Patriarchalismus, ber unbebingten göttlichen Institution. Bon "einem Bernunftregimente, mas mohl flug, aber nicht gut machen tonne," will er nichts wiffen. Schon "in ber Rachricht von einer Aubieng beim Raifer von Japan" meint er, "Gott habe bie Besten und Ebelften unter ben Menfchen gewählt, die bemuthig, weife, gerecht, reines Bergens und barmbergig maren, daß fie bei den anderen Baterstelle vertreten sollten. Das sepen nun eben die Kürsten. Ronige und Raifer." In bem Auffate "über die neue Politit" wird biefer Gefichtspunkt ftarter hervorgebildet und nicht ohne einige zelotische Beimischung weiter ausgeführt. Unbedingtes Bertrauen auf jene Bater bes Bolks ift sein politischer Grundfat. Das rationalistische Aufklarungstreiben wurde ihm ein Gräuel und die Reaktion gegen die Beifteefreiheit fteigerte fich bei ibm julest zu mahrem Zelotismus, wie dieses namentlich die Briefe an Better Andres "über die neue Theolo-

<sup>1)</sup> Paraphrasis Evang. Johannis.

gie" beweisen. Auch das Gebicht "Urian und die Danen", worin er in Versen Rachricht geben will von der neuen Aufflärung und ihrem schlimmen Besen, ist in dieser hinsicht bezeichnend. Daß bei solcher Bendung, die unseren Asmus sogar veranlaßt, "den Censurbären," welchen der Löwen-Rönig eingesperrt, wieder losgelassen zu wünsschen der Löwen-Rönig eingesperrt, wieder losgelassen zu wünsschen der Löwen-Rönig eingesperrt, wieder losgelassen zu wünsschen der Aber bei der Bernunstrechte in Staat und Religion bis an's Ende seiner Tage huldigte, von ihm entsernte, begreift man leicht; daß aber auch Herber, der in seinen späteren Jahren selbst eine Art kontrolirende Polizei auf Schulen und in der Religionspolemik wünschte, ihm sich abwandte, beweist nur, daß die retrograde Bewegung bei dem guten Claudius mehr als gewöhnlich auffallend sehn mußte.

Bas nun feine Gedichte angeht, fo fieht man ihnen, wie feiner gangen Schriftftellerthatigkeit, bas Streben an, fich mit bem Tone naiver Unbefangenheit bem Bolte zu nabern, mas ihm benn auch öfter und beffer gelingt, als fast allen anderen gleichstrebenden Dichtern jener Reit, und hierin gerade follte ibm fein wohlverdienter Rubm nicht gefcmälert werden. Manche Lieber (wie z. B. befonders das Abendlied "ber Mond ift aufgegangen", bas Rheinweinlied und mehrere andere) werben feinen Ramen in unserer Literatur fo ficher verewigen, als beutscher Sinn und beutscher Rlang ber Sprace barin auf's Reinste wiebertonen. Gie find Blumen, bem paterlandischen Boben lebendig entsproffen, die man freundlich und liebevoll an Berg und Seele bruden fann 2). Auch burch feine profaischen Auffage, worin man mitunter Bugen geiftvoller Fronie begegnet, findet man fich oft angenehm angeregt und erwärmt. Diefes kann jedoch bie Rritik nicht abhalten, bas Urtheil zu fällen, daß sowohl bort wie hier im Ganzen ber Ton mabrer Ratürlichkeit oft genug fehlt, daß Gesuchtheit und Manier fowie einformige Roketterie mit Raivetat nebft felbstgefälliger Bigfpielerei migliebig ftimmt. Borguglich werben bie Gedichte burch berartige Rebler in ihrer reinen afthetischen Birtung geschwächt. Dazu kommt noch, bag es in vielen hinfichten ber Darftellung an Ginheit bes Musbrude, an plastifcher Gebiegenheit und überhaupt an technischer Fein-

<sup>1)</sup> In ber Fabel "ber Lowe und ber Bar".

<sup>2)</sup> Claubius erinnert in feinen Liebern febr oft an hebel's "Allemannifche Ges bichte", fo 3. B. in bem fconen Liebe "bie Frau mit ben Kinbern".

beit mangelt. Es herrscht zuviel Sichgehenlassen, zuviel Alltägett und Schlotterhaftes barin, als mit echter Poesie verträndigent Auch verirrt sich die Muse wohl zu Gegenständen, an denen sie vergebens ihre Berschönerungsmittel verschwendet. Was soll man z. B. zu dem Liede für Schwindsüchtige sagen? Was braucht's hier noch ber rebseligen Veranschaulichung all der leidigen Umstände, welche diese Krankheit in natura uns schon so widerwärtig und peinlich aufdringt? Wie Claudius hier das Alltägliche malt, so begegnet's ihm oft. Dergleichen ist kindsscher Tand, womit die Dichtkunst nichts gemein hat.

Wenn wir nun unserem Wandsbeder Boten die Sand reichen für die vielen freundlichen Worte, mit benen er uns erquidt und womit er, wie Herder von ihm fagt, "die Silbersaiten des Herzens" rührt!), wenn wir ihm trot mancher Mängel den Dichterkranz nicht von der Stirne nehmen dürsen; so können wir doch ebenso wenig die Meinung derer theilen, die ihn aus einseitiger Wahl des literarischen Standpunkts den Ersten unserer Literatur beizugesellen Lust haben.

Wenn wir Leisewis (aus hannover, 1752 - 1806) noch beson: bers nennen, fo kann es nur besmegen geschehen, weil er vorübergehend bem Bunde fich einverleibt hatte, dem er fonft in Abficht auf literarifce Berkthätigkeit nicht eigentlich angehörte. Denn einerseits bat er in ber lprifden Sphare, welcher fich ber Berein besonders widmete, fast nicht geleistet, andererseits steht er mit feinem Trauerspiele, "Julius von Tarent" (1776), worauf es nur ankommen kann, fast gang unter bem Leffing'ichen Principe, mogen wir nun auf Komposition und Saltung, ober auf Charakteriftik, Dialog und Ausbruck feben wollen. mit biefem in unferer Literatur vielgenannten Dichtwerke biefelbe Bewandtniß, wie mit vielen anderen — die Tradition vererbt barüber eine Art festes Urtheil in Lob ober Tabel. Beit Leffing bas Stud für ein Gothe'iches gehalten, und weil Eschenburg auf baffelbe bie Rabel von der Löwin mit einem Jungen angewandt, so bat man ihm oft me beseben die Gunft dieser Autoritäten gern ju Gute kommen laffen. Gi ift bekannt, daß dieses Trauerspiel ein Konkurrengstuck ist, wobei Klin-

<sup>1)</sup> Briefe an Merck II. S. 35. Sehr richtig beutet ührigens herber bier gu: gleich an, bag bie Gebichte faft ohne Inhalt find,

Alltaamit feinen 3 millingen ben Preis gewann 1). Für beibe Trauer-Mele ift ber Stoff aus italienischen Geschichtsquellen geschöpft, Die Behandlung aber zeigt, daß beibe Dichter ganz verschiedenen Standpunt. ten angehörten. Geben wir hier für jest von Klinger's Produktion ab. bie fich burch größeren Sturm und wilden Drang bem bamaligen Zeitgefchmade empfahl; fo wollen wir bem Julius von Tarent bas Berdienst eines wohl durchdachten Planes, einer im Ganzen gut gehaltenen Charafteristif und felbit eines gewiffen tragischen Effetts nicht abftreiten, obwohl bie Art, wie ber Bater ben Sohn mit ber Überlegung eines Richters in bem Augenblide ber Umarmung blod zum Zwede ber Gerechtigkeit eigenhändig morbet, weber tragische Erhabenheit enthalt, noch fonst voetische Auffassung verrath. Auch burfen wir nicht verkennen, bag ber bramatifche Bortrag wenigstens für jene Beit ein ruhmliches Zeugniß befferen Gefchmads ablegt. 3m Allgemeinen aber leidet bas Stud an bem bramatischen Grundfehler, nämlich am Mangel fortschreitender Sandlung und einer von ber Sandlung binlanglich getragenen Charafteriftif. Es ift Alles mehr Beschreibung als genetische Selbstentfaltung, und schon hierin steht die Produktion hinter Leffing's Emilia ungemein gurud, mit ber es fonft in einigen Bugen, befonbers in der unmotivirten Ratastrophe ber Ermordung, Ahnlichkeit hat. Gefühle, Leibenschaften follen im Drama bor unseren Augen fich erzeugen, nicht aber, wie bier meift geschieht, mit spikfindiger Anglyse gerlegt werben. Dft merkt man in biefem Punkte Samlet'iche Reminiscenzen, wobei bie Abfichtlichkeit fich ichlecht verbedt. In ber zweiten Scene bes vierten Afts treffen wir ben ungludlichen Julius fogar in ber Reflerion über ben Schabel mit Hamlet zusammen. "Die Sand voll Staub in biefem Carge, ehemals ber große Theoberich, liebte ben Schabel in jenem, die schöne Ugnese." Diese Phrase und die weiteren fich baran reihenden Berganglichkeitsgebanken lauten beinahe wie Abschriften aus Durch folderlei metaphyfische Grübeleien, die hier meber in der Idee des Stude liegen, noch überhaupt zu mahrhaft dramatifchen Momenten erhoben worben find, wird ber Gang ber Begebenheit und Empfindungen häufig unterbrochen, und bas mahre tiefgebende tragifche

<sup>1)</sup> Der bekannte Schauspieler und bramatische Dichter Schröber hatte einen Breis für ein Trauerspiel ausgeset, bessen Gegenstand Brubermord fenn sollte.

Pathos paralpfirt. Doch mag das Trauerspiel, gut aufgeführt, noch wohl vor vielen anderen seiner und unserer Zeit das Interesse des Zuschauers gewinnen können. Es kam uns hier nur darauf an, das Stud als ein Zeichen einer neuen und besseren dramatischen Zukunft etwas genauer zu vergegenwärtigen.

Wir wenden uns nun ber anbern Richtung ber kraftgenialischen Sturmliteratur zu, welche in ben süblicheren Gegenden unsers Baterlands ihren Schauplat fand und fast gleichzeitig mit der vorhergehenben begann und verlief. Wir haben bereits oben angedeutet, wie bie Hauptvertreter hier sich am Rhein und Main begegneten und somit eine Art

rhein = und mainlandischen Literatenfreis bildeten.

Es war um bas Jahr 1770, als fich in Stragburg mehrere junge Talente sammelten, die, von Jugendluft und Dichtungsbrange getrieben, in Genug und poetischen Erguffen ihrer genialen Laune genugen wollten. Unter ihnen ftanb Berber mit bem Scepter ber Biffenfchaft, leitend und ermäßigend, mahrend Gothe alsbald ber produttive Mittelpunkt marb, um ben bie bortigen Freunde, ein Leng, Bagner, Lerfe, Jung Stilling und nicht lange barauf Andere, wie Lavater, Fr. H. Sacobi, selbst Merd und sonst noch Manche aus entfernteren Gegenden Wie Göthe bamals seine Schauplate anberte, indem er bald in Frankfurt und Darmstadt, balb in Beblar ober Giegen langer ober kurzer weilte, und wie an jedem Orte Genoffen gleichen Strebens fich um ihn gefellten, bis er in Beimar ben festen Punkt gewann, von melchem aus er ein halbes Jahrhundert hindurch ben himmel unserer Literatur überstrahlte, ift bereits in ber allgemeinen Anficht diefer Epoche von und flüchtig berührt worben. Bebeutsam genug erscheint biefes tometifche Erren in jener Zeit und jenen Gegenben, inbem es uns perfonlich vergegenwärtiget, wie ber revolutionare Berjungungstrieb in ber Literatur feine Unruhe, fein brangvolles Bersuchen, fein allseitiges Anknupfen durchzuführen ftrebte, um endlich in einem gefammelten Bewußtseyn zu nachhaltigen Leistungen zu erstarken. Auch bas ist schon angeführt, bag Schiller in biefe Brrbahn binüberreichte, und es icheint kein Zufall, daß beibe Genien, von benen ber eine bem anderen aus

weiter Ferne in dem unruhigen Gange nachzog, in der Zeit ihres regelmäßigen Laufs von demfelben Orte als die glänzendsten Doppelsterne innigst befreundet umherleuchten follten.

"Die Cpoche," fagt Gothe felbst von jener Zeit, "in ber mir lebten, tann man bie forbernbe nennen; benn man machte an fich und Andere Forberungen auf bas, mas noch tein Menfch geleiftet hatte. Es war nämlich vorzüglichen, bentenben und fühlenben Beiftern ein Licht aufgegangen, bag bie unmittelbare originelle Unfict ber Ratur und ein barauf gegrundetes Sandeln bas Befte feb, mas ber Menfc fich munichen konne." Diefe Charakteriftit ber Zeit stellten nun literarisch vorzüglich die rhein-mainlandischen Genialitäten bar; wie fie benn überhaupt mehr als ihre Göttinger Zeitgenoffen ben Sturm. Drana ber Epoche vertraten und von bem "Freiheits- und Naturgeifte" am meisten ergriffen waren, "ber jedem febr schmeichlerifch in bie Ohren raunte, man habe ohne viel außere Silfemittel Stoff und Gehalt genug in sich felbft, und Alles tomme nur barauf an, bag man ihn geborig entfalte." Es ift baber mohl als ein bezeichnendes Moment angusehen, daß gerade die gabel von gauft in diefer weiten Genoffenschaft ein Lieblingsgegenstand der Behandlung wurde 1), nicht minder, bag Gothe ben Prometheus bichtete, in welchem er die bekannte autite Titanenmothe im Geifte feiner Zeit zu bramatifiren versuchte. Diefe Jugenbarbeit bes großen Dichters, in welcher bie berühmte Dbe .. Prometheus" ale Monolog vorkommt, kann gang eigentlich für ein rechtes Bahrzeichen ber Driginalitätssturmerei jenes Rreises gelten. Denn fowie bas Alterthum in biefer Fabel ben Trop ber individuellen Gelbstständigkeit und Unabhangigkeit, wie folche durch bas Titanen - Geschlicht vertreten ericeint, bem berrichenden Gottergeschlechte gegenüber gur Anichauung bringen wollte, fo mochte wohl Gothe in ihrer neuen Bearbeitung ben Revolutionsgebanken bes bamaligen jungen literarischen Deutschlands aussprechen und verfinnlichen wollen 2). Bie aber unter

<sup>1)</sup> Gothe faßte schon in Strafburg bie erfte. Ibee zu feinem Fauft, Rlinger bearbeitete bie gabel in einem Romane und Maler Müller machte baraus in seiner Beise ein Orama. Daß auch Leffing biesem Stoffe sich zugewendet, ift schon oben angeführt worben.

<sup>2)</sup> Spater (1802) hat herber ebenfalls ben Prometheus bramatifirt, aber aus hillebrand R. e. 1. 2. Auft.

ben Genoffen, die fich mehr ober weniger nabe jufammenfanden, "ein unbedingtes Beftreben, alle Begrenzungen zu burchbrechen," fich bemerkbar machte, wie "ein leibenschaftlicher Widerwille gegen migleitenbe, beschränkte Theorien" obwaltete, wie man fich "bem Anpreisen falfcher Mufter wiberfette" und wie biefes Alles fammt bem, was bar: aus folat, .. tief und mahr empfunden, oft aber auch einseitig und ungerecht ausgesprochen wurde," lefen wir gleichfalls bei Gothe felbit 1). Dag nun biefe thein=mainlanbifche Genoffenschaft eben wegen jenes größeren Dranges ber Genialitätsberechtigung fich vornehmlich bem Drama zuwendete, welches ein entschiedeneres Aussprechen ber Leibenicaftlichteit geftattet, mabrend die Göttinger ben Ernft ber Gemuths. innerlichteit in ber Lyrit vorzugeweife ausbruden mochten, ift ertlar-Im Sturmschritte ber handlung, mit ber Bucht bes bramatischen Vathos wollte bie tede Musenjungerschaft ben Ungestum ihrer Überzeugungen und Gefühle ber Macht bes Überlieferten entgegenwerfen. Daß bei foldem Gebabrben ber reinen Raturwüchsigkeit ber Runftregel weber Raum noch Recht gegeben murbe, begreift man leicht. Beber in ber Anordnung ber Handlung, noch in Charafteristif und Stol berricht Dag und richtiges Berhältnig. Kast überall streift man an die außersten Grenzen menschlicher Beziehungen. Zwischen bem Bofen und Guten kennt man keine Bermittelung; die Leidenschaft wird Babufinn, bas Unglud wird zur Berzweiflung, Die Sprache bewegt fich in bithprambifder Anstrengung und Gewaltigkeit. Gerftenberg bat (1768) mit bem "Ugolino", biefer Marter= und Gräueltragobie. bie undisciplinirte Genialitätsbramatit eröffnet, und Schiller's erfte Bubnenftude find noch echtefte Rinder berfelben und konnen, ba fie fic in ber Bunft bes Publifums am meiften erhalten haben, als die lebenbigften Zeugen bes bezeichneten Drang = und Qual = Geiftes gelten. Gothe, wie fehr er feinerseits unter bem Ginfluffe beffelben ftand, marb

bem Standpunkte bes neunzehnten Jahrhunderts und seiner eigenen kosmopolitischen Humanitätsidee, weshalb auch ", den ent feffelt en Prometheus." Der Zweck ist die Beranschaulichung des Fortschrittes der Menschheit in der Kultur. "Agathia, die reine Menschlichkeit," als des prometheischen Werkes Ziel, will uns herr der vor die Augen führen, wobei freilich die antike Farbe ganz verwischt ift.

<sup>1)</sup> Tag = und Jahreshefte (Bb. 31. S. 4 ff.).

boch aleich Anfangs burch feine angeborene Reigung für objettive Gestaltung an Dag und Ordnung bingewiesen und konnte fic baber auch bei ber echten Genialität, bie ihm ju Theil geworben, nicht mobl in Die Abgrunde unbegrenzter Triebfraftigfeit fturgen. "Der titanifdaigantifche, himmelfturmenbe Sinn jeboch," fagt er, "verlieh meiner Dichtungsart feinen Stoff. Gher ziemte fich mir, barzuftellen ienes friedliche, plaftifche, allenfalls bulbenbe Wiberftreben, bas bie Dbergewalt anerkennt, aber fich ibr gleichseben möchte 1)." Dbwobl nun Gothe's Jugendwerke, namentlich auch ber Gog und Werther, felbft noch ber Fauft (als Fragment), den Genialitätebrang ber Goobe bethatigen, fo tragen fie boch im Bergleich mit allen übrigen Produktionen biefer Genoffenschaft die unvertennbarften Buge ber Mäßigung, bas Geprage ber Bahrheit und ber Freiheit des Bewußtsepns. fteben fie benn auch als unvergängliche Denkmaler echter Dichtkunft ba. wahrend jene und felbst Schiller's Dranggeburten (bie Rauber, Fiesto. Rabale und Liebe) mit bem Siegel ber Berganglichkeit gezeichnet find.

Indem wir nun Giniges im Befonderen hervorzuheben gebenken, bemerten wir zuvörderft, daß Gothe und Schiller, ba fie fich aus ber barnonischen Gewalt emporrangen und in bem Fortschritte ftetiger Detamorphose zu ber Reinheit flaffifcher Schöpfungen mehr und mehr hinauf lauterten, ihren eigentlichen Plat nicht hier finden, fondern von ber Bobe ihrer nachfolgenden Ausbildung zu betrachten und in der Gesammtheit ihres literarischen Birtens aufzufaffen und zu würdigen find. Ihre Bilber haben wir baber fpater aufzustellen und in voller Lebendgröße auszuführen. Wenn bann weiter auch folde Ramen (wie 3. B. Lavater, Fr. S. Jacobi), an die fich nicht fowohl die poetisch-probuttive Sturmliteratur, als manche Drangbewegungen im Gebiete wiffenschaftlicher Leiftungen knupfen, für ein besonderes Rapitel gurudgestellt werben; fo haben wir, ba auch Merd icon in ber übersichtlichen Charafteriftit ber Epoche feine Schilderung gefunden, für jest nur menige Manner vorzuführen, welche nachst Gothe und Schiller befondere Aufmerksamkeit ansprechen können, mogen fie nun bem rheinischen Literatenfreise unmittelbar, wie Leng und Rlinger, ober nur mittelbar, wie 3. B. ber Maler Müller und einige Andere, angehören.

<sup>1)</sup> Dichtung u. Mahrheit. Bb. III. G. 316 (Berte Bb. 26.).

überbliden wir biefe literarifche Lanbichaft, fo ift es eben Stragburg, mo, wie gleich Anfangs angebeutet worben, die erften Figuren ber rheinischen Dichtergenoffenschaft und entgegenkommen. Gie bilben eine eigene Gruppe, alle gleich brangvoll ber neuen Literaturströmung zugewandt, die burch herber borthin geleitet worden war, enthufiaftifd für Chatipeare gefinnt, beffen Werke ihnen als poetische Bibel galten, und mit bem fie in "originalem Muthwillen" wetteifern wollten. Bir feben bier jenen Leopold Bagner, ben Gothe im Kauft in ber Derfon feines Ramensvetters fatirifirt, "einen guten Gefellen, ber, obgleich von keinen außerordentlichen Gaben, doch mitzählte." Er blieb noch mehrere Jahre in Strafburg, nachdem Gothe fortgegangen, und betheiligte fic an ber Gesellschaft "für Ausbildung ber beutschen Sprache", welche Salamann bort gegründet batte. Bas er bichtete, mar ohne Bildung, wenn auch nicht ohne Talent. Das Trauerspiel "Die Rinbesmörberin", zu welchem er Ibee und Stoff aus einer Mittbeilung Gothe's, die biefer ihm binfichts ber Ratastrophe feines Gretchens im Kauft gemacht batte, entwendete, tragt gang ben Stempel ber fic felbst überlaffenen regellosen und undisciplinirten Raturgenialitat, Die im Gräßlichen und Roben bas Außerste bietet und felbst die Polizei berausforderte, ihre Geburt von der Bubne fern zu balten. Die Karce "Prometheus, Deukalion und feine Recenfenten", Die man für ein Probutt Gothe's hielt, war gleichfalls aus konversatorischen Glementen mit diefem hervorgegangen und follte eine geharnischte Apologie beffelben gegen Nicolai und beffen Gefolge bilben. Richt ohne humoristische Büge und treffende Satire fteht die Produktion doch ihrerseits ju febr unter bem Principe bamonischer Willfur, als daß ihr in der Literatur eine bleibende Stelle hatte zu Theil werden konnen.

Söher hinauf rudt 3. M. Reinhold Leng (aus Liefland, 1750—1792), ber als Hofmeister mit zwei jungen liefländischen Ebelleuten nach Straßburg gekommen war und hier mit Göthe bekannt wurde, ohne daß sich jedoch ein näheres Verhältniß zwischen Beiden gebildet hätte. Sie theilten sich einander mit, weil sie "als gleichzeitige Jünglinge ähnliche Gesinnungen hegten." Lenz erscheint als der Erste Apostel Göthe's, bei dem aber (nach Tieck) "die Laune des Meisters zur Grille und Frage" wird. Er gehörte so ganz dem unwilligen und un-

rubigen Jugenbbrange ber Zeit an, bag er als beffen vollkommenfter Reprafentant gelten barf. Er übertraf in bem Streite ber innerlichen Selbftqual und Gigenbuntelei nach Gothe's Bericht "alle übrigen Unund Salbbeschäftigten, welche ihr Inneres untergruben." Er lebte unb bewegte fich fast nur in einbilbnerifchen Borftellungen und Gefühlen, um bei aller planlosen Richtsthuerei immerfort etwas zu thun zu baben. So fuchte er benn auch burch bie verkehrteften Mittel "feinen Reigungen und Abneigungen Reglität zu geben und vernichtete fein Bert immer wieder felbst." Er schien im Gangen "nur zu fündigen, um fich ju ftrafen, nur zu intriguiren, um eine neue Fabel auf eine alte zu pfropfen." Dit einer unerschöpflichen Produktionsluft verband er ein zwar foones, aber frankelnbes Talent. Geine ,albernften, barodeften graben" burchichlich eine liebliche Bartlichkeit. Dabei maren feine Tage "aus lauter Richts zusammengesett," bem er burch Rübrigfeit Bebeutung zu geben wußte. Bieland nennt ibn ,eine feltsame Romposition von Genie und Rindheit," ben Alle in Beimar, wo ihn fogar ber Sof einige Zeit bulbete, liebten, ber aber boch zugleich "voller Affenstreiche war" und barum oft "ein schlimmerer Rerl zu fenn schien, als er war und zu febn Bermogen batte." Auch fand Bieland in ibm .. mehr 3magingtion als Berftand, viel pruritum und wenig Zeugungsfraft." Bie bie Rinder richtete er mannichmal Unbeil an ohne Bosbeit, bloß weil er nichte Anderes zu thun mußte, und es verging fein Tag, wo er nicht "einen bummen Streich machte 1)." Er fnupfte in launenhafter Gemialitat allerlei Geltsamkeiten zusammen, und mablte fich barum auch besonders Shatspeare zu seinem Borbilbe, beffen Ausschweifungen und Auswüchse er fich anzueignen suchte, ohne feine grundliche Tiefe und bas Daf, welches alle icheinbaren Bunberlichkeiten jenes mächtigen Genie's burchherricht, ju erfaffen. In diefer Chatfpearomanie übersette er bas Stud Love's labours lost in freiester Beise, wobei er inbeg einen nicht geringen Grab fprachlicher Gewandtheit bekundet. In ben Anmerkungen verfahrt er "bilberfturmerifch" gegen bie Bertommlichkeiten bes Theaters und meint, fo überall nach Chakfpeare's Beife ju banbeln. Er wußte übrigens in bas Gemeinfte Poefie zu legen,

<sup>1)</sup> Briefe an Merct I. S. 95 u. 100. und II. S. 66, 68, 97.

freilich obne tunftlerische Saltung und Ausführung. Es wurde iff nur wohl, "wenn er grengenlos im Einzelnen verfloß." Dag ein 30 bivibuum mit foldem Ungestum ber Triebe bei folder inneren Saltis. flateit und Rrantbaftigfeit!), mit fo vielen Ansprüchen, fo großen Duntel bei ganglicher Beruftlofigfeit und Berfahrenheit ben feindfeliger bedrudenben Mächten bes Lebens anbeimfallen mußte, lag in bem ne wirlichen Gange ber Dinge, sowie es felbst nicht zu verwundern ist, de ber Unaludiche bei seiner Gefühlt : Überspannung und den sonft auf if aubrangenben Diggefchiden bem Bahnfinne zur Beute warb, als ein beftige Leibenicaft, welche er zu Kriberite Brion nach Gothe's A gange von Strafburg faßte, unerwiedert geblieben gu febn fcheint. In Diefem Buftanbe lebte er eine Reihe von Jahren hindurch fort, bis ihn endlich nach mehrfachen Irrfahrten ber Tob in Mostau 1792 von ber Qual bes Dasenns befreiete 2).

Lenzen's Schriften tragen vollkommen die Physiognomie jener seiner bizarren Persönlichkeit. Bald dies bald jenes versuchend und sich in ordnungstoser Wirrhelt und Wildheit umhertreibend, hat er uns kein Werk zu dieten, auf dem die Anschauung befriedigt ruhen möchte. Sehr charakteristisch sagt er von sich selbst (an Merck), "daß seine Gemacke ohne Styl seyen, wild und nachlässig auf einander gekteckt, daß ihm zum Dichter Muße und warme Lust sammt der Glückseitzteit des Herzens sehle, daß er halb in Schlamm versunken liege und sich nur mit Berzweiselung emporarbeiten könne." Diesen Charakter zeigen vorzüglich seine dramatischen Werke<sup>2</sup>), in denen die Überschwänglichzeit der Raturgenialität alle Forderungen der Kunst und Form von sich

<sup>1) ,,</sup> Beng ift unter une wie ein frantes Rind ," fchreibt Gothe an Merct.

<sup>2)</sup> über bie Bezlehung Lenzen's zur Sefenheimer Friberile fann hier um so weniger Raheres bemerkt werben, als eben bie Sache noch immer nicht vollständig aufgeklart ift. Bgl. Aug. Stober "Der Dichter Lenz und Friberle von Sessenheim" Bafel, 1843. In diefer Schrift werben mehrere Gebichte von Lenz verzöffentlicht, unter benen sich einige sinden, welche durch frischen Iprischen Gehalt ansprechen. Auch die ursprüngliche übersetzung der Offian'schen Gefange von Selma von Göthe ift hier aus bem Nachlasse ber Friberise mitgetheilt.

<sup>3)</sup> Tied hat 1828 Lenzen's Werfe in 3 Theilen neu herausgegeben und in bem Borworte fich auch über ben Charakter und die Schickfale beffelben ausgesprochen, unter Anderem über feinen Wahnkinn Intereffantes mitgetheilt.

ehnt und in ungezügelter Bildbeit ibre bamonische Dacht fcalten walten läßt. Leng meint, ben Chaffpeare nachzubilben, wenn er B und Ernft, bas Gemeinste und Bochke, bas Grafiliche und Ans. Tenfte ohne Motiv, nach ber reinsten Laune bes Aufalls mit einantsammenbringt. Riemals find wohl poetische Buge und läppische elungen so willfürlich verbunden worden als bier. Go in dem reister", worin er bas Erziehungsthema behandelt und die Misen ber hofmeisterei in Absicht auf Gefchlechts - und andere tniffe aus einander legt. An ichlüpfrigen und finnlichen Sce-It es ebenso wenig, als an großmuthigen Bugen und botteina-.4 Bortragen über Erziehung, Alles munberlich burch einander. 3m "neuen Menoga" will der Dichter bas Berberbnig ber Gefellichaft ichilbern und ben herkommlichen focialen und moralischen Berbefferungstheorien entgegenarbeiten, gerath aber auch hier, obwohl manche bumoriftifche Partifularitaten vortommen, auf bebenkliche Abwege, nicht blok in afthetischer, sondern auch in moralischer Sinficht. Richt leicht ift bie poetifche Licenz ausgelaffener migbraucht morben, wobei wieber Shaffpeare Pathenftelle vertreten muß. "Die Golbaten", wohl gumeift ein Produtt feines Umgangs mit ben Offizieren ber Stragburger Garnifon, geben die Anschauungen, welche er in folder Belt gewon-Bie wenig auch ein gebildeter Gefchmad fich mit ben bargebotenen Scenen, und ein vernünftiger Sinn mit ben barin mitgetheilten Anfichten, trot ber Tied'ichen Avologie, befreunden tann; fo barf boch einigen, aus bem Leben gegriffenen Bugen bas Intereffe fraftiger, marmer Zeichnung und anschaulicher Babrheit nicht abgesprochen mer-

icaftemann, erhalt fich noch bis auf biefe Beit ')."

ben. Anberes, Dramatisches wie Erzählendes, übergeben wir billig, um uns sosort einem Dichter bieses Kreises zuzuwenden, der den Typus der Spoche am fraftigsten dargestellt und am konsequentesten durchgeführt hat, wir meinen Göthe's Landsmann Klinger, von dem jener im Bergleich mit Lenz bemerkt: "Lenz, als ein vorübergehendes Meteor, zog nur augenblicklich über den Horizont der deutschen Literatur hin und verschwand plöslich, ohne im Leben eine Spur zurückzulassen; Klinger hingegen, als einslußreicher Schriftsteller, als thätiger Ge-

<sup>1)</sup> Dichtung u. Bahrheit III. G. 254. Man finbet hier überhaupt Klinger's Bortrat in wenigen, aber meisterhaften Bugen gezeichnet.

Friedr. Marimilian von Rlinger (1752 ober 1753-1851) war in Frankfurt a. DR. in nieberem Stanbe geboren und ftarb auf bober Stufe ber Ehre und bes Anfehns als ruffifder Generallieutenant, Aurator ber Univerfitat Dorpat und, wie es heißt, als Gemahl einer natürlichen Tochter ber Raiserin Ratharina. Rlinger fündigte mehr als gewöhnlich in feinem außeren Wefen an, was er in ber That war. Entschieben von Charafter und reiner Gefinnung fich bewußt, von fruber Augend an auf ben Ernft bes Lebens hingewiesen, indem er icon als Rnabe, felbit burftig und verlaffen, für die Erhaltung einer armen Mutter forgen mußte, im Gefühle, Alles, was an ihm war, fich felbft verschafft und geschaffen zu haben, hiermit auf seine eigene Perfonlichteit fußend und vertrauend, erschien er mit dem Zuge ftolger Unabhangigleit, ber burch fein ganges Betragen ging, welches weber ... aubortommend noch abstofend" fich bem Gangen nach in gemäßigter Mitte bielt. Rimmt man hinzu, daß er diesem Zuge durch seine körperliche Geftalt und Saltung einen bedeutsamen Rachbrud geben konnte, fo mochte fein Auftreten wohl als imponirendes und würdevolles gelten tonnen. "Rlinger," fagt Gothe, ju bem er nach Perfon und Erziebung ben entichiebenften Gegenfat bilbet, und beffen "barte Beteroge= neitat" in Beimar er fo febr fühlte, daß er "mit ihm nicht wandeln zu tonnen" geftebt, "Rlinger gebort unter bie, welche fich aus fich felbft, aus ihrem Gemuthe und Berftande heraus jur Belt gebilbet hatten." Es war hierdurch die Strenge, wozu ihm icon die Geburt die Anlage mitgegeben, allmälig zu ftoischer Tropigfeit und Gelbstgenügsamkeit aufgewachsen, die fich um fo fester bilbete, ale er nur burch Dubfal zu wiffenschaftlicher Ausbildung gelangt 1), von der Ariftofratie reichsftabtifder Spiegburgerlichkeit umgeben und migachtet, fpater im Rriegsdieufte bei ben Oftreichern und Ruffen ben ftarren Formen ber Disciplin unterworfen und hier julest unter ber Unbeugsamkeit eines foftematifden Despotismus zu Glanz und Glud emporgeboben, in feinem

<sup>1)</sup> Es geht über ihn bie Sage, daß sich ein Lehrer bes Gymnasiums in Frantfurt, der ihn bei einer handarbeit auf der Straße bemerkte, seiner angenommen
und dafür gesorgt habe, daß er auf die Anstalt kam. Seine akademischen Studien
machte er in Gießen, wo er bereits das Trauerspiel "Otto" versertigte. Er verkehrte hier, wie Gothe, viel mit dem bekannten Juriften hohn for.

Lebensgange ben Rampf mit hertommen und Menfchen vielfach beftanben und baburch gegen beibe fich mehr und mehr abgefchloffen und in bie Belt feiner perfonlichen Gelbitbeit jurudgezogen batte. Er mochte wohl von fich felber fagen (in ber "Rechenschaft"); "ich babe, mas und wie ich bin, aus mir felbst gemacht, meinen Charafter und mein Inneres nach Rraften und Anlagen entwidelt, und ba ich bies fo ernftlich als ehrlich that, so kam bas, was man Glud und Aufkommen in ber Belt nennt, von felbft." So nun gang auf fich rubend, blieb er bem Inneren ber Dinge und Berhältniffe unzugänglich und brang nicht in ihre eigenthumliche Bahrheit ein, fowie fie bann himvieber fein Inneres nicht befruchten und zu einer Beimat reicher Gefühle und Anfichten bilden konnten. Klinger war ein tuchtiger Charafter, ber fich beuch folgerichtige Beharrlichkeit zum Deifter bes Gefcides machte 1), allein es fehlte ber himmel ber Ibee, von welchem eine belle Conne erwarmend und erleuchtend über fein Leben und feine Berte bingefchienen; Selbft auf bem Strome bes Lebens von Ertrem ju Ertrem fortgetru gen, aus bem Bintel ber Armuth in ben Glang bes Gludes verfett; obne bie friedlicheren Mittelstufen ber Gesellschaft zu burchschreiten und auf Diefem Bege die feineren Bezüge in den Berhaltniffen zu erfahren, beurtheilte er auch die Welt nur nach Ertremen. Das Gute und Bife lagen ibm in abstraftem Gegensate aus einander, bas Menfchliche mar ibm burch feine Mitteltinten zu einem freundlicheren Bilbe ausgeglichen, Parabies und Solle maren bie Standpuntte, von benen aus er bie Belt fich anfah und murbigte, und es ift mohl nur Gelbfttaufdung, wenn er meint (in ber "Rechenschaft"), er habe bie Berbaltniffe aller Stande, "ihr Glud, ihre Taufdungen, ihre Schuld und Unidulb" fennen gelernt. Das Gemuth, Diefer Spiegel bes Menschlichen im Menfchen, mar ihm getrübt; Rlingern fehlte hiermit bie Lyrit bes Bergens, bie bem Dichter bie rechte Beihe feines Berufes giebt. Seine Produktionen find baber auch ohne mabre lprifche Innerlichkeit.

<sup>1)</sup> Als er in ber Schlacht an ber Mostwa feinen einzigen Sohn verlor, wors über feine Gemahlin fich zur Blindheit ausweinte, blieb er, obwohl hart ergrifsen, mannlich ftarf in fester Stellung. — Bas er in feinem "Konrabin" (Aft I.) sagt: "Wir werden Meister bes Schickfals, so lange wir es von uns find," gilt ganz eigentlich von ihm felbst.

Geprägt mit dem Siegel abstraktiver Berstandesstwenge, getragen von der Macht eines thatkrästigen Bollens, treten sie wie steinerne Riesen gestalten vor uns hin, die mit sesten Jügen ein erstarrtes Leben uns entgegenhalten. Das Drama und der Roman sind die Formen, in benen er seine Männerhärte mit dem Scheine der Dichtung zu umgeben suchte; für den lyrischen Gesang hatte ihm, wie gesagt, die Ruse keine Stimme gegeben und den Zauber der Melodie versagt.

Bir finden in Klinger's idriftstellerifdem Leben und Birten amei Balften, bie man ale bie bramatische und epische bezeichnen kann. Jene fällt hauptfächlich ber Sturm - und Drangepoche zu, diese ber ruffischen Dienstreit - bort tobte die Jugend im Aufrubr der Leidenschaft, rub trind an ben Riegeln und Pforten bes herfommens, ber Ordnung und ber Regel, bier gurnt ber Mann mit ber Miene ber Berfinstetung und ftoifchen Gelbstherrschaft über bas Unbeil, welches er in ber Denfcheit findet. Bas Klinger felbst fagt, "daß der Dichter den Menschen zu einem höheren Befen macht, an das man glaubt, weil er fein Gewebe, gesponnen ans der Wirklichkeit und ber inneren höheren Abndung in und, an eben biefelben knupft." und was er beshalb von bem Dichter ferbert, bag er ,,nicht blog ibealischen Ginn habe, sondern auch ben Welft, die Birklichkeit und bas praktifche Leben überhaupt recht innia und mabr zu erkennen 1)," bat er in feinen Werken am wenigsten ge-Bei dem ganglichen Mangel an echter psychologischer und biftorischer Entwidelungsweise führen fie und die Menschen mehr wie tunftliche Automate als wie felbstbelebte und ihr Dafenn in Bechfelwirkung mit ben außerlichen Bebingungen aus fich gestaltenbe Wefen por. Baft durchweg finden wir, daß bes Berfassers eigene Abgeschloffenbeit, fein eigner "erworbener und festgehaltner Charakter," wie er von sich felbst urtheilt, ben er "immer ohne Kurcht dargestellt," auch Ton und Saltung feinen Werfen giebt. Wenn baber Gothe fagt, bag fich in biefen "eine gludliche Beobachtung ber menschlichen Rannichfaltigkeit und eine carafteristische Rachbildung ber generischen Unterschiede" zeige, wenn er "darin die Madchen und Knaben frei und lieblich, die Junglinge glühend, die Manner schlicht und verständig" findet, wenn er

<sup>1)</sup> Aus ber Schrift: "Betrachtungen und Gebanten über verschiebene Gegenstanbe ber Belt und Literatur", womit er feine Schriftftellerbahn ichloß.

"die Biguren, die Klinger ungünstig darstellt, nicht zu sehr übertrieben" nennt, wenn es demselben "nicht an Heiterkeit und guter Laune" sehlen soll; so können wir dieses nur aus Göthe's Gewohnheit erklären, nicht bloß "einen Jeden gelten zu lassen für das, was er war," sondern auch "für das, was er gelten wollte")," Jeglichem aber, sehen wir hinzu, die möglichst gute Seite abzugewinnen und vornehmlich jedes bestere Streben freudig anzuerkennen. Doch kann er bei dem Allen nicht verhehlen, das uns Klinger den heiteren Scherz "durch bitteres Miswollen hier und da verkümmert."

Bie unn Klinger burch fein ganges Leben die vollkommenfte Stetiafeit feines ernften Charafters offenbart, ber nur in ber Arübe fturmifch vordrang, wahrend er in ber Spatzeit mehr und mehr in fich erftarrte, fo fpiegeln auch alle feine Berte daffelbe talt : fprobe Befen ber Belt gegenüber zurud, fowohl die bramatifchen feiner Sturm - und Drang - Begeisterung, als auch die Romane und fonftigen Goriften feiner zweiten Lebenshälfte, wo er jede Zeit, die ihm von vielen @c icaften übrig blieb, "in ber tiefften Ginfamteit und möglichften Befcranktheit verbrachte." Die Freiheitsschwarmerei seiner Jugend erfcheint im Alter nur als Berzweifelung an ibr felbft und ihrem Biele, aber nimmer und nirgende ging fie in Berrath an fich felbft über. Geine foriftstellerifchen Worte find ber treue Ausbrud feiner Gefinnung frub wie fpat. Rufland's Czarenberrschaft bat ibn nie erknechtet, und er jubelt, daß er Alerander's, feines Raifers, Abel feben tann. "36 lebe unter Alexander bem Erften - bem Ebelften ber Menfchen - Boberes weiß ich nichts zu fagen 2)." Ein Bogling Rouffeau's , beffen Emil fein Saupt = und Grundbuch bilbete, bas er "bas erfte Buch bes Sahrhunderts" nennt, suchte er als "reinster Jünger" feines Deifters Raturevangelium in seinen Schriften in offener Sprache zu verkunden. In bem Berte "Geschichte eines Deutschen aus ber neuesten Beit" bat er gang eigentlich die Grundfage Rouffeau's burch eine befondere Dichtung verherrlichen wollen 3). "Das duftere Gemalbe ber Erfahrung

<sup>1)</sup> Dichtung u. Dahrh. Bb. II. Bgl. bamit Edermann's Gefprache.

<sup>2)</sup> A. a. D.

<sup>3)</sup> Bon Rouffeau fagt er in obigem Buche , "baß er ber einzige Mann war, ber ben Beitgenoffen ben Spiegel ber Bahrheit tren vorhielt," von beffen Schriften,

an ber Belt und ihren Bewohnern 1)" entrollt fich in feinen Dichtungen. Er giebt in ihnen mehr nur bas Schauspiel feiner eigenen finfterfichtigen Gubiektivität, als das der objektiven Babrbeit ber Dinge. Sie find bibattische Erempel einer urfraftigen Verfönlichkeit, Die nicht Wer Areube baran bat, bie Belt als Gabe Gottes aus beffen Sand gu arhmen, sondern nur die Genugthuung genießt, fie zu verachten ober m überwinden. Das Menschenleben liegt vor ihm wie eine bunfle 2andicaft, welche nur bin und wieder burch grelle Blige beleuchtet wird. Seine Meniden find meist Ausbunde bes Schlechten; Die wenigen Guten erideinen wie Musterhelben ber Tugend 2). Gine gewisse Lebenbigkeit ber Imagination nebst Bieberkeit ber Gefinnung ertheilt seinen Werten allerbings ein Intereffe, welches uns oft ben Mangel eigenttich poetischer Bedeutung überseben lagt. Satte Rlinger Phantafie gemig gehabt, er murbe ein beutscher Byron geworden feyn, bem er an migmuthiger Beltanficht und großartiger Leibenschaft nicht weicht. Unansgeglichen, wie bei biefem, erscheinen auch bei ihm bie Gegenfate, unverschnt ber Menfc und fein Geschick. Rur bas Große und Gemaltige hatte für Rlinger Berth, bas Geheimnig bes Schonen blieb ibm ftets verfchloffen. Er war meift in Rener ober Unwillen 3). Unter ben beutschen Dichtern fieht er junachst bei Schiller, bem er in ber Energie bes Willens und in ber voetischen Tenbeng fich vergleichen läßt, nur daß ihm eben der Gemius nicht wie diesem die Beibe reinerer Runft und etter Driginalitat verlieben batte.

Wir haben schon bemerkt, daß Klinger's Werke sich in zwei Sauptpartien scheiben, in dramatische und novellistisch-epische, die wieder den zwei-Gälften seines Lebens fast genau entsprechen, der jugendlichen und der gereiften männlichen, und, wollte man äußerliche Beziehungen nehmen, seiner deutschen und seiner russischen Lebensseite<sup>4</sup>).

"daß sie eine neue Offenbarung der Ratur sind, und "daß der Jüngling, der

<sup>&</sup>quot;, daß fle eine neue Offenbarung der Ratur find" und ", daß der Jüngling, der teinen Führer hat, diesen Rouffegu wählen foll."

<sup>1)</sup> A. a. D.

<sup>2)</sup> Merd wirft Klingern vor, baß seine Poesie bie Menschen von anderen abzieht und "fie inwendig mit der Betteltapezerei ihrer eigenen Hoheit und Burbe ausmeublirt." Briefe II. S. 49.

<sup>3)</sup> Wieland nennt ihn "ben Löwenblutfäufer." An Merck I. S. 109 n. 11. S. 106.

<sup>4)</sup> Rlinger hatte fcon 1794 und wieberum 1809 - 1816 felbft eine Ansagbe

In ben bramatifchen Probuktionen baben wir ein treues Charakterbild ber Epoche, bie felbst von einem Drama Rlinger's, "Smem und Drang", worin ein schottischer Kamilienzwist ben Gegenstand bilbet. ben Ramen erhalten hat. Rlinger ftand neben Gothe fo recht in ber Mitte ber brangvollen Strebungen, Die ihn um fo machtiger forttrie ben, je energischer von Ratur sein Bollen und Begehren war. Doc blieb er ber fentimentalen Seite fremd und gab und bagegen ben tita. n i f chen Rampf mit all feinen Anftrengungen und in feiner gangen bamonifchen Gewalt. hier ift Jegliches, mas er bietet, urkundliche Beglaubigung bes Beiftes, ber jene Zeit beherrichte. Rlinger kommt nicht aus ben Waffen; wir vernehmen ihr Geklirr, wo und wie er fich be-Bir wollen nicht babei verweilen, wie er fich theils an Gothe. weat. theils fpater an Schiller lehnte, und wie umgekehrt biefer wieber von ibm (3. B. vielleicht in feinen Raubern Motive aus Rlinger's "Spielern") geborgt haben mag, und bemerten fofort blog im Allaemeinen. daß ihm für biefes Fach gerade am meiften ber Beruf fehlte. bier kommt es vornehmlich barauf an, bag ber Dichter Menfchen menfchlich fcbilbert, bag er in bie Innerlichkeit ber Seele fteigen tann, um bas Raberwerk zu erkennen, welches bie That nach Außen treibt; bier ailt's, die Ratur ufit ber Ibee auf's Innigfte zu vermählen, ber Oanblung Leben, ber Sitte Bahrheit, bem Borte treffende Rraft und freien Sang ju geben und die Phantafie an die Gefete ber Birflichkeit gu weisen. Richts von diesem Allen bat Rlinger erreichen konnen. Seine Personen stehen auf keinem realen Boben, ihr Thun und Treiben wird nicht aus ihrem Gemuth herausgeboren, fie treten wie Maschinen auf. fertig und gleichsam aufgezogen, es fehlt ihnen Natur, Individualität und Bahrheit. Gie find Figuren, die einherstelzen und in maßlosem Pathos gezwungene Leibenschaft und erhabene Tugenb aussprubeln, ober in gemeiner Rhetorit fraftgeniglische Robbeit und teuflische Bermorfenbeit zur Schau tragen. In Abficht auf Sandlung will bie Gestaltung bes Stoffes eben fo wenig gelingen. Rlinger kann nur einen Theil an ben anderen feten, aber keinen Fortschritt eines bestimmt gestellten Un-

seiner Werke veranstaltet, worin er nur mit Auswahl aufnahm, was er geschries ben, und mehrere Jugendwerke fortließ. Eine neue Ausgabe erschien 1841 ff. in 12 Banden; wobei jene lettere gum Grunde liegt.

fanas zu feinem entforechenben Enbe burch naturgemäße Bermittelung leiten. Es fehlt an Rhuff, an bramatifchen Motiven, an fachlichem Intereffe. Das Große foll und überwältigen, das Gräfliche rubren, bas Daglofe ben Ginn betäuben. Aurg, es fommt bem Dichter nicht auf's Banbein, sonbern auf ben Effett an. Der Stol geht beshalb meift in's Gefuchte über, und die plaftifche Boblgefälligkeit will keinen rechten Raum gewinnen. Der Sprache wird mit ber Ratur auch bie Brifche, bas Leben, bie Dacht ber Bergendoffenbarung genommen. Gie ift im Gangen burchkaltet - ftarr und pompbaft - bobl; bin und wieber jeboch erhebt fie fich auf die Bobe eines eblen, gebildeten Pathos. Mit ben "Zwillingen" (1774), biefem befannten Preisftud, verfunbigte Rlinger fofort, wohin fein Genius ihn trieb. Das Stud behanbelt ben Brubermord und fteht auf bem Boden ber Gefchichte, bes Debiceifchen Saufes. Es ift biefes Trauerspiel bas mabrite Dokument ber Reit und ibred Geschmade. Ein bufter unbeimliches Gemalbe mabnfinniger Cewalt, die in wildem Drange nicht Ziel und Richtung kennt. Alles, was bie Unnatur Roloffales erzeugen kann, ift zu schauen, alle Extreme find in harter Begegnung bargeftellt. hier fcmelgenbe Sauftbeit, bort Trot und Leidenschaft bis zur Buth, hier Berzweiflung und Rummer, bort Rache und rober Ungeftum. Gegen und Fluch, Bitten und Berwünfdungen wechseln in fcroffer Folge. Alles wird wie in geschloffener Phalang fortgebrangt ohne felbstbilbende Belebung und Innerlichkeit. Übrigens enthält die Tragodie Stellen, welche würdig find, in einem Gangen zu erfcheinen, dem bobere Runft bas Siegel ber Schonbeit aufgebrudt 1).

In brangvoller Eile ließ Klinger nun den Zwillingen, die mit auserrobentlichem Erfolge gekrönt wurden und ihm den Weg zur Theaterbirektion bei der Seiler'schen Truppe in Leipzig bahnen halfen, eine große Zahl von Stüden folgen, die mehr oder weniger das allgemeine Gepräge seiner Art und Beise in besonderen Formen zur Anschauung bringen. Doch merkt man, wenn man vergleicht, daß, je weiter abwärts, besto mehr der Ton erlahmt, die Charaktere negativer werden, und die Handlung sich in Resserion erbreitet. Auch dem Schiller'schen

<sup>1)</sup> Er hatte bie Zwillinge in fünf Tagen niebergeschrieben.

Ginfluffe wird mehr Zugang gegeben, mabrend die erften Stude beutlich an Gothe und Chaffpeare mabnen, fo "Dtto" an Got und "bas leibenbe Weib"1) an Werther, "bie neue Arria" an Margarethe von Anjou bei Chaffpeare, "Roberico" bagegen und "ber Gunftling" an Schiller's Don Karlos und Fiesco; wie benn biefes jum Theil icon Andere bemerkt haben. Ramentlich erinnert "ber Gunftling" ftark an Schiller's Abfichten und Methobe. Diefes Stud, welches und in feinem Selben Brancas einen zweiten Vofa geben möchte, fpielt wie Don Rarlos auf fpanischem Boben, ift von gleicher tosmovolitischer Begeifterung burchbrungen und rubet auf gleicher ibealer Beltanichamma. Der Ton klingt gemäßigter, Die Handlung erscheint getragener, als in ben früheren Studen, obwohl immer noch bem Überschwänglichen ein weiter Raum gestattet worben. - Unter ben spateren Dramen tritt in ber "Mebea in Korinth" Klinger's Sturmgeift noch einmal mit ber Gewalt früherer Tage bervor, obwohl weniger bamonifc - wild, als leibenfchaftlich = geschärft und vom Sauche ber Bitterfeit burchfältet. 3mmer bleibt indeg biefes Wert, wie viel ihm auch an bramatischer Gestaltung mangeln mag, ein Zeugniß, wie weit ein eigentlich profaisches Talent fich in eine Art Korm der Dichtung brangen fann. Es flebt von Diefem Gefichtspunkte aus auf berfelben Linie wie Leffing's Emilia Galotti, mit ber es übrigens fonft teine wefentlichen Bergleichungspunfte bietet.

Seit 1780 finden wir Klinger in russischen Dienstverhältnissen, wo er als Borleser bei dem Großfürsten, nachherigem Kaiser Paul, angestellt wurde. Er verließ Deutschland und sein bisheriges eng umschriesbenes Leben, um, nach einer weiteren Reise durch die Schweiz, Italien und Frankreich, in glänzender Umgebung zu Petersburg eine vielbeschäftigte, ehrenvolle Bahn zu betreten. "Ich habe," sagt er, "in einem großen Reiche von der Zeit an gelebt, da ich dem männlichen

<sup>1)</sup> Das "leibende Weib" wird von Tied (Borr. zu Lenz) biefem zugeschries ben, hauptsächlich beswegen, weil es in Klinger's Selbstausgabe seiner Werte fehlt. Allein hier fehlen mehrere Stude. Bgl. Merd, Briefe II. S. 287. Auch Gerzvinus meint, daß es Klingern angehöre. Dagegen scheint Nicolai es gleichfalls Lenzen zuzuschreiben. Bgl. Wagner, Briefe aus bem Freundestreife n. f. w. S. 128.

Mter entgegentrat; viele Geschäfte find mir aufgetragen worben, die mich mit allen Ständen in Vertehr fetten — aber uach ihrer täglichen Beendigung verbrachte ich die mir gewonnene Zeit in der tiefften Einfamkeit, der möglichsten Beschränktheit."

Man begreift, wie ein Mann, in bem ber Drang freiester Thatigkeit bisber getrieben, ber voll abstrakt = beutscher Ibealität, babei von Ratur zu persönlicher Ifolirung geneigt mar, in ber Kälte ruffischer Barbarei und folbatifcher Berrichaft gang auf fein Inneres gurudgebrangt werden und aus Mangel an bumaner Mittheilung und Erwedung in fich erstarren mochte. Doch blieb er in ber Mitte üppiger Betimmendung, umgeben von Berbrechen und böfischen Rabalen, fest auf bem Grunde seines fittlichen Charakters ruben. Freilich murbe ber frubere Drang nun zu kalter Abgeschloffenheit verdichtet, die Rraft bei freien Wirkens zu ftrenger Regel angespannt und feine Beltanficht, von Anbeginn verbunkelt, verfinsterte fich jest vollende in ernfter Reffangtion. In biefer Lage, worin er noch bazu viel Unmenschliches feben. ja felbst bas Gräßlichste in der Ermordung des Raifers Vaul erfahren mußte, suchte er, nachdem er bas Drama allmälig bei Geite ließ, fic in epischen Kormen weiter auszusprechen. Gine Reibe von Romanen Bir begegnen bier, wenn man von einigen früheren Berfuden absieht, berselben Kraftüberspannung wie in den Dramen, nur eben in einer anderen Karbe. Die Richtung bleibt Die gleiche. blok Sprace und Ton werden fprober, die gange Darftellung falter und ber Drang manbelt nun mit bem eifernen Tritte ftarrer Rube, in fich verfesteter Tropigkeit. Die Menschenzeichnung ift die alte, auch bier keine Entwidelung von Innen, teine Bermittelung zwischen ben Ertremen, auch hier Tugendhelben ober Teufel. Die Sandlung geht nicht burch ibren Trieb, fie wird außerlich fortgeschoben, die Maschine waltet, nicht menschliche Freiheit und Gelbstlebendigkeit. Die Belt erscheint im Argen, bas Berberbniß hat bie Dberhand und "Alles verschlimmert fic ihm (bem Dichter) unter ben Sanben ber Menschen" (Gothe). 3m Allgemeinen waltet ber troftlofe Stepticismus, bem allein ber Duth eines großwollenben Charafters entgegentritt, und in biefem Bezuge bemerkt 3. Paul in feiner Borfdule ber Afthetit febr treffend, "daß jeber Roman Klinger's wie ein Dorfgeigenstud die Diffonangen in eine

schreiende lette auflöfe." Was Klinger felbst in ber "Bechenschaft" fagt: "ich habe ben Geift ber Menfcheit burch feine Gobe und Tiefe beobachtet und verfolgt," bem will er jest Ansbrud geben. Diefes bit. bet bas gemeinsame Thema, die berrichende Ibee, welche in allen Rlinger'ichen Romanen mit großem rhetorischen Aufwande und gusgebreiteten Rafonnement, meift in pathetifcher Gefchraubtheit behandelt und ausgeführt wirb. Er fucht in biefen Berten bas gange Menichenleben mit all feinen Berhaltniffen, all feinen Zweden und Ginrichtungen, al. len Stufen feiner Gunft und Ungunft, hier von ber Rraft ber Tugend zum Simmel emporgetragen, bort von der Laft ber Bobbeit in ben Pfubl ber Bolle berabgezogen, und vor ben Blid zu ftellen. Ale bas fpredenbite Dentmal biefes feines epifchen Schriftthums fteht ber Rauft por und aufgerichtet 1). Gleich einer Statue, aus machtigem Granitblode rob und ungemeißelt ausgehauen , hebt er fich empor. Bir ba= ben fcon bemerkt, wie der Fauft als das eigentliche Urbild ber jungen Genialitäten biefer Epoche erscheint, und wie beshalb biefe Sage bamals mehrseitige Bersuche neuer Bearbeitung erfuhr. Ans bemfelben Grunde mochte bereits zu Chaffpeare's Zeit, wo in England zum Theil ein abnlicher Drang die Dichterwelt durchherrichte, ber gewaltige Marlom als Sauptträger beffelben ben aus Deutschland binübergekommenen Stoff bearbeitet baben 2). Zauft ift ein Gegenstand, an bem ein beutider Dichtergenius feinen Beruf am bedeutsamften bewähren tann, indem in biefer Rabel Die 3bee bes Schidfals im germanifc - drifti. den Sinne am tiefften eingeschloffen liegt. Bie Gothe es gelungen, biefen Ginn in jener Tiefe zu erfaffen und bas Menfchliche, mas an bie Sage gefnüpft ift, aus bem Grunde berfelben hervorzuheben, foll unten weitere Ermabnung finben. Rlinger bat nun gerabe in biefem Berte fein Unvermögen, in bas Innere ber menfchlichen Ratur, bes Lebens, ber Geschichte und Berhältniffe überhaupt einzudringen, beffen

<sup>1)</sup> Der Titel bes Klinger'ichen Romans heißt: Fauft's Leben, Thaten und Hollenfahrt. Klinger hat einen morgenlandifchen und abendlandifchen Fauft geschrieben. hier ift von bem letteren bie Rebe.

<sup>2)</sup> Die Fauftsage war fast gleichzeitig mit ber Ausbildung berfelben in Deutsche land in einem engitichen Romane behandelt worden. Bgl. Grafe, Lehrb. einer allgem. Literargeschichte Bb. II, 2. Abth. 2. Salfte S. 631.

wir oben icon gebacht, auf's Deutlichfte bargelegt. Da tont feine Beimme berauf aus bem Grunde feelenhafter Geiftigkeit. ba ift fein fe benbiger Bechfelbezug zwifchen Belt und Breiheit, feine Bermittelung awischen ben Thaten bes Gemuths und ber Rache bes Gefchicks, fein Berbaltniß amifchen Gut und Bod, awifchen Berfuchung und Berbrichen. Miles verläuft fich in außerlichen Bezügen. Über bem Gangen lagert bie schwarze Bolte bes Schrecklichen und Ungeheuerlichen. Won pfpco: logifder Entwidelung fo gut wie feine Spur, eben fo menig von geiftpoller Charafteriftif. Statt beffen erbalten wir eine Reihe von ge-Schichtlichen Scenen, eine Art Bericht einer biftorischen Beltumfegelung, welche übrigens jeber Andere ebenfo aut als ber Dottor Rauft batte machen können. Amar überbebt fich Rauft barin, ein Beltverbeffett au werben, ju welchem großen Berte er ben Teufel ju Gilfe nimmt; allein beibe Belben find bem Unternehmen wenig gewachsen. Rauft if eine wandelnde Maschine, der Teufel (Leviothan) nicht viel mehr all fein Maschinenmeister, ber ihm gelegentlich febr breite moralische Borlefunaen halt, worin er fich eber im Tone eines driftlichen Prebiged als in bem bes Antidrifts ausspricht, wie z. B. in ber Rebe, welchen nach ber Rudtehr von ben Reisen aus Deutschland an feinen genialen Reisegefährtete richtet. Die großwortige Emphase branat fich vor, obm ieboch die inneeliche Leerheit und Sobibeit zu verbeden. Des Gemeinen läuft viel mitunter, wie benn bas Gange mit einer effektmachen ichen Bemeinbeit ichließt, indem ber ben Kauft fortführende Teufel feint Ammefenbeit mit einem garftigen Geftante verrath. Bie weit bleibt bas Alles gurud, wir wollen nicht fagen binter Gothe's Deifterwerk, Binter ber finnvollen alten Bearbeitung im Style ber Ma-Daß übrigens in biefem Rlinger'fchen Saufte in ber Batiche echt großartige Scenen vortommen, wollen wir burchant mot . Abrebe ftellen, nur moge es Miemanbem gefalle senn davon noch Beifpiele haben, wegen folderlei Glanz Buch bem Gothe'ichen Berte an die Seite zu fegen, mof ber That die Absicht hat, bas Bahre und Faliche, bas 5 Gewöhnliche in unserer Literatur zu Rut und Frommen tisch zu fichten und nach feinen Unsprüchen mit Gerechtigfeit feitige Gunft ober Ungunft zu bestimmen.

Rachbem wir ben Kauft naber darafterifirt haben, mogen wir uns einer meiteren Besprechung ber anberen Romanidriften Alinger's leicht. . überheben, indem bort alle nach Ton, Tendenz und Stol ziemlich vollständig vorgebildet liegen. Bir konnen biefest noch um fo mehr, ba ber , lette Band ber neuen Ausgabe eine ziemlich ausführliche Betrachtung ber Werke bes Dichters und eben auch ber Romane enthalt, bie, wenn wir fie auch eben wegen ber barin berrichenden unbertennbaren Borliebe für den Dichter teinesweges gang gur unserigen machen können, boch viel Dreffendes bietet. In bem "Raphael be Aquilas" wird bie fanatifche Berfinfterung bes Chriftenthums von bem verheißenden Morgenlichte des Rorans umbellt, und die Erhabenheit idealer Gefinnung wirft ihre glanzenden Strahlen in die Mitte ber Schatten und Grauel meufchlicher Berirrungen. Die "Geschichte Giafar's, bes Barmeriben" führt und in die Umgebung orientalischer Weltanschauungen, unter die Befenner bes Relame und ftellt uns in ihrem Selben ein neues Bild eis nes Eblen bar, ber, nach bem Boble ber Menschheit ringent, boch bem Drange der Umftande erliegen muß, die ju überwinden er voll bober Gefinnung fich berufen glaubte. "Die Reifen vor ber Gunbfluth" verbreiten fich mit gleichmäßiger Scharfe über die Machtanmagung ber Zürsten wie über die Gemache ber Bolter, aber es fehlt an freier Auffaffung und Entwidelung. Bas Rlinger felbft von ber Satire fagt, daß fie nämlich ,,eine aus mabrer moralischer Energie entsprungene Inbiangtion über Thorbeiten und Laster sey," zugleich seine Soee vom Sarfasmus, ber nach ihm "mit einem Buge ein vollenbetes Gemalbe aus der moralischen Welt entwirft, aus den tuhnen Gedanken ein feuriges Bild gestaltet, bas aus bem Spiegel ber Babrheit glubenb berausleuchtet," icheint er bier in Ausführung haben bringen au wollen !). "Der Fauft der Morgenlander" stellt fich bicht neben bas vorbergebende Berk. Sat er bort die Belt in ihren bofen Machten vorgeführt, fo igt er hier bas Walten milber Rube; bas Berg findet ben Frieden, iche Berriffenheit weicht ber Berfohnung, die freilich mehr eine Bolge ifcher Apathie, als innerlicher Gemuthsbefriedigung ift. 3m "Gamelder Die frubere Geschichte "vom goldenen Sahn" umgearbeitet 1) Betrachtungen und Gebanten über verschiebene Gegenftanbe ber Belt und biteratur.

enthalt, ergebt er fich in freieren Schritten, und weiß mit einer Art Urbanitat bas Menfchliche an Menfchen ju beurtbeilen. Ber vernehmen bier von ibm über bie Bedeutung ber Rultur, über Civilisation und ihre Kolgen manches fluge, wenn auch breit gesprochene Wort. ichichte eines Deutschen ber neuesten Zeit" spielt auf die Revolution bin und auf Rouffeau's Bildungsgrundfage, worauf wir icon oben bingebeutet baben. Bir feben bier wieder ben Gegenfat zwifden bem ibealen Subjette und ber realen Belt in feiner gangen unvermittelten Rluft. Gleiches zeigt und "ber Weltmann und ber Dichter", in welchem Berfe jener Awiesvalt nur icheinbar zur Ausgleichung gebracht wird. bat bier offenbar fich felbft im Muge, indem an ibm beibe Berbaltniffe personliche Birklichkeit erlangt batten. Bas er in ber eben angeführten Schrift bemertt: "Es gehört bobe moralische Rraft bagu, ben Berstand durch Welterfahrung, durch thatiges Geschäfteleben und in bem Umgange mit boberen Standen aufzuklaren, ohne bag bas Berg in diefer Soule auftrodene," wird in der Schrift gemiffermaßen als Thema ausaeführt.

Wir haben zum Öfteren Klinger's Werk "Betrachtungen und Gebanken" (feit 1801, 2 Bande) erwähnt. Dasselbe schließt fein eigentlich schriftstellerisches Wirken und vermacht der Nachwelt die Resultate der Erfahrung und des Nachdenkens eines vielbewegten Lebens, das übrigens noch lange über das Ziel der literarischen Thätigkeit des merkwärdigen Mannes hinausgehen sollte. Es herrscht darin im Allgemeinen die alte Weise, wenn auch gemildert und gemäßigt. Es ist ein ungestümer Aphorismendrang ohne Fluß der Gedanken und der Sprache. Die Schwere der Rüstung, aus der Klinger nie herauskam, bemerkt man auch hier; wir hören Sporen und Degen, wie überall. Doch wird in dieser Weise Manches gedoten, was man zu den Schähen der Weise heit rechnen dars.

Berlaffen wir nun mit Alinger die nächste Umgebung Göthe's und seben wir und in dem literarischen Kreise, in welchem wir eben steben, etwas weiter um, so erbliden wir in einiger Ferne mehrere literarische Gestalten, die theils selbst noch in lotalem theils in geistigem Berhaltnisse zu der geschilderten poetischen Genossenschaft steben. Dem Charafter der Dichtungen nach stellt sich hier Maler Friedr. Muller

aus Arengnach (1750-1825) am nachften. Princip und Beise feiner Produktionen gehören gang ber genialen Absonberlichkeit an, welche in biefem Rreife herrichte. Derbe Ratürlichkeit und Originalitätsfucht bei regellofer Billfür find Die Gigenschaften, wodurch fie fich gleichmäßig daratterifiren. Geit 1776 malerifder Studien wegen in Rom, menbete Müller fich hauptfachlich Michel Angelo's Berten gu, gerieth baburch aber, wie manche Andere, die jenes großen Reisters Geift zu faffen fuchen, ohne feiner Tiefe mächtig zu febn, in bas Karifirte und Manierirte. Bas er baber in ber Runft geleistet, hat wenig Beifall finden können; auch wurden ihn die artiftischen Abhandlungen, die er bier und da geschrieben, wohl wenig bekannt gemacht haben. Daß ibn Die Geschichte nennt, verbankt er eigentlich nur feinen Dichtungen, welche erft feit ber Gesammtausgabe 1811 bie Aufmerksamkeit mehr auf ibren Berfaffer gelentt zu haben fcheinen. Dauller ftand inbeg gleich anfange in ber Reihe ber fürmenben Genialitäten. Es that ibm Roth. wie er bei Gelegenheit seines Fauft fagt, "bann und wann Bewegung und Ausbruch ber Glut zu geben, die, auf eins verschloffen, fein Berg enblich gang verfchmoren murbe." Er fchrieb Ibnllen und bramatifche Berfuche, auch einige lyrifche Gebichte (Lieber und Romangen). In jenen beiben Gattungen fieht man ihm neben bem Driginalitätebrange fogleich die Saltungelofigfeit an, welche ben meiften Jungern biefer Beit eignet. Benn er bier bis zur Bobe poetischer Geftaltung auffteigt, fällt er bort in bas Gemeine berab, ohne Korm und Dag fich gebahrbend; will man fich an ben Karben ergößen, womit er die Ratur in ihrer finnlichen Frifche zeichnet, fo fühlt man fich alsbalb verftimmt burch bie gefdmadlofe Derbheit, mit ber er bie Buge ber Schönheit felbft gerftort. Es ift ein unmotivirtes Berüber = und hinüberfallen aus bem Erbabenen in bas Burleste, aus bem Natürlichen in bas Bigarre, aus ber Babrbeit in die übertreibung. Doch bleibt er bei all diesen Behlern ein Talent, beffen Poefien gegenüber ber vorhergehenden konventionellen Rüchternheit und unmabren Formenspielerei in unserer Literatur immerhin willkommen geheißen werden durften, obgleich man wohl Anftanb nehmen tann, ibn mit Tied (im Phantafus I.) ein "wahres Genie" ju nennen und ibm "bie Fulle und Lieblichkeit eines Giulio Romano" beizulegen. Rachbem er fich feit 1775 in einigen ibhllenartigen

Produktionen versucht, gab er 1778 bas "dramatifitte Beben Fauft's" berans, welches Stud mit ber "Riobe" und "Genovefa" feinen poetischen Standpunkt am wahrsten bezeichnet 1).

Daß wir bier abermals dem Rauft begegnen, gebort, wie icon bemertt, ju ben Beichen ber Beit. Bergleicht man Muller's Fauft mit bem Klinger'schen, so bat er schon burth die bramatische Belebung, woch mehr aber burch die größere Aluffigfeit und Brifche der Behandlung vor bemfelben Manches voraus, obwohl er im Ganzen durch die Ungleichbeit bes Tons und die traftgenialische Robbeit, welche oft in wilde Burfchikofitat übergebt , meift viel tiefer fteht 2). Bon Gothe's Rauft unterfcheibet ihn Alles, fo bag gar teine Bergleichung geftattet bleibt. ift eber bas imgebahrbige Toben und Brüllen eines wilden Thieres, bas gegen bie elferne Bergitterung wutbet, ale bie Leidenschaft bes Menfchen, die aus ber Enge ber Bruft gegen bas Gefet ber Belt anfturmt. Gein Rauft foll ein "großer Rerl fenn, ber Muth gemig bat, Alles niederzuwerfen, mas ihm in ben Weg tritt, babei Warme genug im Bufen tragt, fich in Liebe an einen Teufel zu bangen, ber ihm offen und bertraulich entgegenkommt." Die Devise ber Beit, "bas selbftstänbige Befen aufrecht zu erhalten gegen Schickfal und Belt, bie und nieberbrängen und burch Konventionen niederheugen," fpricht Müller felbst als Tenbeng feiner Dichtung aus. Gine Reibe von allerlei wuften Auftritten, in benen die vorgebliche Genialität bes Belben fich auf die gemeinfte Beife blosftellt, muß als Doefie gelten. Dabei fteigert fich ber Sumor bis zur Lacherlichkeit in der Art, wie die weinerliche Gehnfucht neben ben fraftgenialischen übermuth gestellt wird. Richt blog, bag ber Kamulus Bagner Thranen überschwanglicher Melancholie in bas Löwenthum feines Deifters gießt, Diefer felbft fallt aus feiner Großterlrolle, um bitterlich zu weinen, wenn er feines früheren Lebens gebentt und fich zur Refignation auf ben Gemuß entschließen foll. Rung, dieser Fauft kann nicht einmal "bas Fußgestell eines würdigeren fehn." wofür ibn ber Berfaffer felbst ausgeben will. - In ber "Riobe" ift Styl

<sup>1)</sup> Muller's Berte erschienen gesammelt Beibelberg 1811, 3 Bbe. Reu aufgelegt ebend. 1825.

<sup>2) &</sup>quot;Fauft's Leben" (fo heißt ber Titel) erfchien zuerft 1778 und war auf vier Banbe berechnet, blieb aber unvollendet.

deltung ebler, die Charafterzeichnung gelungener, indess anch hier exreicht der Dichter die Reinheit nicht, die man von einem Stücke, welches in das Antike hinüberspielt, vor Allem zu erwarten hat. Das Ebertriebene in Reidenschaft und Spruche drängt abermals zu oft hinein, zum eine wohlgefällige Gestaltung zu gestatten. — Die "Genovesa" versmeidet jene Answächse mehr, indem sie, in milderen Scenen sich beweigend, das Glement gentaler Wässbeit wenig zuläst.). Auch empfieht sich dirses Stück durch die frische Anschaulichteit, womit hier und da mittelalterliche Werhältnisse dasgestellt werden, und verräth überhaupt einen gewissen Grad echter Begeisterung, in manchen Partien nuch tiesiunige Lyrik. Doch: vermist man im Ganzen die freie Reproduktion der Zeit und Sitten, welchen der Stoff angehört, sowie es auch immer nicht an sochen Zügen seicht, die den Mangel an durchgebildeter Annst und reisnem Geschmade bezeugen. Daß man zugleich oft mehr als angenehm an Göthe's Göb erinnert wird, hat schon Gervinus richtig benorekt.

Miller's Ibolfen haben bei Bielen Beifall und ein newiffes Anbeben gewonnen, und namentlich ift es Wed, ber fich ihrer mit befanderem Gifer angenommen bat. Bunachft eignet ihnen nun allerbings bas Berbienft, ber framburenben Naivetat und faben Sentimentalität, welche fich bei und um jene Reit in biefer Dichtart gestend machte und burth Befiner gleichsam flofische Autorifation erhalten batte, mit teder Ratürlichkeit gegenüber zu treten, ein Berbienft, welches fpater Boffen's Roullen mit ihnen theilen follten. Müller bat biblifde, griechifde und beutschie Joulien verfaßt. In ben erften (j. B. "Abam's erftes Erwachen!') wird man burch ben Gegenstand an Gegner eximert; altrin bie Behandlung geht bereits weit über biefen hingus. Die griechifchen find ohne amprechenbe nationale Eigenthumlichkeit; sowohl fie, namentlich "Bachibion und Milon" und ber "Satyr Mopfin, von Tied ben iconften Doeflen an bie Seite gefeht werben. Gern geben wir ju, bag manche Bilber barin fraftig ausgeführt erscheinen, anch ben luciichen Gefangen, Die uns baraus entgegentonen, wollen wir ihren Berth.

<sup>1)</sup> Muller hat biefen Gegenstand in zwei Dichtungen bearbeitet, unter ben Tie teln ,, bie Pfalzgrafin Genovefa " und ,, Golo und Genovefa ". Tied's fpateres Drama gleiches Namens fieht mit ber Müller'schen Genovefa in keinem wefent: lich en Bezuge.

nicht ganz absprechen; allein "bis zur Entzückung" hat und Mes das nicht hingerissen. Auch in diesen Bersuchen herrscht die Willtür des genialen Beliebend. "Bachidion und Milon" ist in Absicht auf Runkt und Geschmack wohl das vollendetere Werk. In den deutschen Idulen dagegen wehet eine frische vaterläudische Lust, die, wenn auch zuweilen etwas zu derb und rand, doch im Ganzen wohlthuend wirkt. Die s. g. pfälzer Idulen, z. B. "die Schasschun" und "das Aussternen", übertressen in dieser Hinsicht zum Theil sethst die von Bos; wenigskend ist der Ton derselben frei von der Gesuchtheit; die nicht selten in diesen durchseint, wenn auch nicht sei von Jügen der Gemeinheit. Die ritterlich romantische Idule "Ulrich von Costheim" und einiges Aubere übergehen wir, um nur noch zu bemerken, daß Müller zu Göthen in kunstgeschichtlichem Berhältnisse und in darauf bezüglichem persönlichen Berkehre stand, sowie er mehreren Dichtern dieser Epoche mäher bestrendet war.

Schon haben wir oben im Borbeigeben an Ludw. Philipp. Sahn erinnert, um eine Bermechfelung mit bem gleichnamigen Bebn bes Gottinger Bunbes, beffen Landsmann er war (Beibe gehörten ber Geburt nach Pfalg = Zweibruden an), ju verbindern. 2. Phil. Sabn (1746 - 1787) hat fich seiner Zeit burch bramatische Probuktionen, beren ganger Charafter ibn auf's Engfte ben Stürmern jugefellt, einen gewissen Ruf erworben. Außer einigen anderen Trauerspielen, 3. B. bem "Grafen Rarl von Abelsberg" und "Robert von Sobeneden", Die mehr ober weniger im Tone bes Gog von Berlichingen gefchrieben find und in Saffung und Darftellung bas übermaß genialer Unmittelbarteit binlanglich bekunden, wares "ber Aufruhr von Pifa", modurch er feinen Ramen bamals besonders befannt machte. Diefes Trauerspiel ift gleichsam ein Ugolino nach bem Ugolino, indem es biefelbe Gefdichte, welche Berftenberg in seinem berühmt gewordenen Stude biefes Titels icon 1768 gedichtet hatte, jum Gegenstande bat, auch gang in Gerftenberg's Manier achalten ift. Bie biefer bat Sahn aus Dante's "göttlicher Romobie" ben Stoff entnommen und in der Bearbeitung an den grauenvoll = bunkeln Karben, wamit jener große Dichter die Geschichte (in der Hölle) erzählt. nicht nur nichts gemilbert, sonbern eber noch ichmarger gufgetragen. Sahn hört ba auf, wo Gerstenberg anfängt, indem er bie ber gewalti=

gen Latiftrophe bes Berhungerns felbft, welche Gerftenberg fodbert, vorandaebenbe Geftbichte ber Pifaner Unruben barftellt, in beren Bolge eben ber icanberbafte Untergang bes Grafen llaoling und feiner Göbne im hungerthurme zu Bifa flattfanb. Chaffvegre's Rithnbeit wirb von Sabu überboten, um bas non plus utra origineller Raturbichtung gu geben. "Mamerbergen," fo fagt ber Berfaffer felbft, "wirb er (bet Ugolina) ericutteen, bag fie fewanten, beben merben, wie bie Grle im Balbthat beim Abenbiturm." Der Sag gwifden bem Ergbifchof Rucigieri und Ugolino, die Rache jenes, ber biefen gulett in ben Thurm einsperrt und, nachdem er feine Gemablin nebst einem seiner Goone hatte ermorben und ihre Garge in ben Thurm bringen laffen, biefen verfchlieft und den Schliffel in den Arno wirft, ift der eigentliche Inhalt det Sandlung, beren "übertriebenheit in einigen Monologen" ber-Berfaffer felbft anertemt. Dan fieht ihm an, bag er nicht ohne Begabung war, allein ber Drang ungeregelter Geniglitatsfucht führte ibn über alle Grengen echter Poefie, und weber Erfindung noch Charafteriftit und Sprace können bie bramatifche Rritik bestehen. Namentlich ift Ugolkno's tropige Barte, welche ber Dichter felbst entschulbigen ju muffen glaubt, und feines geiftlichen Zeindes Ruggieri Richtswürdigkeit, in bet fich die Richard's, die Franz Moor's, die Marinelli's und alle anderen Renomme's der Coandlichkeit zu einer Verfon verbinden, auf eine Sibe getrieben, wo alle Bahrheit aufhört und die Rarifatur fich die Bebeutung ber Dichtfunft anmaßt. Daß bas Stud jum überfluß noch über feine eigentliche Rataftraphe, ben Schluß bes Thurms, binausgeht, tonn feinen tragischen Berth nicht vermehren.

Wendet sich nun der Blid an den Eingang dieser Drangzeit selbst zurud zu der Gruppe, welche wir dort in Straßburg um Göthe gebilbet sahen, so erscheint darin neben den Stürmern ein junger Mann, der durch den milben Ernst seiner Haltung unsere Ausmerksamkeit um so mehr erregt, als er sich späterhin auch literarisch nicht geringen Rus erwerden sollte. Es ist Jung, berselbe, den wir in der Literaturgesschichte unter dem Ramen Stilling kennen lernen.

Jung (1740 — 1817) gebort nicht zu den Genialitäten, die wie Titanen ben Simmel erobern wollten, wohl aber zu benen, welche mit bem fentimentalen Enthufiasmus bes Gemuthes gegen bie Schran-

fen tobter Aermen und verlebter Autoritäten vordrangen. "Das Ciemest feiner Energie war ein unverwufflicher Claube an Gret and an eine unmittelbar von baber fliegenbe Silfe, die fich in einer umunterbrodenen Borforge und in einer unfehlbaren Rettung aus aller Roth, von jebem übel, augenfcheinlich beftätige." In biefen Worten Gothe's baben wir ben Tert zu Allem, was fich über Jung fagen laft, ber auf ienem religiofen Rundamente-mit Lavater jufammenfteht, ohne jeboch wie Diefer aus feinem Glauben ein Gefchaft zu machen. Wir nabe berwendt er fich indek bemfelben in feiner .. romanbaften" Religionbanficht fühlte, beweift er in feiner "Berklitzung Lavater's", womit er ibm ein portifches Denkmal feste !'). Jung war in einer Genend (im Surftenthume Raffau - Siegen an ber Greuze von Beftphalen' geboten, wo bie vietistischen Regungen fich mit ber Bunbersucht, bie bamals im fühlichen und fühmestlichen Theile von Deutschland berrfete und befonberd eben burch Lavater von Zürich ber geforbert wurde, in Berbinbung gesett batten und zu ber aus bem Rorben vorbrangenben rationalistischen Aufkarung in entichiebener Gegenfablichkeit ftanben. Geine Ramilie, in welcher ber Ginn für bas Rathselhafte, Schwarmerische und Mpftifice überhaupt gewiffermaßen herkommtich und vererbt war, neigte biefer frommalaubigen Stimmung besonders zu. Es konnte baber mebl nicht fehlen, daß Jung, beffen perfonliches Befen ursprüngtich ,,auf bem Bemuthe rubte" (Gothe), unter bem Ginfluffe jeuer Umgebungen und Traditionen die angeborne Richtung in fich erstarken und besonders beleben ließ. Rechnet man bagu bie eigenthumlichen Lebensverhaltniffe, in benen er feine Jugend verbrachte, so wird uns begreiflich, wie in ibm fich die bamalige Gemeinde ber Stillen im Sanbe, bie wunderglaubige Sentimentalität ber Frommen, die ibnflische Religionsfreudigkeit auf's Anschaulichste vergegenwärtigen mochte. Bon Eltern geboren, die in landlicher Beschrankung burch die Arbeit ihrer Sande fich nabren mußten, war er felbst anfangs bem Sandwerte (ber Coneiberei) hingegeben; bas er, burch eigene Belehrung etwas bober gebilbet, gegen bas Schulmeisteramt vertauschte, von welchem er, ba ibm bie Sache nicht nach Bunfch gelingen wollte, zur Rabel zurudlehrte, und, nachdem er abermals ben Lehrerbetuf als Sauslehrer verfucht batte, fic

<sup>1)</sup> Lavater's Berklarung, befungen von Beinrich Stilling. 1801.

ben Stubien ber Mebicin wihmete, bie ihn in Strafburg in Gothe's Rabe und Bekanntschaft brachten. Ginige Zeit hindurch lebte er darunf in Elberfeld, wo er, ale Augenarat ghudlich und bilfreich wirtenb. au großer Berühmtheit gelangte. Spater mar er als Staatsiffonom an höberen Lebranftalten (1. B. in Beibelberg und Marburg) thatig und ftarb in Raridrube, wo ibn bie Freundschaft bes betannten Rari Axiebnich geehet und besonderer Audzeichnung gewürdiget batte. Geine Schriften zeigen und, wenn auch in verschiebenen Abschattungen, einen Mann, ber, die Wehmuth feiner Jugend mit bem Glauben an eine ummittele bare göttliche Leitung verbinbend, seine eigentlichste Bilbung auf Die Romantif bes Christenthums und bie Erwartungen von einem jenfeitigen Reiche ber Geligen gegrundet batte. Die Bibel, welche außer eini. gen vermanbten Buchern feinem Geiftelbrange bie erfte Rabrung gebo. ten, blieb and im Berlaufe feiner wiffenschaftlichen Studien und feines gangen Lebens die Grundquelle feiner tiefften Überzeugungen. theosophischen Schriften best teutonischen Philosophen Jacob Bobme, biefes Bolarfterns aller romantifch - religiofen Beltanschauer von An. gelus Gilefins an bis auf Frang v. Baaber und Friedr v. Schlegel berab, waren baneben Gegenstand feiner besondern Aufmert. famteit 1). Obgleich er fpater, als er burch Lebenserfahrungen vielfach miglicher Art bin und wieber in feinem Glauben an Gottes perfonliche Berbindung mit ibm mankent murbe, in die Drangnif bes Zweifels gerieth und bei ber Philosophie des großen Königsberger Beifen Aroft und Gewisbeit fechte; fo tehrte er boch alsbald zum Evangelium zurud, bas ihm allein Buflucht bot und Beruhigung gewährte. Daber fant er fich benn auch fpater berufen, die antibiblischen Tendenzen ber Anftla. rung fammt ben revolutionaren Bewegungen in ber Politit in mehreren Sariften , wie &. B. im "Beimweh" und besonbere in ber "Giegesgefoichte ber driftlichen Religion", zu befampfen und ihnen gegenüber bie Bieberkunft Chrifti zu verkündigen, hierin bem Bandibeder Boten (Claubius) verwandtichaftlich begegnend. Daß übrigens trogbem ein Mann wie Jung, ber, wenn auch nicht ohne Berftand, boch mit überwiegender Gefühlsinnigkeit bas Leben, bie Belt und bie Gefchichte be-

<sup>1)</sup> So gesteht er felbft 3. B. in einem Schreiben an Fouque. Briefe an Fonque. I. S. 168.

tracten wollte, ber, fatt auf die Kraft beniglanbiger Bermuft und einet tapferen Willens zu vertrauen, überall, wie bemeett, eine gang Wecielle göttliche Bilfe in Ausficht nahm und die verfonlichfte Borfebung vorandfeste, bem Drud bes Lebens oft erlag und ber trubfeligen Digfimmung, welche bie Zeit ohnedies beherrichte, mehr ober weniger anbeinfallen mochte, bag fogar "fein Berg mitunter an ber gottlichen Batextreue zweifelte," bag ibm bie Lebensreise "fo fcwer und bitter" wurde, bag er Magen tonnte über "bie Sonnenfliche und Gewitter," bie ilm mebr betroffen, als ihn "bes Lebens Wonne gelabt," beweift nur, wie er in der That im Rreise der Bertbersompathien stand, aus denen er fich niemals recht losgerungen bat. Denn, wenn wir feben. baf er in späteren und fpateften Jahren fich ber Birklichkeit und ihren Forberungen mehr und mehr entfrembete und fich zulest völlig in bas Jenfeits bineinschwärmte, wenn wir ihm in ben Erwartungen bes Gintritts bes taufenbjährigen Reichs, in ben Ginbilbungen von Geiftererscheimmgen und felbst auf bem Bege vifionarer Taufdungen begegnen. muffen. wenn er fogar, nachbem er in ben "Scenen aus bem Geiftemeiche" ben Bertehr abgeschiedener Geister mit ben Lebendigen aufgewiesen, in einer "Theorie ber Geistertunde" ben gemeinen Geisterglauben auf rationelle Grundlagen gurudzuführen und bie Refultate naturwiffenschaftlider Forschungen für bergleichen Rebeleien in Anspruch ju nehmen bemubet ift; fo konnen wir in bem Allen nur eine andere Form feiner Sugendtraume und früheren Gemutheanschauungen finden. Übrigens bat er fich nie in ben Zelotismus ber Partei verloren und bie Rechte ber Bernunft in fanatischer Dunkelfucht verhöhnt, wie manche Andere auf biefer Seite. In feinem "Theobald ober bie Schmarmer" fucht er fogar die Irrmege zu beleuchten, auf welche übergläubige Berblendung führen kann. Bie viel menschliche Schwäche wir nun auch an Jung zu bemerten haben, immer erscheint er und als ein Mann, ber in beutfcher Art und Beife bie Idollität bes frommen Gemuthes als bas Drincip ber Lebens = und Beltbetrachtungen geltenb machen wollte, als ein Mann, "ber ben Glauben an Gott und die Treue gegen die Menschen immer zu feinem köstlichen Geleite hatte." (Göthe). Und indem er und fo, wie ermahnt, einerseits an Claudius erinnert, ben er übrigens an Tiefe bes Gefühles übertrifft, mabrent er ibn an geistiger und poetischer Begabung nicht erreicht, beutet er zugleich anbererseits auf 3. Paul bin, mit bem er hauptsächlich barin zusammentrifft, daß er gleich ihm seine gemüthvollen Jugendanschanungen burch alle Stusen des Alters trägt, obwohl sonst sein bescheidenes Talent mit dem Geistesreichthume und der idealen Ersindungskraft desseben keine Parallele gestattet. — Im Ganzen glich der gute Stilling, wie Göthe sägt, "einem Nachtwandler," ben man nicht anxusen darf, wenn er nicht von seiner Höhe herabsallen: soll.

Die Schriften Jung Stilling's find von febr ungleichem Berthe. bekunden übrigens insgesammt nur jenen mäßigen Grad bes Talents. ben wir eben angebeutet haben. Es ift mehr die individuelle Beise ber Auffaffung und Darftellung, als bie Bebeutsamkeit und Runft in gründlicher und wefentlicher Behandlung ber Gegenstäube, mas ihnen ein befondered Intereffe giebt. Geben wir von benen ab, bie in die wiffenschaftlichen Sphären streifen, so bleibt eine Reihe von Romanen übrig. burch welche Stilling fich seiner Zeit bei einem großen Theile ber beutschen Besewelt weithin eine Urt Gunft gewonnen bat. Es gelang dieses nicht sowohl durch den inneren Werth als eben burch bas specifische Naturell; womit fich bes Berfaffere Perfonlichkeit ben fympathifirenden empfindfamen Seelen por Augen ftellt. Dit Recht haben bereits Unbere Stilling's Autobiographie bem Berthe nach an die Spike feiner Berte geftellt, befonders die erfte Salfte, welche 1777 unter bem Titel "Seinrich Stilling's Jugend, Jünglingsjahre und Wanberschaft" erfchien, spater aber in erweitertem Umfange als "Beinrich Stilling's Leben" neu herausgegeben wurde. Jene erfte Partie, in ber uns feine Jugenberlebniffe bis zum Gintritte in bas mannliche Alter erzählt werben, gab er bauptfachlich auf Gothe's Anregung und unter beffen Mitwirkung beraus, bem er, wie ben anberen Genoffen ber Stragburger Gefellichaft, seine Lebensgeschichte "auf bas Anmuthigste" vortrug, indem er "bem Ruborer alle Buftande beutlich und lebendig zu vergegenwärtigen mußte." Stilling fest in bem Buche bem großen Dichter ein freundliches Denkmal und meint, es fen Schabe, "baß fo Wenige ben vortrefflichen Menschen (mit ben großen hellen Augen, ber prachtvollen Stirn und bem iconen Buchfe) feinem Bergen nach tennen." Der eigenthumliche Werth diefes Buches liegt nun in ber ein-

perierten viebifischen Geiftes und die Spiele einer Mufilt, die mit ber Beiftreberbuntelung bie betrügerifchen Absichten des Egoismus nur ju eng perband. Abgesehen von biefer hiftorifchen Bebentung bat jeues Buch wenig öftbetischen Berth, indem in ihm keinerlei poetische Auffaffing und Behandlung anzutreffen ift. In den fpateren Schriften finden wir Jung fast gang auf bem Standpunkte ber romantischen Reaktienare, ber Stolberge, Schlegel und Anderer, von benen ibn im übrigen feine ftille Gottinnigkeit und ber einfache Ginn, womit er feine Jugendtomme ben Forderungen ber Birflichkeit entgegen bielt, mefentlich untericeibet. In Diefer Glaubens - Berfeftigung gegen Die Denkmachte ber Reit puffete er fich benn, gwar auf bem Boben bes Protestantismus, aber boch mit fehr umnebelter Beltauffaffung, wiber ben Anticheift ju timpfen, ber ibm in ber Aufklarung bem biblifchen Christenthume, in ber Revolution ber gettgegründeten Staatsordmung Gefahr und Berberben m broben fcbien. Bir muffen feben, wie ber Mann, bem Gothe .. gefunden Menschenverstand" auf gemuthlicher Grundlage beilegte, nunmehr fait alle Spur bes Erfteren verleugnet und in die bobenlose Tiefe eines wantaftifch : irrenten Gefühls binabfinkt. Schon "bas Beimweb" (1794) entfaltet neben manchen lobens = und bebergigenswertben Anfichten und Mahnungen in einem überfcwänglichen Allegorienkrame allerlei Gemuthebetrachtungen über Philosophie, Aufklarung, Repolutionsfreiheit und die driftlichen Hoffnungen auf das Jenfeits und giebt angleich Beugniß von ber Gucht nach geheimem Orbensmefen, welches bamale im füblichen Deutschland berrichte, indem sonderbar genug ber eine Orben (ber Illuminatismus) burch einen anderen, von Jung neu erfundenen, nämlich einen driftlichen Glaubensorben, betampft werben foll. Der arme Stilling, burch viele Gorgen und folimme Erfahrungen geprüft, fühlt icon jest fich fremd auf der bofen Erbe und fehnt fich nach bem Sonnenscheine bes gottlichen Reichs. Hagt, daß ihn "ber Dammerungsschleier in tiefes Trauern bullt." er fragt

> "Bann athmen wir boch freier, Bann wirft Du bei uns fenn ?"

Das harren bauert ihm zu lange, er fehnt fich nach Licht. — Die Beichaftigung mit bem Geisterreiche, woran wir icon erinnert haben, trat

in den Bordergrund seines späteren Lebens, und "die Scenen aus dem Geisterreiche" (1803), die "Theorie der Geisterkunde" (1808) und der ren "Apologie" (1809) geben hinlänglich Zeugniß von der visionären Stimmung, welche ihn über das Gewirr einer nicht verstandenen Birk-lichkeit hinausheben sollte. In unseren Tagen haben ihn die vielen Blätter, welche das "Hereinragen" einer jenseitigen Geisterwelt in das diesseitige Daseyn bekunden wollen, wieder lebhaft in Erinnerung gestracht.

Inbem wir nun bie genialifden Dichtung &- Genoffen, welche in größerer oder geringerer Rabe um Gothe freiften, ohne, wie er, aus bem Drange und Sturme originalitatsfüchtiger Gelbftbeit gur Rreibeit echter Runfticopfung emporzusteigen, verlaffen und im Begriffe fteben, zu einigen anderen literarischen Individualitäten überzugeben, die vom miffenschaftlichen Standpunkte aus bas Princip biefer Epoche vorzugsweise vertreten, erbliden wir auf ber außerften Grenze noch einen Mann, ber gleichsam wie ein halber Frembling und boch mit bem unverkennbaren Geprage ber Beiftesvermanbtichaft in biefe litera. rifche Bone berüberneigt. Bilbelm Beinfe (1749-1803), ber. obwohl in Thuringen geboren, boch noch im frischesten Alter in bie Rheingegend (nach Duffelborf) und in Berührung mit Rheingeniglitäten, 3. B. Fr. Jacobi, tam, auch Gothen nicht fremd blieb, bem er in Elberfeld bei Jung begegnete und beffen "Genie von der Wirbel bis jur Bebe" ibn gur Bewunderung binrif, fann mobl nur von biefer Stelle aus und in biefer Umgebung feine richtige Zeichnung erwarten. Daß er einige Zeit hindurch mit Bieland perfonlich sympathisirte, kann nicht Grund febn, ihm neben jenem feinen Plat in ber Literaturgeschichte auguweisen. Er hat vielmehr ben Bieland'ichen lebensphilosophischen Senfualismus auf gleiche Beife in traftgenialifcher Auffagung bargestellt, wie Andre biefer Epoche ben Rlopftod'ichen Spiritualismus. Bon jenem Standpunkte aus tritt er nun nach Begabung, Bilbung und Richtung unter die Literaten bamaliger Zeit als ein folder, in bem ber Übermuth ber Ratur - und Gelbsidrangniß zu magloser Leidenschaftlichkeit inbividualifirt erscheint. Ausgerüftet mit einem feurig=finnlichen Temperamente, lebendiger Phantafie und geistreicher Auffaffungsgabe, batte er burch bie Semmniffe und ben Drud ber Berhaltniffe, bie ihm

umal auf ber erften Salfte feiner Lebensbahn begegueten, nicht, gleich vielen Anderen, fein Gemuth und feinen Ginn zu weichsehnfüchtiger Schwermuth verftimmen ober ju ftoifcher Schroffbeit und Rinkerfichtig. keit perbarten und verbuftern laffen, fonbern fich nur um fo mehr zu teder Ausgelaffenbeit gesteigert, je weniger ibn eine freundliche Gunft bee Schidfals fruhzeitig genug in die Berbindung mit ben Grazien der Sitte und Sittlichkeit gebracht. Überhaupt führte ihn fein 2Beg durch folde Berhaltniffe und zu folden Menschen, die nicht geeignet waren. feine angeborene Beltsucht zu mäßigen ober ben Lurus feiner Geiftesichwelgerei zu beschränken, im Gegentheile in beiberlei Sinficht Erreaung und Stoff nur vermehrten. Rach einem Jugendunterrichte, ber fo febr als möglich barauf binausging, wie er an Gleim fdreibt, "ben Gedanken alle Bege abzuschneiben, in seinen Roof zu ichlüpfen." wo er, fich felbst überlaffen, in Balbern berumftreifte und "feine wolluftige Melancholie" nahrte und pflegte, ftatt alter Rlaffifer Soffmanns walbau las, gerieth er als fiebenzehnjähriger Jungling in Die Bucht ameier Mabchen, mit benen er "einige schönfte Sahre lebte, und bie ibn noch etwas weiblicher als Musarion in ber Lebensweisheit unterrichteten." Da fchlug ihm "ein wolluftiges Getummel" im Bufen, er taumelte von Wonne und schwelgte wie in "Mahomeb's himmel." Als er barauf nach Jena kam, fand er Alles bitter und ungeniegbar, fteif. vedantisch und geiftlos. Go bem Ernfte wiffenschaftlicher Studien ab gewendet, begab er fich nach Erfurt, mo bamals Bieland lebte, ber borthin berufen mar, um ber kurmainzischen Univerfität burch seinen Rubm zu Ansehen zu verhelfen. Diefer, freundlich wie er war, nahm fich des jungen talentvollen Mannes an, und bestimmte zunächft feine literarische Richtung. Der Jünger schritt aber alsbald über bie Grengen hinaus, welche ber Ganger ber Mufarion und ber Grazien um ben Dichter ber Lebensfreuden und Beltluft gezogen haben wollte. bie "Sinngedichte" athmeten einen Ion, ber neben tonischen Ingrebienzien hoffmannswalbau'iche Studien erkennen ließ. Dbaleich fie meift ohne Bedeutung, oft taum mittelmäßig find, fo fteigerten fie bod Gleim's Gunft, an ben Beinfe burch Bieland empfohlen mar. zu einem ungewöhnlichen Gtabe, und er fand an biefem Pflegevater aller Talente einen nachhaltigen Stuppunkt wie feiner Bebensbedurfniffe fo

auch feiner literarifchen Reigung, die alsbalb unter foldem Schube und bem Ginfluffe eines ausschweisenben Priapusbichters 1) in ben üppigften Vetronismus hinausging. Da er nach einigem Berweilen in Salberstadt von Jacobi nach Duffelborf gezogen wurde, um fich an ber Fris zu betheiligen, tam er in eine Umgebung, welche feinen Ginn für bie Runfticonbeit mächtig erregte. In ber Rabe einer vortrefflichen Bilberfammlung und in der Mitte kunftliebender Freunde, babei von Sacobi's phantafirendem Dilettantismus vielfach berührt, marb er alsbald von ber bochften Sehnsucht nach bem Bunberlande alles Schonen, nach Italien's himmel und Runft, entzundet. Als er feinen Bunfch erfullen konnte und das Reich feiner Erwartung betreten burfte, "fo fühlte er feine Pulfe ichneller ichlagen" und berauschte fich in Runftgenuß und allen Freuden, Die das reichbegabte Sefperien ihm bot. Dabei lernte er benn freilich unter ben Werken, Die ihn bier umgaben, nicht wie Sothe bas Dag ber Sitte und die Burde ber Form, womit fie ibm aus bem Alterthume ftill und heiter entgegentraten; vielmehr erglübete feine Ginnlichkeit unter bem ichonen himmel und in ber Belt ber Runft nur um so beiger. Bon hier fandte er bie Überfetungen von Taffo's befreietem Jerufalem und von Ariofto's rafendem Ro= land, wozu er durch Mauvillon's überfetung bes rafenden Roland wohl zunächst veranlaßt murbe, in wenig anziehender Profa, obwohl mit hohem Bewuftfenn von der Trefflichkeit bes Geleifteten. ner Rudtunft gelang es ibm, in Mainz, wo bamale ber Erzbischof und Rurfürst R. Friedr. Joseph von Erthal bie alte Universität neu illustriren wollte und zu bem 3mede mehrere berühmte Manner, fatholifche und protestantifche, z. B. Joh. Müller, Georg Forfter, bortbin jog, ein Unterkommen gu finden, indem er, zuerft Bettor bes Ruefürften, balb als hofrath und Bibliothekar angestellt murbe. Bu biefer Zeit ichrieb er feine Romane, "Ardinghello" und "Silbegarb von Sobenthal", die hauptfächlich feinen Ramen in unfere Litera-

<sup>1)</sup> Ein Sanptmann von ber Golz nämlich, ber in feinen "Natürlichkeiten" Gebichte in Grecourt's Geschmack geben wollte, war einige Zeit ber literarische Freund heinse's und ganz geeignet, bessen wollustige Phantasie mit seiner militarischen Ungebundenheit zur üppigsten Ertravaganz zu steigern. — Heinse's Werke sind 1838 in 10 Banben von Laube neu herausgegeben worben.

turgefchichte eingeführt haben. Beinfe erwies fich fowohl in biefen Schriften als überhaupt in allen feinen Produktionen als ein echter Sobn ber Zeit, in welchem bie fraftgenialische Moral fich zu einer Art "poetifder Begier" fteigerte, bie fich unter ber Daste bes Coonen als menfolich berechtiget aufzubrangen fuchte. Wenn er in feinem Arbinghello die Schönheit als bas einzige Band betrachtet, "welches ben gefühlvollen Menfchen an die Welt, an die Ratur und die lebenden Befen knupft," wenn "in bem Genuffe aller Art von Schonheit allein Die Erfüllung ber Bestimmung bes Menfchen gur Gludfeligkeit" liegen foll; fo lautet bas an fich fo übel nicht, nur barf man nicht naber que feben, was bem Berfaffer das Glud ber Schonheit bebeutet. Es ift, wie er und in ber "hilbegard" vorzuboriren bemühet ift, finnliche Abwechselung burch alle Stufen bindurch bis zum Genuffe ber finnlichften Liebe; in diesem Genuffe erreicht ber Mensch erft seine eigentlichfte Beftimmung, die baber die Rindererzeugung fenn foll 1). Seinfe war frühzeitig bedacht, biefe Lehre in feinen Schriften zu veranschaulichen. So in seiner beutschen Bearbeitung bes Petronius (1773), in welcher er bereits bem Genie bas Recht einraumt, Alles zu fagen, was ibm beliebt; fo in den "Rirschen" nach Dorat (1773), besgleichen in der "Laibion" (1774), einem aristippisch = philosophischen Romane, worin Die berühmte Lais von Elpfium aus ihre Erlebniffe befdreibt, und bie Betarenphilosophie in bem ftrablendften Rolorit ber Darftellung bie Sinne blenbet 2). Auch die Borrede zu "den Erzählungen für jungt Damen" (1775) ift voll verfänglicher Tiraden und geht auf Gleiches Borzüglich aber wird in den beiden hauptwerken feiner Mufe iene Menschenbestimmung flar gemacht und die Emancipation ber Sitte von ber Sittlichkeit, bes Lebens von aller Regel und Ordnung, woburch

<sup>1)</sup> Daß Bieland's Privatüberzeugung mit Heinse in biesem Punkte übereintraf, sehen wir aus ben Briefen an Merck, wo er ganz naiv gesteht, daß alles Übrige kaum ber Mühe werth sep.

<sup>2)</sup> Gothe schreibt über die Laibion an Schönborn (1774): "Sie ist mit der blühenbsten Schwärmerei der geilen Grazien geschrieben." Bon den angedruckten Ottaven sagt er, "daß ste Alles übertreffen, was je mit Schmelzsarben gemalt worden." Freilich muß man hierbei bebenken, daß Gothe damals so recht in dem Stadium der genialischen Revolution unserer Literatur stand. Später nach seiner Rücklehr aus Italien urtheilte er über Heinse etwas anders.

ber genialifde Genugbrang behindert wird, mit tubner Rebe und augleich mit einer Begeisterung ber Leibenschaft empfohlen, bie, um mit Schiller ju reben, jur "finnlichen Rarifatur" fich fleigert. Er treibt bas Princip ber Ratur auf die hochfte Spite. Er bankt "bem autigen Simmel, bag er enblich einmal (in Stalien) in bas füllenbfte Beiligthum ber Ratur hineinkam. - Gie allein lofcht ben Durft und erquidt bas Leben mit Birklichkeiten." Bie febr ibn bie Sturmer zum Theil als ihren Genoffen anerkannten, erweiset außer Anderem Sothe, ber, als er noch zu ihnen zahlte, fich nicht icheuete, ... ben eine Canaille" zu neunen, ber in Beinfe "bas Genie" verkennen wollte, por beffen Laidion er, wie wir fo eben gefehn, mit Bewunderung über bie Rulle bes Geistes und die Dacht ber Sprace stand. Rahm boch felbst ber besonnene Boie tein Bebenten, den Ardinghello, von bem er fogar querft Bruchftude in feinem beutschen Rufeum (freilich taftrirt) mittheilte, "ein Reisterstud ber uppiasten Phantafie und Philosophie" ju nennen, von bem er munfchte, bag er es felbst hatte fcreiben ton. nen, ohne es jedoch gefdrieben zu haben 1). Ja, felbst bie anftanbigfittlichen Göttinger Anzeigen ließen fich verführen (fcon 1787), ben Ardinghello wegen seiner poetischen Originalität nicht wenig ju rubmen, obwohl fie meinten, bag ber Beld "einen Brand an den Tempel ber Grazien lege." Spater noch (1806) bebenkt fich Boutermed nicht, ebenbafelbit Beinfe entichieben ,unter bie erften, originellften und genievolliten Rovfe Deutschlands" zu feben, ibn "ein mabres, bem ungekunstelten Genuffe geweihetes Rind ber Ratur" ju nennen. Dagegen wandten fich auch Biele seiner ursprünglichen Berehrer und Beitgenoffen von ihm ab, als er ben Rultus ber Bolluft und bes Cunnus zu ftart und rudfichtelos predigte. Wieland, aus deffen Schule er zunächst bervorgegangen, batte Etel vor folch finnlicher überschwänglichkeit und weiß es icon 1778, bevor noch die Sauptwerke ber Beinfe's ichen Genialität ericienen, Merden Dant, bag er "bem apotalyptiichen Thiere" (Beinse) etwas auf's Ohr gegeben. Auch Gothe ließ ibn fvater fallen; er konnte fich, nachbem er in Stalien bie antite Grazie in unmittelbarer Unichguung naber tennen gelernt, mit ber tynischen

<sup>1)</sup> Bgl. Briefwechsel zwischen Boie und halem, ber in halem's Biographte abgebruckt ift.

Radtheit, Die Beinfe mehr und mehr zur Schon ftellte, und bie ibn in Ardinghello ,, außerst anwiderte," nicht weiter befreunden. Schiller, baben wir gehört, nennt ben Ion im Arbinghello "eine finnliche Raritatur ohne afthetische Burbe," ber "bie bloge Begier" ju einer Art poetifdem Schwunge erhebt 1). Daß Manner wie Fr. Stolberg fich in folder Doefte nicht finden konnten, begreift fich leicht, und es tann und nicht Bunber nehmen, wenn er feine Freunde (in Olbenburg) bittet, bas bofe Buchlein zu verbrennen, wenn ihnen "an ber Tugend ihrer Schwestern, Beiber und Kinder etwas gelegen ift." - Seben wir mun von diefen und abnlichen Urtheilen ab, fo burfen wir in Beinfe allerdings ein Talent anerkennen, bem bei Auffaffung ber finnlichen Lebensverhaltniffe und ihrer mannichfachen Bezüge zu dem Menschlichen eine ansprechende Energie in ber Darftellung beschieden mar, woburd feine Berte vornehmlich als Schuhreben ber Poefie bes Sinnliden ber fpiritualiftifchen Leerheit einer Partei gegenüber und als nachbrudliche Protestationen wiber die beschrantten Moralpoefien und Die fteifen Romanpredigten, wie fie bamale fich vielfeitig breit machten. ericheinen. Auch ift nicht zu leugnen, bag unfere Literatur an feinen Romanen "Arbinghello" und "Silbegard" Berte befitt, in benen fic bei aller übertreibung eine nicht gewöhnliche Runft ber Sprache und ber Schilderei bekundet, obwohl die echte Poefie mit der genialifden Ungenirtheit, ber lofen Romposition, ber petronischen Lufternbeit und Frechheit, sowie mit bem Mangel an innerer Gehaltbildung fich ebenso wenig zufrieden finden kann, als ber einfichtige Runftkenner mit ber Art, wie im Ardinabello die bilbende und in Silbegard Die mufifa. lifche Runft besprochen wird. Im "Ardinghello und bie gludfeligen Infeln" (1787) fühlen wir die gange Fulle ber Einbrude, welche Ralien und feine Genuffe auf ben Dichter gemacht hatten. Dbwobl Bilb. nerei und Malerei das vorzügliche Thema bilden, so wird boch bas gange Übermaß ber finnlichen Lebensphilosophie gleichzeitig ausgeschüttet, und. indem scheinbar die antite Schönheit gefeiert werden foll, erscheint die naturalistische Derbheit ber Nieberlanderei als der eigentliche Grundton bes Gangen. Bahrend man einerseits in bie Belt ber Runft und auf

<sup>1)</sup> über naive u. fentim. Dichtung.

bert Boben, wo fie blubete, oft auf bas Lebendigfte und Anschaulichte eingeführt wird und mit Boblgefallen bie Bertrautheit fühlt, welche ber Berfaffer fich an Ort und Stelle mit feinen Gegenständen erworben bat, baneben besonbere in ben Schilberungen ber Lokalitäten und Den Emaler Rom's eine bedeutende Kenntnig und darftellende Runft auf's Erfreulichste gewahren tann, läßt anbererseits bas taumelhafte Befasel einer zugellosen Einbildungefraft und bas wilde Gebahrben einer naturberauschten Sinnlichkeit, Die ununterbrochene Reuerglut und üppige Breite ber Sprache, wobei Ginn und Gebanke ftete aus ber Kaffung gebracht werben, endlich bas viele, oft wenig begründete Binund herreben über allerlei Fragen ber Politit, ber Biffenfchaft und felbst ber Kunft weber Sammlung, noch irgend eine entschiebene Lage bes Gefühls zu Stande tommen. Es bleibt bem Lefer tein bestimmter Gindrud, feine afthetische Anschauung einer gehaltigen Schöpfung, fonbern nur die Blendung vor bem grellen Scheine einer brennenben Phantafie. "Bilbegard von Hobenthal" (1795) überbietet noch in vielen hinficten die finnlichen Motive im Ardinghello, mas ben reinen Gefdmad um fo mehr unangenehm berührt, als dabei die Pratenftonen einer gemiffen fittlichen Scham vorgeschoben werden. bagu, bag bie poetische Erfindung und Behandlung bier noch weniger bedeutet, die Charaftere noch schwankender hingestellt werden, die bibattifchen Bezüge aber fich noch außerlicher von ber Sandlifeg ablofen. als bort, daß endlich felbst Sprache und gange ftpliftische Saltung nicht mit ber fruberen Sicherheit und Energie ericheinen, fonbern gar oft an Berschraubtheit und fünstlicher Berechnung leiden; so konnen wir diefes Produkt noch weniger als ein Berk echter Runftbegeisterung betrachten und gelten laffen. Die "Fiormona" (welche nach Laube's Rachweifung nicht von Beinse berrühren foll) ift jedenfalls in feiner Manier gefcrieben und erinnert hier und ba an Bocaccio's Fiametta, ohne jedoch bie Iprifche Reinheit biefes anziehenden Romans zu erreichen.

Reben Heinse's Dichtungen find seine Briefe der Beachtung nicht unwerth, ba in benselben trot allem genialischen Sichgehenlassen sowohl in Absicht auf Aunstgeschichte und literarische Kritik, als auch auf sonstige perfönliche und ästhetische Bezüge höchst anschauliche und werthvolle Darstellungen und Ausführungen (3. B. über die Duffeldorfer Gallerie) gegeben werden, abgesehn bavon, baß fie zugleich die treffenbften Buge zu Geinse's Charakteristik felbst barbieten 1).

## Diertes Aapitel.

Stand ber Biffenschaft in ber fraftgenialischen Epoche.

Schon haben wir barauf hingebeutet, bag feit bem Streben nach nationaler Biebergeburt unserer poetischen Literatur Die verschiede nen Erscheinungsftufen ber letteren mit ben gleichzeitigen wiffen foaftlichen Bewegungen, namentlich folden, welche die allgemein menfolichen Beziehungen angeben, in naber lebendiget Bechfelwirkung fteben. Bir konnten diese Bechselwirkung vom Unfange bes achtzehnten Sahrhunberts an verfolgen und mahrnehmen, wie biefelbe um fo inniger und bedeutfamer murbe, je entschiedener bas Bewußtfenn nationaler Gelbftftanbigfeit bes literarifden Geiftes überhaupt bei uns fich entwickelte. Doch werben erst die folgenden Epochen, in benen bie Biffenschaft ihre reichste Külle erschließt, und jenes Berhaltniß in seiner ganzen Tiefe und Umfaglichkeit erkennen laffen. welche uns jest beschäftiget, bietet in dieser Sinfict noch keine fo erbeblichen und vielseitigen Erscheinungen bar, bag die Geschichte ber nationalen Literatur babei lange zu verweilen batte; auch findet Debreres, deffen ersten Anfangen man bier wohl begegnet, seine eigentliche bistorische Entwickelung und Stellung erft in ber nächsten Periode und bleibt bier icon beswegen unberührt, um in feinem wefentlichen Busammenhange nicht unterbrochen zu werben. Dabin gehört z. B. namentlich bie Geschichte, für welche in ben Sturmjahren teine angemeffene Bitterung berrichte; auch bie Naturwiffenschaft entfaltete erft später besonders in Folge ber neuen philosophischen Geisteserhehung ihren böheren wiffenschaftlichen Charakter. Wenn bemnach auf biesen Seiten fich kaum etwas bietet, worin ber Geift jener literarischen Neu-

<sup>1) ,,</sup> Briefe zwischen Gleim, Wilh. heinse und Joh. v. Müller", herausgegeben von B. Körte 1806. hier finden fich auch (im 2ten Theile) die Briefe an Tr. Jacobi abgedruckt, welche leicht die intereffantesten senn burften. Bgl. bamit Fr. Jacobi's auserlesene Briefe, Thl. I.

jeit sich offenbaren könnte, so treten bagegen in den Gebieten ber Wissenschaft, welche, wie die Dichtung, vorzugsweise die idealen Interessen des Menschen berühren, nämlich in den der Religion und Phislosophie, einzelne Erscheinungen auf, welche den genialischen Draug unzweideutig bekunden. Auch die Politik kann Beispiele ähnlicher Art ausweisen. Jede dieser Provinzen nun hat einen eigenthümlichen Bertreter jenes Standpunkts erhalten — die theologisch-religiöse in Lavater, die philosophische in Fr. H. Jacobi, die politische in Schlöser. An die Charakteristik dieser Männer wollen wir daher die geschichtliche Darstellung der bezüglichen Drangbewegungen vornehmlich knüpsen und von ihnen die nöthige Beleuchtung auf das ganze Gebiet jener Wissenschaften sallen lassen.

Johann Radpar Lavater (1741-1801) mar berufen, von seiner Baterstadt Burich aus bas Princip ber genialen Driginalität vorzugeweise auf Seiten ber Religion burch gang Deutschland bin in Bewegung gu feben. Er trifft in biefer Sinficht gum Theil gufammen mit ben Strebungen Samann's und Berber's, von benen jener, wie wir gefehn, den prophetisch-biblischen Glaubensbrang der freibenkerischen Berftanbesaufklärung entgegentrug, mabrend biefer bie Lebre poetifd-biblifder religiofer Beltanichauung zu verkundigen beeifert mar. Mit Beiden sympathisirte Lavater auf bas Innigste, wie fast mit Allen, benen bas subjektive Rublen bie bochfte Geistesstimme war. Frit Stolberg, Jung Stilling, Fr. S. Jacobi hielten zu ibm, und er au ihnen. Befonders aber fand fich eben Berber in ber Beit feiner Sugenbstürmerei zu Lavater bingeriffen, ber ibn burch "feinen inneren apostolischen Charafter, burch seinen Glauben an Gott und an Die Intuition eines himmlifden Menfchen," wie er an benfelben fdreibt, gang und gar eingenommen batte. Lavater fteht nun fo individuellgenialifc, fo entschieden und eigenthumlich auf diesem theologisch intuitiven Puntte, ben er bem Befen nach bis an fein Enbe behauptete, indeg Andere, wie 3. B. felbst Berber, spater fich ber rubigbentenben Betrachtung zuwendeten, bag er vor Allen als eigentlichster Bertreter ber fraftgenialischen Religionsromantit zu betrachten ift. Bothe fagt von ihm: "Auch er, um fo viel früher geboren als wir, warb von dem Freiheits - und Naturgeiste ber Zeit ergriffen, ber jebem

febr fcmetchlerisch in die Obren raunte: man babe ohne viele außere Siffemittel Stoff und Gehalt genug in fich felbft, Alles tomme nur berauf an , bag man ibn geborig entfalte." Collen wir fofort ausspreben, wie Lavater's Perfon und Berhalten fich ftellten; fo mußten wir von ihm nichte Anderes ju fagen, als bag er bie fubjettive Anmagung eines rein individuellen Chriftentbums jum berrichenben Mittelmufte ber Lebens- und Beltauffaffung machte und bas sittliche Seil wie bie Boblfahrt bes Menfchen lediglich und ausschließlich biernach beftimmt haben wollte. Dit bem Grundfage, "bie Überzeugung eines 3cen fen fein Gott," bat er biefen Standpunkt im Allgemeinen felber ausgesprochen. Statt bes Christenthums nahm er Christus als leib: lice Versönlichkeit, ben er mit seiner Phantafie idealifirte und in bem ibm Alles aufgeben follte. Diefe Berkorperung bes Göttlichen bil-Det den wesentlichen Punkt in der theologisch - religiösen Anficht Lapater's. Daber konnte Gothe auch an ihn von "Deinem Chriftus" foreiben und ihm fagen: "Bei dem Bunfche und der Begierbe, in einem Individuo Alles ju geniegen, und bei ber Unmöglichkeit, bag Dir ein Individuum genug thun tann, ift es berrlich, daß aus alten Zeiten ein Bild übrig blieb, in bas Du Dein Alles übertragen, und in ihm Dich bespiegeln, Dich anbeten tannft 1)." Rurg, Lavater bedurfte ,,nichts Geringeren, als eines unmittelbar perbundenen Zesus," beffen Birklichkeit ibm ber berüchtigte Bunder: thater, Pater Gagner in Baiern, an ben er jene Borte richtet, auf. weisen foll. In feinen "Bermischten Schriften" (1774), worin er au-Ber Anderem " von den Gaben des heiligen Geiftes, der Rraft bes Glaubens und des Gebete" handelt, treffen wir das Programm feiner

<sup>1)</sup> Göthe's Briefe an Lavater in den Jahren 1774 — 83 find von Heinr. hirzel herausgeg. Leipzig 1833. In dem Gedichte "Christus" fpricht Lavater jene hingebung an Christus unter Anderem in folgender Weise ans:

<sup>&</sup>quot;Dein Alles, Chriftus, und mein Richts Lag täglich mich empfinden!"

<sup>&</sup>quot;Der Glaub an Dich und Deine Kraft Sen Trieb von jedem Triebe, Sen Du nur meine Leidenfchaft, Du meine Freud' und Liebe!"

gangen theologischen Art und Birksamkeit 1). "Ich finde, bag alle (bibliften Berfuffer) barin übereinkommen, bag bie Gottheit fich gewiffen Menfchen auf eine unmittelbare, angenicheinlichere und nabere Beise als burch bie gewöhnlichen Berte und Beranberungen in ber Ratur geoffenbart habe. - - Ich finde ferner, bag bie Berfaffer biefer Schriften in bem Gebanten fteben, bag es eins ber bornehme ften Berbienfte bes getreuzigten Ragareners Jefu fen, bag biefe un. mittelbare Gemeinschaft zwischen bem Menschengeschlechte und ber Gottheit - wiederhergestellt werden sollte. Ich finde, daß biefe Berfaffer bebaupten, bag ber Glaube ober bie einfältige Unnahme bes gottlichen Beugniffes eine gang außerorbentliche, alle gewöhnlichen Rrafte bes Menichen weit überfteigenbe Rraft baben foll." Befonders will er die Dacht des Gebets in der Bibel angebeutet finden. "Die Berfaffer ber beil. Schrift," fagt er in biefer Sinficht, "fteben in bem Gebanten, bie Gottheit laffe bas gefchehen, wofür mit festem Glauben, bag es gefchehen werbe, gebetet wirb." Die Rolgen bes Gebetes find ihm "nicht blog natürliche Folgen in dem Bergen bes Beters, fonbern positive außerliche Birtungen." Das Gebet wurde ibm fo eine allmächtige Dacht, mit ber ihm Zegliches gelingen follte, und bas ihm "bie Brauchbarteit Gottes" gleichfam in bie Sand gab. - Ber aber Gott haben will, muß ihn "lebendig" baben, und nur ber hat ihn lebendig, ber feiner "fo erfahrungemäßig gewiß ift," als hatte er mit ibm in einer fortgesetten Rorrespondenz gestanden. Daber foll Gott ihm "fo genießbar werben, als es immer ein fichtbarer Mensch sehn kann." Überhaupt aber schien es ihm unmöglich, "wie ein Mensch leben und athmen konne, ohne zugleich ein Chrift zu fenn." (Gothe). Dag ibm bei folder überzeugung und Stimmung nur bas harte Dilemma übrig blieb: "Entweder Chrift ober Atheist," begreift fich leicht. Diese Christomanie erwuchs zulest au leibenfcaftlicher Schwarmerei. Er mochte nichts Soberes mehr gelten laffen, mas er nicht in fich individualifiren fonnte, und Gott wie bie Welt gingen ihm im Gottmenschen Christus, und biefer mit ihm felbst ausammen. Unter folden Berbaltniffen fann es nicht auffallen,

<sup>1) 1.</sup> Banben, zweites Stud.

bağ er auch Andere zu seinem Christenthume hinüberziehen mochte und barum bem Proselytenwesen nicht fremb blieb; wie er benn solches z. B. an Menfelssohn 1) und felbst an Gothe verfucte, ben er aus bem weltlichen Christenthume in fein geiftliches überführen wollte. "Lavater," fo berichtet Gothe, "forberte, daß man fich nach feinem Beifpiele mit Christo transsubstanziiren sollte." (Tages = und Jahresbefte). biefem Sinne gab fich Lavater allen Ausgeburten bes Dofticismus bin, wie fie im füdlichen Deutschland in den fiebenziger und achtziger Jahren in Menge zu Tage tamen, ben Bauberspielen, Teufelsbannereien und Bundergauteleien bes mehrgenannten Pater Gagner, ben er (an Rerd) ben ..ebrlichen" nennt und beffen ,, 2Bunderfraft er für echt gu halten, Grunde genug zu haben glaubt" (an Gemler), wie ben Betrügereien eines Caglioftro und ben magnetischen Taufdungen eines Desmer und Anderer 2). Labater ftanb gulest mitten in biefem obsturantistischen Gewirre, wie foldes Ricolai in feinen mehr berührten Reisen auf's Breiteste schildert, theils von Anderen betrogen, theils fich felbst betrügend. Dag feine Gegner, unter die fpater felbst mehrere seiner früheren Freunde traten, ihn des Arnptofatholicismus beiduldigen mochten, fann bei berlei Bortommenbeiten nicht befrem-Er wollte ja, wie fein Freund Stolberg, ein praesens numen 3). ben.

<sup>1)</sup> Die proselhtischen Zubringlichkeiten, welche Lavater in ber Borrebe jum 2. Theile seiner beutschen Bearbeitung von Bonnet's ,, Philosophischer Palingenefie" an Menbelssohn richtete, indem er ihn aufforderte, entweder Bonnet's Beweise für's Christenthum zu widerlegen oder zu diesem überzutreten, hatten ben reizbaren Moses bis zur Krankheit alterirt. Lavater erhielt für jene Zumuthung von Lichtenberg wohlverdiente Züchtigung. Bgl. Lichtenberg's vermischte Schriften, Bb. 3.

<sup>2)</sup> Mesmer, ein Schweizer Arzt, betrieb bamals ben thierischen Magnetismus aus bem Gesichtspunkte eines allgemeinen Heilmittels. — Es ist wohl anzunehemen, baß eben bie vorhin genannte Palingenesie philosophique bes Genfers Bousnet, mit ber er sich durch die deutsche Bearbeitung eben viel beschäftigte, ihn mit ihren geisterseherischen Phantasien vielsach zu jenen abergläubischen Einbildungen verleitet haben mag.

<sup>3)</sup> In ber handbibliothet für Freunde (1790) fagt er felbft, daß er ,, ben tonfequenten Ratholiken für eines ber verehrungswürdigften und feligsten Produkte ber
Menschheit" halte, für ,, bas wundervollste Bunder — für einen anbetungswürdigen Anbeter." Die ,, magische Kraft eines katholischen Priesters" bringt ihn zur Entzüdung. Daß er in Sailer's (nachherigen Bischofs) Gebetbuch fast eben

Bener ftarkglaubigen Ginbilbung mar nun aber bei Lavater zugleich viel Gitelfeit, ber frommen Begeifterung mehr als ein verborgener Bug ber weltlichen Gefinnung beigemischt 1), wofür er, nach eigenem Bericht, von Ratur nicht ohne Unlage war, und zu beren Bermehrung bie Bergötterung Bieles beitrug, die ihm von Rorben bis jum Guben von Seiten ber Sentimentaliften, Gemutheorthoboren und allen benienigen zu Theil ward, die fich burch feine perfonliche Erfcheinung, burch bas Anziehende feiner ganzen Individualität, burch "bie Übergewalt feiner Gegenwart" bestechen und begeistern liegen und ibn für einen beiligen Dann zu halten feinen Anstand nahmen. Bollte ibm bod bie kluge Bergogin Amalie ,, einen Altar bauen laffen" (an Merd). Bornehmlich erschien er ben Frauen wie ein neuer Christus, und es umgab ihn, um uns eines Ausbrudes aus Gothe's jungften Paralipomenen zu bedienen, ein "mehr oder weniger religiod = moralisch = aftheti= fdes Gerail," wie foldes leicht gefdieht, wo eine "unmittelbare Aufforberung zum Ibeellen, besonders an Beiblein" stattfindet. feinem Besuche in Frankfurt brangten fich biese anbächtig bingu. nige berfelben untersuchten fogar die Zimmer, die man bem Propheten eingeräumt hatte, zumal bas Schlafzimmer, mit besonberer Aufmerkfamteit, wobei benn Dephiftopheles Merd meinte, "die frommen See-

so verliebt war, wie Hamann, schreibt bieser an Jacobi (Brieswechs. mit Jac.).

— Übrigens blieb er boch Brotestant und wollte das Recht freier Brüfung nicht aufgeben, wie er dieses bei Gelegenheit eines Bekehrungsversuches, ben man mit ihm machte, entschieden ausspricht. An Fris Stolberg schreibt er nach dessen übertritte unter Anderem: "Ich werde nie katholisch werden, d. h. Ausopferer meiner Denkund Gewissenschiebt, d. h. entsagend allen unveräußerlichen Menschenrechten." Zugleich nennt er den Glauben, daß nur eine einzige, ausschließend beselligende, schlechterdings unschlibare Kirche seh, einen "abschulichen Glauben," vor dem er seinen Freund aus Christenpslicht warnen zu mussen meint. — Auch in Absicht auf den Mysticism us sprach er sich für Mäßigung aus. Obwohl er ihn für "eisnen schonen Seelengenuß" hielt, wollte er doch keine unbedingte Hingebung an densselben. "Man solle nur," meinte er, "das Unbegreissliche nicht aus Borhaß abslehnen." Freilich erschien bennoch bei ihm die Hingebung oft genug eine völlig unbedingte.

<sup>1)</sup> Selbst Mopftod, sein bester Freund und Geistesverwandter, nannte ibn "febr eitel." Briefe Jacobi's an Rnebel.

len wollten boch feben, wo man ben Herrn bingelegt babe." - Da mm aber biefes Leuchten bes Mannes ohne sonnigen Rern war, ba er mehr irrlichtertirte als wahrhaft erhellte, überhaupt bas Große ber Erwartung burch bas Rleinliche bes Bollens und ber Mittel vielfach vereitelte und eben bem Beiligen bas Beltliche mehr als billig beimifcte; fo komite es nicht fehlen, daß jene Abgötterei von den Besonnenen aurudgewiesen und bie Leerheit bes gangen Treibens, bie farifirte Glaubendgeniglität und die theosophische Bentifikation mit dem driftlichen Beilande alsbald ein Gegenstand bes Spottes und ber Satire werden mußte. Er fühlte fich felbst unbeimlich bingestellt zwischen seine Lobredner und feine Tabler. "Ihr habt mich," foreibt er, "zum Genie binanfposamt, lieben Freunde, zum Rarren fcmettern mich meine Gegner binunter!" Gothe, ber ihn in feinen fruberen Briefen "einen braven Geiftlichen, einen theueren Mann" genannt, ber von ber muthigen That, womit berselbe im Bunde mit seinem Areunde Beinrich Aufli die Ungerechtigkeiten bes Landvogts Grebel vor ber Belt angeklagt batte, in bochsten Enthusiasmus gefett wurde, ber von ibm wunschte, "er mochte mannichmal einen Segen auf feine Bufte fpreden," fand fich fpaterhin veranlagt, über ihn bitter zu fvotten. fdrieb er 1. B. fcon 1787 aus Albano (ital. Reife) "von ber Tafchenspielerei bes Züricher Propheten, ber flug und gewandt genug seb, große und kleine Rugeln mit großer Bebendigkeit einander zu substituiren und burdeinander zu mischen, um das Babre und Kaliche nach seinem theologischen Dichtergemuthe gelten und verschwinden zu laffen." berber lautet es, wenn er (1796) schreibt: "es koste bem Propheten (Lavater) nichts, fich bis zur nieberträchtigsten Comeichelei erft zu afsimiliren, um feine berrichsuchtigen Rlauen nachber besto ficherer einfolagen zu können 1)." Daß Lavater fich mit ben Ansprüchen bes Jahrhunderts nicht vertragen konnte und der Aufklarung ihre Rechte ungern zugestand, mochte freilich Reinem gefallen, ber ben Fortschritt ber Zeit anerkannte. Darum war auch Bielanden "fein verdammtes

<sup>1)</sup> Ebenso berb fallen bie Aenien über ihn her. So 3. B. bas Kenion, übers schrieben ", ber Prophet":

<sup>&</sup>quot;Schabe, bag bie Ratur nur einen Menschen aus Dir fonf, Denn zu bem wurdigen Mann warb und jum Schelme ber Stoff."

Schimpfen und Verfuyen bes Jahrhunderts" unausstehlich 1). Bei ale ledem muß man anerkennen, daß er es mit den Menschen und der Menscheit herzlich gut meinte. "Menschlichkeit auszubreiten, lieber Freund," schreibt er in der Zueignung seiner Predigten über das Buch Jonas (1773), "Menschlichkeit, diese erste und letzte Menschentugend, ist eine meiner Hauptzwecke." Diese Aussage bethätigte er, wo er konnte. Selbst seine Verirrungen haben noch mehr oder minder dieses Ziel, und es ist bekannt, wie ihn in der Ausübung der Menschenliebe die verhäugnisvolle Augel traf, die seinem Leben ein Ende machen sollte 2).

Lavater, von Natur, wie wir gesehen, mit einer lebhasten Phantasie begabt, hatte seinen Geist in der Jugend durch ernste Studien nicht eben gründlich ausgebildet und war unter dem Einstusse Bodmer's, der später sein Lehrer wurde, in seinen imaginativen Richtungen eher gestördert als ausgehalten worden. Wieland schreibt von ihm an Merck: "er weiß nichts von den Griechen, als was er aus etlichen sehr modernen Büchern erschnappt hat," und Göthe führt an, daß er in späteren Jahren selbst seinen Mangel an Gelehrsamkeit in Ernst und Scherz oft genug ausgesprochen habe. Obwohl er mit Philosophie hin und wieder

<sup>1) &</sup>quot;Ich fann wohl leiben," schreibt Wieland über Lavater an Merck (1782), "baß ein Mensch ist, was er ist; aber wie ein Prophet und Traumaturg ein weifer Mann, und wie ein weiser Mann ein Rarr zum Anbinben sehn kann, bavon versteh' ich auf meine Ehre keln Wort." — Man ftreitet wohl barüber, ab Lavater eine Schule gebilbet habe. Er selbst hat bergleichen abgelehnt, allein es ift nicht zu verkennen, baß seine Anhänger einer antirationalistischen ober vielmehr obssurantistischen Schulsektirerei zuneigten und ihn als ihr Haupt verehrten. Unter seinen Freunden steht Pfenninger, sein Amtsgenosse in Zürich, dem auch Gotthe nahe kam, oben an. Die Schriften besselben verdienen indeß keinerlei Ausmerks samkeit.

<sup>2)</sup> Als nach bem Siege ber Franzosen über die Aussen seine 1800 in Zürich einzogen, und Lavater auf der Straße beschäftiget war, Betwundeten Hilfe zu bes reiten, wurde er von einem französischen Soldaten getrossen. Obschon die Wunde nicht tödtlich schien, starb er doch in Folge derselben (1801), wohl hauptsächlich beszwegen, weil er sich während der heilung durch Amtsgeschäfte zu sehr angestrengt hatte. — Auch Göthe nannte Lavater seiner späteren Antipathien gegen dessen abers gläubisch phantastisches Treiben ungeachtet immerhin ,, einen vorzüglichen und in's Allgemeine eingehenden Menschen."

in Berbindung treten wollte, fo fehlte ihm boch bafür gang und gar bat eigentliche Organ und basjenige, was er felbst in seinen physicanomiichen Regeln von dem eigentlichen Denker ausfagt, indem er ibn einen Mann nennt "mit bem tiefen Bedürfniffe nach mabren, klaren, beftimmten, tonfequenten und jufammenbangenben Begriffen." mertt biefen Dangel philosophischer Bestimmtheit und Gedantentraftige teit in fast allen seinen Schriften, in benen "bie wunderbarfte Difdung von Starte und Schwäche bes Geistes, von Schwung und Tiefe ber Gebanten und trüber Comarmerei, von Eblem und Lächerlichem gu etbliden ift 1)." Selbst auf sein Hanbeln und Leben hatte jene Ungrundlichkeit Ginfluß, und er bietet uns gleich von früher Jugend an bis in bie fbateren Jahre binab 2) mehrfache Gelegenheit, bas Schwankenbe in seinem Charafter zu gewahren. Auch biefes fühlte er felbft, wie es benn überhaupt "feine liebste Beschäftigung mar, wie auf Andere, fo auf fich felbst zu merten." Unter Anderem schreibt er in feinem Zagebuche: "ich ergittere über meiner entfetlichen Unbeftandiafeit im Guten - über bem unglaublichen Biberfpruche, ber fich täglich zwischen meinen überlegtesten Grundfaten und meinen Sandlungen und Unterlaffungen findet." Eine weitere Folge jener geistigen Unficherheit mar es auch, bag er fo leicht Wahres und Falfches burch einanber wirrte, aus ber Demuth bes Gebets in die Anmagung bes Prophetentons überging, fich mehr als billig auf bem Dreifuße gefiel und mit ber Riene ber Unfehlbarfeit seine Göttersprüche von fich gab. Im Übrigen batte er manche icone Talente und Anlagen. Boll Bartgefühl und lebenbiger Rechtsgefinnung besaß er namentlich die Gabe, mit rafchem Blide die außerlichen Berhaltniffe und Bezüge an Personen aufzufaffen, mas ibn auch wohl zu feinen berühmten physiognomischen Fragmenten mit veranlaffen mochte. Da er indeg hierbei ohne kontemplative Grundlichkeit war, fo fühlte er fich mit "allen feinen Rraften gur Wirkfamkeit ge-

<sup>1)</sup> Gothe, in ben Frankfurter Anzeigen (1773).

<sup>2)</sup> Lavater giebt in seiner eigenen Lebensbeschreibung, Die freilich nur bis zu seinem Loten Jahre geht und spater von feinem Schwiegersohne, Georg Gesener, in ber Biographie Lavater's (1802 ff. 3 Bbe.) gebraucht wurde, über seine früheren Charatterschwankungen hinlangliche Notigen. Damit ist zu vergl. Lavater von herbst 1832. (In beffen Bibliothek christlicher Denker II.)

veängt" und Riemand mochte ununterbrochener handeln als er, welche Reigung zur Bielgeschäftigkeit seinem geistlichen Beruse (er war Prediger in Zürich) und seinem Streben nach Menschenbeglückung auf's Erwünschteste entgegenkam. Gleich einem apostolischen Gesandten suchter burch seine Predigten das Heil der Christusseligkeit überallhin zu verbreiten. Richt bloß unter seiner Pfarrgemeinde, sondern auch auf seinen Reisen erschien er als ein prophetischer Bote und begeisterte durch seine geistlichen Reden die Gebildeten wie Richtgebildeten, dabei Alle mit dem Zauber seiner Persönlichkeit überwältigend. Jene Beredsamkeit mochte an ihm um so wunderdarer scheinen, als er in seiner früheren Jugend ohne jegliches Talent der Rede wie ein Unmündiger erschienen war.

Dag nun ein folder Mann bei einer ausgebehnten Schriftstellerei nicht zu ber Gebiegenheit Klaffischer Ausführung und Darftellung tommen konnte, ift leicht zu erkennen. Auch mußte er bier ben vielseitigften Tabel erfahren, ber fich bald in Ernft, bald in Scherf und Fronie aussprach. Dag es bauptsächlich die Berliner Pragmatiften, Die Arbeiter an ber Berliner Monatsschrift maren, namentlich ibr Saubtanführer Nicolai, die ihn anfeindeten, erklart fich aus der bezeichneten Stellung, die er in seiner genial = phantastischen Religionsauffaffung jenen Borfectern ber Aufklärung gegenüber einnahm. Allein auch Andere mochten fich mit feinen Produktionen nicht vertragen, und wir feben, wie 2Bieland im "Endymion" wegen feines Tagebuche über ibn lachte, Lichtenberg feine Physiognomit ironifirte 1), und Anigge fein Reifetagebuch (tites Beft), welches die Beobachtungen auf ber Reife nach Ropenhagen, wohin ihn Bernftorf mehrere Male eingelaben hatte, enthalten follte, in "ber Reife nach Friglar" parobirte. Wenn auch Merden "bas Studentenhafte und Seherartige bes Style" in ben Lavater'ichen Fragmenten nicht genehm mar, fo beweist bies nur um fo mehr. bag bie Bernunftigen überhaupt mit feiner Schriftstellermanier nicht befreunden fonnten 2).

Es gehört nicht zum Zwede gegenwärtiger Darftellung, Alles, mas ein Mann wie Lavater geschrieben haben mag, hervorzuheben und na-

<sup>1)</sup> Bgl. Göttinger Tafchentalenber, Jahr 1778.

<sup>2)</sup> Briefe II. S. 141.

Billebrand R. . 2. I. 2. Xuft.

ber au charafterifiren 1). Wir begnugen uns baber, neben einigen allgemeinen literarbiftveischen Motigen basjenige zu nennen, worin fein Berbaltmif aut Reit und feine religiofe Auffaffungeweise am Karften bervortritt. Das Sauptwert, bas Wichtigste und Bebeutsamfte, was er gefdrieben und wodurch er feinen Ramen in die Gefchichte ber Literatur porgefcoben, jugleich bie Deinung ber Epoche am eigenthumlichften ausgesprochen hat, ift feine berühmte Phyfiognomit, welche unter bem Titel "Physiognomische Fragmente zur Beforberung ber Menfchenkenntnig und Menfchenliebe" feit 1775 in vier Berfuchen berauskam. nachbem ibr icon zwei einleitenbe Abhandlungen (feit 1772) perausgeschickt worben maren, bie über Begriff, Biffenschaftlichkeit und Ruben ber Physiognomit fich verbreiteten. Bei ber gangen Unternehmung, welche indeg teinesweges als eine isolirte Erscheinung bervortrat, fonbern mit vielen verwandten Bezügen, namentlich eben mit gleichzeitigen physiognomifden Studien und Liebhabereien gufammenbing, bemerten wir ben befannten Arat Bimmermann, von bem wir oben im erften Buche gerebet, als apostolischen Gebilfen, indem er feinem geiftlichen Landsmanne für bies Wert Bege in's große Dublifum babnte und burch feine eitlen Empfehlungen Ansehn und Unterschriften bei ben Großen und Reichen Diefer Welt, jumal bei bem bannoverfchen Mbelthume, verschaffte, burch sein "Geratich" aber, wie es Merd nennt. hauptsächlich ben Sathr Lichtenberg's bagegen in harnisch brachte. Das große Bert, in vier prachtvollen Quartbanben, mit Bignetten und foonen Aupfern, Denfch = und Thierportraten aller Art geziert (auch Chriftus - und Aposteltopfe fehlen nicht), trat in die Belt mit ber Pratenfion, in den wichtigsten anthropologischen Biffenschaften und Beziebungen, in Moral, Juftig und ber gesammten Pragmatik bes Lebens eine Revolution zu bewirken 2), mit bem Tone divinatorischer Drafelei

<sup>1) &</sup>quot;Joh. R. Labater's auserlesene Schriften" von 3. R. Drelli. Burich, 1844 ff. 8 Bbe. 2. Ausg. Bur Charafteristif Lanater's ift besonbers Segner, Beitrage ju naberer Kenntnif Lavater's. 1836. ju berücksichtigen.

<sup>2)</sup> Die neue Phrenologie wiederholt nur jene phyfiognomische Bratenfion; benn auch von ihr erwarten und versprechen ihre jungften Junger nichts Geringeres als eine Umwandelung bes Criminalrechts, ber Erziehung und alles Möglichen jum heile ber Menschheit.

und theurgifcher Juspiration, gang geeignet, bie gebantenlofe Menge au überrumpeln, bie glaubensfreudigen Gemuther zu begeistern und bie wunderfüchtigen Phantaften aller Art jur Etstafe emporantreiben. Es entstand eine Art phofiognomifche Epidemie, indem Jeber, ber von ber neuen Offenbarung gehört batte, fich für einen Geelenbeuter bielt und fich befugt glaubte, aus Mund, Augen und besonders aus ben Rasen. auf welche es bem großen Entbeder am meiften antam. Gebanten. Gefinnung und gesammte Berthaltung ber bezüglichen Inhaber zu erschlie-Die Rafen follten fortan bauptfächlich zu Rathe gezogen werben bei Befetung ber Staatsamter, bei ber Frage nach praktifcher Tuchtiateit und Charatterftarte, "ber Ruden einer Rafe follte ber Fels fenn, auf ben man ewige Freunbichaft grunden konnte." (13tes Rap.) Die Fragmente, welche fich "jur Beforberung ber Menfchenliebe" in bie Belt brangten, wurden bei tonsequenter Unwendung nach und nach vielmehr ber Fluch ber Menschheit geworben fenn, waren fie nicht jum Blud ebeufo fruh in Bergeffenheit gerathen, als fie es wegen ihrer Dberflächlichkeit verdienten 1). "Wenn die Physiognomik das wird," schrieb Lichtenberg, "was Lavater von ihr erwartet, so wird man bie Rinder aufbangen, ebe fie bie Thaten gethan haben, bie ben Galgen verbienen." Auch für bie Gitelkeit eröffnete bas Wert ein weites Reich, inbem barin Seber, ber fich für ein Genie ober mas fonft Großes an balten beliebte, ober Golde, "bie vom Strahl eines Zeitungslobes erwarmt und beren Ruhm erft von einer freundschaftlichen Kanbibateniunta posaunt worben" (Lichtenberg), ein Dentmal erwarten und finden mochten. Daber fprach benn auch Merd "von bofen Monumenten, Die Lavater allen jungen Leuten, bie noch nichts in ber Belt gethan hatten," in der Physiognomit gefett habe 2). Es konnte nicht fehlen, dag bei ben Übertreibungen, bem Charlatanismus und ber eigenthumlichen Inbuffrie, womit bas Bunberprobukt geforbert murbe, auf ber Seite ber Ungläubigen die Luft fich regte, ben frommen, viel verheißenden Berfaffer zu mpftificiren ober ihn fammt feinem Berte bem Spotte ber Satire und ber Scharfe ber Rritit ju unterziehen. In ber letteren Sin-

<sup>1)</sup> Abrigens hat noch jäugft die Frau D'ndevant (George Sand) bie Lavar ter'fche Physiognomif als bas bebenifamfte und genialfte Werk gepriefen.

<sup>2)</sup> Briefe II. G. 141.

ficht muß nun befonders Lichtenberg ermahnt werden 1), biefer flafe fifche Rorrettor aller fraftgenialischen Ausgeburten jener Zeit. bas Unternehmen in Ernft und Scherg, mit den Baffen bes Denkens und bes Biges zugleich an. In bem bekannten Auffage "Über bie Physiognomit wider die Physiognomen", ber querft im Göttinger Taschenkalender für 1778 erschien, suchte er hauptfächlich auf bas Ungrundliche und die gefährlichen Folgen des Werts aufmertfam zu machen, obne es jedoch widerlegen zu wollen, mas ihm, meinte er, "in Gebei" bei einem Publikum nicht gelingen wurde, bei welchem "groß Quart fo viel fen als eine Demonstration." Lichtenberg, der die Phyfiognomit überhaupt keinesweges verwarf, sondern fich damals felbst viel mit ihr befchäftigte, war am Beften im Stanbe, auf bem Grunde feiner fcarfen und ruhigen Beobachtungsgabe, sowie feiner vielfeitigen Erfahrung und Menschenkenntniß das Richtige und Gewagte an Lavater's Prunkunternehmen zu bezeichnen 2). Übrigens ift Lavater's Physiognomit, wenn wir von ihren Absonberlichkeiten absehen und junachft nur bie Babrbeit ber Grundibee, bag namlich innerliches Leben und außerliches Grscheinen nothwendige Rorrelate find, anerkennen, immerbin ein Berfuch, der feine wiffenschaftliche Berechtigung an fich felber bat. Au-Berbem aber bleibt fie mit ihren oft treffenden Bemerkungen, geiftreichen Anschauungen, überraschenden Bergleichungen, wie mit ihrer Mangelhaftigkeit ber Erfahrung, Unficerheit ber Grundlagen, Flüchtigkeit und Allgemeinheit der Urtheile, mit dem orakelnden Pathos, der affektirten Sußthuerei hinfichte bes Christenthums und religiöfer Innigfeit, mit ber abgeriffenen unruhigen Drangniß bes bithprambifchen Bortrags ein höchst merkwürdiges literarisches Bahrzeichen jener Epoche und ihrer genialischen Gelbstbunkelei, indem fie bas Grundprincip berfelben, "bie Raturoriginalität bes Individuums," in feiner außersten Geltung aufftellt und bas Bochfte wie Gemeinste in bie Unmittelbarteit und bie Ru-

<sup>1)</sup> Auch ", die phystognomischen Reisen " von Mustaus (1770) waren eine Art Spottschrift auf Lavater's phystognomische Pratensionen und die phystognomische Manie, welche durch die Fragmente hervorgerusen worden. Gegen diese Reisen schrieb Gothe das kleine Gebicht ", die phystognomischen Reisen".

<sup>2)</sup> über Lichten berg's nationalliterarifche Bebentung wird in bem folgenben Banbe weiter ju reben febn.

fälligkeiten bes natürlichen Subjekts verlegt und von hier aus bestimmen lassen will. Wegen biefer Beziehung und Stellung muß nun gerade bas Lavater'sche Wert die Rücksicht der Geschichte gewinnen und sich die Ausmerksamkeit rechtsertigen, welche wir hier ihm zugewendet, wie wenig es auch die Erwartung nachhaltig erfüllte, mit der es sich bei seinem Eintritte in die Welt umgab. Das physiognomische Problem harrt noch immer auf seine rechte wissenschaftliche Lössung.

Was Lavater's anderweitige Schriften betrifft, so sind sie meist relig i ösen Inhalts oder haben boch nahen Bezug auf religiös-moralische Berhältnisse. Sie sind in ihrem ganzen Charakter den Fragmenten ähnlich und unter sich selbst wieder in Gedanken und Form sehr nahe verwandt. Gleiche Seltsamkeit in der Wischung von Stärke und Schwäche des Geistes, von Bahrheit und Falschheit, von Begeisterung und Rüchternheit, von Erhabenheit und Gemeinheit; dieselbe Unsicherheit des Styls und Kolorits, dieselbe Rachlässisseit in der Sprache, die bald in sprunghafter Zerrissenheit holpert, bald in unerträglicher Wortfülle und seichter Breite sich hinschleppt. Man muß sich eben damit beruhi-

<sup>1)</sup> Das Bestreben, alles Menschliche auf jene naturalistisch = physiognomische Begrundung jurudzufuhren, nennt Gothe ,,bas hingeben ber Menschengestalt an chemische Philistergesebe." Berte, Bb. 60. S. 284.

<sup>2)</sup> Schon bem Ariftoteles, welchem nicht leicht ein Problem ber Biffenfchaft entging, wird über bie Physiognomif eine eigene Schrift (Physiognomica) beigelegt. Unter ben fpateren Bearbeitern ermahnen wir mit übergehung vieler Auberen (vergl. Scriptores physiognomiae veteres. Ed. Franzius 1780) blog ben Italiener 3. B. Borta, ber um ben Anfang bes fiebengehnten Jahrhunderts ben Gegenstand wieber vornahm und babei ichon auf eine vergleichenbe Physiognomik hinzielte, indem er in feinem Werke de humana physiognomia menfchliche Gefichter mit Thierphyflognomien jufammenftelltr. Die von Leffing überfette Schrift bee Spaniere Suarte ,, von ber Brufung ber Ropfe" tann gleichfalle in biefe Rategorie gestellt werben. Dag Lichtenberg fich mit phyfiognomischen Studien befchaftigte, ift oben beilaufig angeführt worden. Sogar ber faltverftanbige Ricos lai intereffirte fich bafur. Obwohl ber eifrigfte Biberfacher Lavater's, fant er in ben Fragmenten beffelben boch fein bloges Phantaflegebilbe, fondern glaubte, bie Fruchtbarteit und Richtigfeit mancher Beobachtungen anertennen und ruhmen ju muffen. Dag. Bothe biefer Seite menschlicher Erfenntnig befonders juneigte, ift binlänglich bekannt.

gen, bag man ju fich felbft fagt: "fo bentt, fo fpricht nur ein Bawater" Lavater's Predigten, die er über verschiebene biblifche Soriften gehalten, finb, unwesentliche Schattirungen abgerechnet, im Mangen beffelben Tons und Gehalts. Die gewöhnlichfte Populgrität bebnt fich in ungleider Rebseligkeit aus und neben aufsprudelnder Begeisterung ichleicht bie Rühle berabgestimmter Berftanbigkeit. geiftliche Bucher, j. B. bas driftliche Sanbbuchlein, laffen wir unberührt, um an Giniges ju erinnern, mas ju feiner Beit Auffeben erregte. Dabin geboren "bie Musfichten in die Emigfeit," die feit 1768 in Briefen an Zimmermann erfchienen, woburch Lavater fic merft ben Gemutbeibealiften empfahl. Die Strablen einer boch aufimmarmenben Phantafie brechen überall burch, wo Gebanten fich bilben wollen. und zwifden bie Profabetrachtungen tonen bie lprifden Schwungcefühle Rlopftod'icher Erbabenbeit. Daß allgemeine Phrasen Die echte und reine Empfindung vertreten muffen, barüber bat icon Gothe (Arantf. Ang.) feiner Beit geflagt, Babrent Lichtenbergen bei ber Lettitre berfelben graute, wenn er fab, wie ihr Berfaffer ,auf ber bunnen Cheibemand zwischen Babnwis und Bernunft babinlief, wie wir Anberen auf gleicher Erbe," vermißte Samann barin "mehr myftifch = apokalpptischen Gebrauch ber Bibel." Bir seben, wohin biefer Prophet ber Bibelorthoborie und Anführer bes inspirativen Geniglitätsalaubens feine Junger bringen mochte. - Gleich berühmt marb Lavater's .. Gebeimes Tagebud eines Beobachters feiner felbft" (1771). welches querft burch feinen Freund Bollitofer ohne fein Biffen veröffentlicht murbe. Bir feben bier fo recht den Dann, ber in Diftennung ber objektiven Bahrheit bes Lebens, ber menschlichen Ratur und ihrer reinen Bestimmung fich einer muffigen Gelbstbespiegelei bingiebt, badurch fich in widerngtürliche Buftande und Stimmungen hineinschranbt, in allerlei Gelbstäufdung gerath und in ber Einbildung eines besonderen gottlichen und beiligen Berufs allerlei Zwangsmittel anwenbet, um fich in fteter Ginbeit mit Gott und seinem gottlichen Gesandten zu erhalten. Die Unbefangenheit des Denkens und Zühlens, ber mabrhaft kindliche Glaube, Die lautere freie Liebe zu allem Guten und Schonen, turg, die gange gott = und religionsfreudige Gefinnung wird burch ein forcirtes Gelbstüberwachen und eine geiftlose Reflexion in ihrem inner-

ften Belen verlett und vernichtet. Diefes Tagebuch ift ein warmenbes Beispiel, wie ein Menfc, ber fich felbit fur fo wichtig balt, um fein eigenes Ich von ben Dingen loszutrennen und jebe Aleinigkeit seines Thund und Denkens zu protofolliren, allmälig auf alle Errmege ber Rleinaeisterei, ber Finfterficht und Gelbstbuntelei getrieben wirb, von benen ihn nicht leicht eine gewöhnliche Dacht wieder abzuführen im Stande ift. - In bem Dage nun, wie Lavater burch ben Erfola feiner Schriften und feiner eigentbumlichen driftlichen Diffion in feinem beiligen Gifer gesteigert warb, ließ er auch in feinen Berten immer mehr bie Intolerang feines perfonlichen Chriftenthums bervortreten. So im "Pontius Pilatus" (1782), worin er bie feltfame Sbee ansführen wollte, ben Vilatus als ben Mittelbunkt ber wichtigsten Beziehungen in bem Erlöfungewerte Chrifti, als ben Richter bes Beltrichters, als ben Bollzieber bes erhabensten und bochften aller göttlichen Rathichluffe, barzuftellen. Das Bert follte, wie er fagt, "Miles in Einem fenn, ein hiftorifches, politifches, moralifches, philosophifches, theologifches, religiöfes, biblifches, finnbilbliches, fcauerliches Ecce homo." Die fonderbarften übertreibungen, bie leersten Einbildungen, die abenteuerlichsten Kombinationen kommen wie in einem wüsten und phantastischen Traume zufammen, wobei die subjective Billfur in ber Auffaffung und Darftellung ber driftlichen Religion, die außerften Erauffe übergläubiger Schwärmerei und mpftischer Gefühlsperirrung bas Christenthum eber zu einem Gegenstande bes Spottes, als ber Bereb. rung und Liebe machen. Lavater batte febr Recht, wenn er felbft bon biefem Berte meinte, bag es geeignet fen, "fich viele Erzfeinde und wenig Erzfreunde zu machen." Wie fehr bas Buch Gothe's offenen Bahrheitefinn beleidigte, geht aus den unwilligen Briefen bervor, Die er barüber an Lavater fcrieb. - In feinem "Jefus Deffias" monte er fich Rlovftoden naber an Die Seite ftellen. Es umfaut bieles Bert zwei besondere Berte, einmal nämlich eine voetische Paravbrase der Offenbarung bes Johannes in berametrifder Form, dann bie poetische Reproduktion der Evangelien und Apostelgeschichte. Lavater gesteht selbst, daß er ohne Klopstod's Meffias, ber feit zwanzig Jahren sein liebstes Buch gewesen, diese Dichtung nicht murde haben schreiben fonnen. Es ift eine mabre llias post Homerum. Bon Poefie findet ber

date Geschmad barin nichts, wenn man nicht einige pathetische über: imanglichteiten, wovon befonders bie erfte Partie, welche bas apota-Invifche Geberthum fast zu überbieten ftrebt, angefüllt ift, fur Poefie nehmen will. Die zweite Partie, ober bas paraphraftifche Evangelienwert, bietet eine breite Sammlung von einem eregetischen, legendariichen, biftorischen Allerlei, eine Art Borfchule bon Stolberg's "Gefcicte ber Religion Jefu", bem fle auch in ber ganzen theologifchen Farbung abnlich ift. Die eble religiofe Begeifterung, welche und aus Rlopftod's Berte mit echtem Sauche anwebet, ift bier ju einer brudenben Schwüle abfichtlicher, gezwungener Andachtigkeit und falbungereider Bewußtheit berabgesett worden '). Den fpateren "Joseph von Arimathia" (1794), ein episches Gebicht in Jamben, übergeben wir billig, ebenso die gang verungludte Probe eines religiösen Drama "Abraham und Sfaat", und werfen nur noch einen flüchtigen Blid auf Lavater's lyrifche Berfuche, Die er in geiftlichem und weltlichem Rache geliefert hat. Die geistlichen Lieber, von benen manche in protestantifche Gefangbucher übergegangen find, und die er gleich ju Sunderten herausgab, ericbeinen burdweg als Birfungen ber Rtopftod = Begeisterung, die fich in Lavater um fo machtiger regen mochte, als ber Dichter bes Deffias mit ihm ben Christusenthufiasmus theilte. Im Allgemeinen find baber seine sammtlichen geiftlichen Dichtungen ein Rachball Klopftod'icher Stimmen. Dazu kam, daß damals überhaupt bie Richtung ber Lprif vielseitig in bas Gebiet ber Religion binüberging. Andreas Cramer dichtete gleich Klopftod meist im Obentone beilige Gefange, Gellert batte bagegen feine religiofe Leier zu popularer Berftanb: lichteit berabgestimmt, aus bem Göttinger Rreife lauteten viele Gefange berüber, die voll natur = fympathifcher Begeisterung die Berte bes Schopfere priefen. Lavater wollte hinter Reinem gurudbleiben und griff mit vollem Bertrauen in die Saiten feines Pfalters, allein nur felten gelingt es ibm, ben rechten Ton zu treffen, meistens verliert er fich in überflutende Gefühlsbreite, in moralifirende Nüchternheit und farblofe

i

<sup>1)</sup> In ben Gothe = Schiller'fchen Xenien wird biefes Berf unter ber überfchrift ,,erhabener Stoff" in folgenbem Difticon perfifirt:

<sup>&</sup>quot;Deine Mufe befingt, wie Gott fich ber Menschen erbarmte; Aber ift bas Boefie, bag er erbarmtich fie fand ?"

Wortfille, nicht zu gebenten, bag er nebenbei mehr, als ber Dichtung aexiemt, in das unerquidliche Gebiet theologischer Schwärmerei und byperorthodorer Dunkelfucht gerath. Der Mangel an metrifcher Runft läßt es ohnebies zu teiner rechten Melodie tommen. Sober erhebt er fic in "ben Schweizerliedern", wozu er fich burch bie belvetifche Gefellichaft, beren Ditglied er war, veranlagt fand. In diefer Gefellfchaft galt, wie eben bei ben genialen Raturaliften bamals überhaupt, Rouffeau, "in beffen Ramen eine fille Gemeinbe weit und breit ausgefaet" mar, als Stern und Borbild, bem fie fich mit ihren patriotischen Tenbengen zuwandte. Lavater's Schweizerlieber (1767) verratben biefen Urfprung, halten fich aber im Bangen noch auf ber Stufe ber vorleffing'ichen Beife. Das rebfelige Bortgeprange, welches Lavatern nun einmal wesentlich eignete, legt fich auch bier in einer Breite andeinander, welche ben lprifchen Ton nicht burchklingen läßt. Außerbem find fe von allerlei moralifchen Lehren und religiöfen Ingredienzien burdwirkt. Den Patriotismus befingen fie, wie man in ben fechziger Sabren, wie Rlopftod und jum Theil noch die Göttinger es zu thun pflegten. Wie bort von beutscher Treue, Tapferkeit, Reuschheit und bergleichen Bieles gesungen wird, so weiß Lavater Abnliches von feinen Schweizern reichlich und nachbrudlich vorzutragen. Auch er apostrophirt die Schweizer = Jünglinge und Schweizer = Madchen, auch er gemabnt fie an Alles, was die alte Sitte und der Bater Tugend Berthes und Schones bat. Bie republikanisch übrigens babei ber Dichter gefinnt und wie febr er feinerseits in ben bamaligen Aurstenhaß einzustimmen geneigt mar, beweisen mehrere biefer Gebichte 1), die fich burch ihre nationalbiftorifchen Erinnerungen und volksthumlichen Beziehungen bem Vatrioten wohl empfehlen mochten. Aber felbst diefer Borzug hat fie

<sup>1)</sup> So fingt er in bem Liebe "bie Schweizerbauern" unter Anberem :

<sup>&</sup>quot;Anbre Bauern, was sie pflanzen, Bas sie auf= und angebracht, Das verschmausen, bas vertanzen Fürsten oft in einer Nacht; Fürsten, bie sich Bäter nennen, Bäter, die noch lachen können, Sehn sie Bauern nacht und arm, Båter, baß sich Gott erbarm!"

por der Bergeffenheit, ber fie meift anheimgefallen, nur wenig icht-

Un Lavater reibet fich nicht blog ber Zeit und fonstiger perfoulider Berbaltniffe wegen, fonbern felbft aus bem Gefichtspunkte faclider Begiebungen Friedrich Beinrich Jacobi (aus Duffelborf 1743 - 1819). Bie jener bewegte er fich nach allen Seiten bin auf ber Angel bes Gergens und Gemutbes, wie er feste er feine individuelle Aufälliakeit als Mittelvunkt feiner objectiven Birkfamkeit, gleich ibm bennte er fic an feinem Anter fester Denfüberzeugung balten , flutete vielmehr, ein Spiel ber Binde und Bellen, unstet umber zwischen Gefühle - und Berftandesbrangniffen , zwischen Glauben und Biffen, zwiiden Seibenthum und Chriftenthum. In biefer Sinfict find feine eignen Borte febr bezeichnend, wenn er in einem Briefe an Reinbold febreibt , "dag er zwischen zwei Baffern schwimme, die fich nicht pereinigen wollten, indem bas Gine ibn unaufborlich bebe, wabrent bas Andere ibn unaufhörlich verfente." Auch in der unrubigen Bielseitia-Leit bes Anknupfens an fast alle literarische und sonstige berportretenbe Perfonlichkeiten gleicht er Lavater. Wie und nun biefer als theologifder Drang-Romantiter entgegengetreten ift, fo burfen wir Jacobi als Bertreter ber philosophischen Drang - Romantit neben ibn ftellen. Er wollte bie Religion bes Bergens mit bem Lichte ber Obilosophie umbellen, Theologie und Philosophie qualeich aber vor dem Mitare ber Poefie vermablen. Er ift ein "Gottfühler" mit bem Scheine eines Gottbenters. Bon diefer Seite ber und in diefer Stellung bilbet er vornehmlich eine literarbiftorifche Verfonlichkeit, beren Beachtung ber Geschichte obliegt. Dag seine literarische Thätigkeit Die Grenzen biefer Apoche weithin überfcreitet, bag er bis in's neunzehnte Sabrhundert binab fich an ben Saupterscheinungen in der Philosophie betheiligte, balb polemisch balb ausführend, tann jene Stellung nicht verruden. Jacobi beharrte von Anfang bis ju Ende auf bemfelben Principe und bewegte

<sup>&</sup>quot;Wir nur pflanzen für uns felber, Unfer nur ift Gelb und Beib' ---

Und für Fürften triefet nicht Ener Schweiß vom Angeficht!"

fic ohne wesentliche Abweichung in berfelben Beise, so bag bei ibm ein Fortschritt, wie etwa bei Gothe ober Schiller, in keinerlei Sinfict angenommen werben fann. Bie febr aber jenes Princip und jene Beife Geift und Charafter biefer Sturm - und Drangzeit trug, beweisen eben fo febr feine Schriften als fonftige Zeugniffe, die Andere ober er felbft ablegen. Ramentlich fint in letterem Bezuge seine Briefe, welche er überallbin fdrieb, zumal die an Gothe, bochit bezeichnenb. Aus biefen namlich geht am flarften bervor, wie wenig Jacobi aus feiner urfprung. lichen subjektiven Drangnif fich befreien konnte, mabrent fein großer Benoffe fich allmälig zu ber lichten Sobe klaffischer Besonnenheit und reiner objektiver Beltauffassung erhob, so bag bie Kalte, welche Gothen guletzt gegen ben alten Freund beschlich, gang eigentlich baber entftand, bag diefer die fentimentale Überschwänglichkeit und ben gottfühlerischen Drang nicht überwinden tonnte !). Roch in seiner letten Sauptschrift "von ben göttlichen Dingen" (1811) gesteht er von fich, "bag er nicht Derr fen über fein Gemuth und baber für bestochen gelten muffe," noch bier findet er bes Menfchen Werth und eigentliche Gute "in ber Rabigfeit ju ahnen und ju glauben," noch immer bleibt ibm "bas Serg bas Bermogen ber Sbee." Bie febr ibn aber biefer Drang ber Gefühlsübermacht von feinen früheften Jahren an erfüllte und fort trieb, barüber giebt uns feine vielfeitige Korrespondenz, so wie mande gelegentliche Außerung feiner Freunde und Befannten binlangliche Belebrung. "Schon als Anabe von acht ober neun Jahren, als er noch im polnifden Rode ging," fcreibt er an Merd, "war ber Dann ein Sowarmer, ein Phantaft, ein Mpftifer." Damale las er mit einer Magb feines Baters allerlei religiöfe Schriften, mabrent er feinen Bruber Georg Romöbien machen und fpielen ließ. 216 er tonfirmit worden, folog er fich einer frommen Gefellichaft an, welche fich ,, bie Feinen" nannte, und ging eifrig in ihre Berfammlungen. Dit ben Janglingsjahren fteigerte fich biefes Drangen bis zum Sturm binauf. "Gin verzehrendes Feuer," fagt er, "trug ber Jüngling im Bufen, und

<sup>1)</sup> Fr. S. Jacobi, Auserlesene Briefe. Gerausgeg. v. Roth. 1825 ff. Briefe wechsel zwischen Gothe und F. S. Jacobi. Herausg. von Max Jacobi. 1846. Eine besondere Berücksichtigung verbient auch Dend's, Fr. S. Jacobi im Bers haltniß zu seitgenoffen, besonders zu Gothe. 1849.

alle feine michtigften überzeugungen berubeten auf unmittelbarer Anschauung 1)." Die Briefe an Gothe fliegen über von biefer baltund formlofen Gemuthebegeisterung, Die bin - und wieder auch Die Gefalt naturmuchfiger Gezwungenheit annahm, womit er fich in ben Ion feines genialischen Freundes und der Stürmer überbaupt bineinautreiben Dit ihnen möchte er fich auf ben Gipfel bes genialen Raturrechts, ber absoluten Gelbstheit schwingen. Roch in fpaterer Zeit fdreibt er an Richte, bag ibm (ben positiven Geseten gegenüber) nur "bas allgemeine Bernunftgefet" gelten foll, welches ift "bas eigentliche Dajeftaterecht bes Menfchen, bas Giegel feiner Burbe, feiner göttlichen Ratur." Bie wenig fich übrigens Jacobi auf biefer ichwindelnden Sobe bes bamaligen Titanismus halten tonnte und wie leicht er überhaupt (gleich allen bloßen Gefühlsmenschen) ber subjektiven Laune anbeimfiel, beweisen viele unzweideutige Zeichen und Buge aus bem Bereiche feiner fcriftstellerischen Thatigkeit. Geine Jugendbilbung war nicht geeignet, jener ursprünglichen Unficherheit feines Befens eine arbhere Aestigkeit zu geben und die enthusiastische Anlage durch eine fob gerichtige Beschäftigung mit ernsten Studien zu mäßigen. Jacobi bertet felbst in einem Briefe an Göthe (1774) auf diesen Mangel mit Bedauern hin, indem er klagt, wie man bei ihm von der ersten Kindheit an Alles angewendet babe, "um feine Rrafte ju zerstreuen und feine Seele zu verbiegen." In guten Berhaltniffen geboren und urfprunglich bem Raufmannsftande bestimmt, mar er in einer Art weltaußerliden Modebildung herangewachsen. Bunachft ftand er unter frangofifem Ginfluffe in Genf, wo er bie feinere Salonsletture tennen lernte, auch ein wenig von Rouffeau erfahr. Spater tam er mit Diderot in Berührung, blieb aber bei bem Allen im Gangen ber tiefer gebenben Biffenschaft fremb. Bas er von beutscher Bilbung fich aneignete, beschränkte sich anfangs auch nur auf das Leichtere, auf das Gebiet belletriftischer Literatur. Nachdem er bem Raufmannsberufe entsat, suchte er meift auf dem Bege autobibaktischer Gelbsthilfe eine gewiffe gelehrte Bilbung nachzuholen, tonnte aber bei feiner beweglichen, nach ber Oberflache gerichteten Ratur fich in nichts vertiefen, und fo entstand bem eben jener unruhige Dilettantismus, ber überall hinfühlte und niegends

<sup>1)</sup> Berte I. S. XII. u. XIII. (Borrebe).

echt beimisch wurde. Dazu tam, bag er von ben Mitaliebern seiner Kameilie und ben naberen Befannten verzogen und vergöttert, in außericher Stellung mehrfach begunftigt, fich wohl in vornehmen Prateufiosen und Eitelkeiten gefiel, die Anderen ohne Berechtigung ichienen und Daber zu mancherlei Biberfprüchen Beranlaffung gaben, felbft bier und da freundschaftliche Berhältnisse in das Gegentheil hinübertrieben. bei Bieland, ber, freilich feinerfeits ebenfalls reizbar und beweglich, querft mit Jacobi in ber füßesten Freundschaftelei und Briefwechselei fcmarmte, mit ibm ben Merkur zur Belt brachte, aber fcon 1778 erflarte, daß ihm beffen Stolz unleidlich fer und er mit ihm in feinem Leben nichts mehr zu thun haben wolle 1). Auch Georg Korster. ber mit ihm früherhin sympathisirte, wendete fich von ihm ab und beschulbigt ihn (an Lichtenberg), daß er "aus seiner personlichen Glaubensmanier eine verhaßte Gewiffens - und Moralitätssache " machen wolle und "mit pastorischer Deklamation und vieler Salbung" zu bebaupten fich anmage, "man muffe ein Schurte febn, wenn man nicht wie er bie Augen zubrude und bann überlaut fcreie, man febe ein belled Licht." Dag Gothe mehr und mehr gegen ihn erkaltete, ift fcon erinnert worden und foll noch gelegentlich weiter berührt werden.

Indem nun Jacobi, dem im Übrigen weder Geift noch Schönheit der Gestinnung und lebendiges Gefühl für das echt Menschliche abzusprechen ist, sich einbildete, er könne Alles senn, Dichter und Philosoph, ein Shastesbury und Platon, ein Aufgeklärter und Mystiker, mußte es wohl kommen, daß er in keiner Hinsicht zu etwas Gediegenem gelangte, daß man in Allem die Unsicherheit sühlt, womit er in der Mitte der Geistesrichtungen der Zeit und ihrer Vertreter stand. Von Ginem zum Anderen hinübertaumelnd, mit dem Widersprechendsten in Personen und Ansichten verkehrend, weil er mit Keinem aus tiesem Grunde vertrauet werden konnte, ein heftiger Protestant, dem Stolberg's übertritt sast das Herz abstieß, aber ebenso leicht wieder mit der katholischen Glaubendkonsequenz versöhnt und immitten der frommen Galligin - Gemeinde zu Münster zu Palinodien aufgelegt, hier auf Ofsenbarungen, dort auf Vernunft, bald auf die Sinne und Gefühle, bald auf die Freibeit des Denkens hinweisend, zwischen Verstand und herz hin = und

<sup>1)</sup> Briefe an Merd I. S. 136.

bergeworfen, ohne rechte Philosophie bei philosophischer Einbildmag obne religible Befriedigung bei ewigem Gerebe von Religion , beute im Clauben festgewurzelt, morgen bem 3meifel und bem Jammer über Berganglichkeit und Lebensnichtigkeit bingegeben 1), tonnte er in keinem Ameige ber Literatur ficheren Boben gewinnen, und vergebens feben wir und in ihm nach bem echten Philosophen und Dichter um, obwohl er nach beiben Seiten bin Berfuche gemacht bat. Bir tounen ibn gang füglich mit bem "Bolbemar," bem Gelben feines gleichnamigen Romans vergleichen, ber fich in ber überschwänglichkeit eines aufgetriebenen fittlichen Gefühls bei fentimentaler Gelbstbespiegelung und geiftreich taumelnber Gebantenlofigfeit febr viel buntt und in eitler Gelbstgefälligfeit auch wohl felbsttäuscht. Daß nun ein Charafter wie biefer, ber fo febr auf feine zufällige Individualität angewiesen mar, ber Leffingen aumuthete : "er folle nur auf die elastifche Stelle treten, die ibn fortfowinge, und bas Philosophiren wurde bann von felbft geben 2)," ber in zweidentiger Comache talt und warm zugleich athmete, wie ibm foon Samann vorwarf und Gothe ihn in Berbacht batte 3), fich aus bem Drangniffe ber Epoche, in welcher er blübete, niemals berausarbeiten konnte, begreift fich wohl von felbft. Ber fein ichon genanntes lettes Sauptwert "von ben göttlichen Dingen" vergleicht, findet im, Befentlichen nichts Anderes, als was bereits die beiden Romane "Allwill" und "Bolbemar", bie aus ber Mitte ber Sturmzeit herrühren, enthalten. Ginn, Anfichten, bilettantifche Oberflächlichkeit, Styl und gange Darftellung, Alles wie bort. Fragen wir nun naber nach ber Beicaffenbeit feiner Philosophie, als beren brang = romantifchen Bertreter wir ihn hier zu betrachten haben; fo ift fie ber pragnantefte Mus.

<sup>1)</sup> Schreibt boch ber Offenbarungsfelige an hamann (1786), bag bei ihm Alles auf die fchwermuthige Trauer über bie Natur bes Menfchen hinauslaufe. Samann hatte baher wohl Recht, wenn er ihn ,, aus bem Labys rinthe ber Beltweisheit in die findliche Einfalt bes Evangelium's" verfesen wollte.

<sup>2)</sup> In ber Schrift "Uber bie Lehre bes Spinoga".

<sup>3)</sup> Gothe bemerkt unter Anberm, bag er mit Schiller viel klarer geftanben als mit Jacobi. Wahrend er bei aller Berschiebenheit ber Standpunkte und Richtungen mit Schiller "fich immer wieber zu einem gemeinschaftlichen Denken und Thun vereinigen konnte," ging er mit Jacobi wegen ber unficheren Zwiespältigkeit bes Lettern immer weiter aus einander.

brud feiner gangen indeviduellen Eigenthumlichkeit, ein Gemift pon Sefühlsbrangniß und Gebantenaphoriftit, von gottfeliger Glaubeneinniateit und geiftreichen Bemerkungen, von teden Behauptungen und zweifelmuthiger Bergagtheit. Gin fester Standpunkt wird nirgends gewonnen und ber Dilettantismus fiegt überall über bie Dacht ber Biffenfchaft. Gie muß bei Jacobi ber Gefühlsglaubigteit bas Borrecht laffen, und diefe ift ihre nothwendige Boraussehung. Un und fibe fich foll nach ihm "ber Atheismus bas Princip ber Biffenschaft fepn," bie "nur auf bas Sinnlich : Endliche beschränkt" eben bamit auf ben Glauben gurudweift, welcher neben ibr ftebt und auf ein Befen. "welches nur Bunber thun tann," binführt. Jacobi geht beshalb überall pon "Dffenbarung" aus, b.b. bei ihm von einer unmittelbaren inneren Gingebung, von einer endgültigen Unicauung bes Gottlichen. In feinem Schreiben an Richte bezeichnet er "bas Bewußtfenn bes Richtwiffens als bas Bochfte im Menfchen" und nennt feine Philosophie felbst "eine Unphilosophie, die ihr Befen bat im Richtwiffen." Alle Biffenschaft ift ihm bochftene "erft ein Biffen aus zweiter Sand." Dit jenem inneren Ginne, jenem Inftinkte für bas Gottliche fallt ihm wesentlich bie Bebeutung ber Bernunft gusam-. men, die er "bas Bermögen bes überfinnlichen" nennt im Unterfchiebe vom Berftanbe, ber ihm "bas Bermögen ber Biffenschaft," bas Bermogen bes endlichen Dentwiffens ift. Bie er in feinem "Glauben" mit Schellina's .. intellektueller Anschauuna" fo ziemlich zusammentrifft, fo in diefer Berftandes bestimmung gewiffermagen mit Rant; mur fehlt bei ibm überall bie folgerichtige methodifde Entwidelung, biermit bie Sicherheit feiner Begriffe. "Die ftille und ftanbhafte Ergebung in bas eigentliche Genn ber Dinge" bilbet, wie er an Berber ichreibt, ben Mittelpunkt feiner Philosophie, wie bie Geele feines Charafters. Bei Gelegenheit ber Rebe Schelling's "über bas Berhaltniß ber bilbenben Runfte jur Ratur" bemerkte Jacobi (an Gothe), daß es nur zwei mefentlich verschiedene Philosophien gebe, namlich Platonismus und Spinogismus. Dag er bem erfteren ergeben mar, verfteht fich von felbft. Schabe nur, daß ihm die dialet. tifche Konfequenz abging, womit Platon bei allem Phantafiren die Ehre ber Biffenschaft behauptet. In dieser Beziehung bat G. Forfter nicht

Unrecht, wenn er Jacobi's Glaubensphilosophie als "einen metaphofiiden Durzelbaum" bezeichnet, ober Gothe, wenn er fagt, fie fer .. aus Seelenforberungen" entsprungen. Auf biefem Puntte ber originalen ichlichen Unmittelbarkeit blieb Jacobi nun fein lebenlang fteben, und er weiß gegen Schelling und die neueste Philosophie nichts weiter einzuwenden, als fein "ich bin, ber ich bin." Diefer Machtspruch, wie er es felbft nennt, "begrundet ibm Alles; fein Eco in ber menfchlichen Seele ift bie Offenbarung Gottes in ihr." Bei einer folchen Philosophie, die Boutermet als eine "fubjettiv = philosophische Religion" anpreift, meint nun freilich Schelling, tonne jeber haartrausler und Schneiber ben Philosophen von Profession machen 1). Charafteriftisch endlich für Jacobi's Philosophie ist noch, was er 1783 an Samann fdreibt : "Wir insgesammt, an Geift reicher ober armer, bober ober geringer, mogen es angreifen, wie wir wollen, wir bleiben abbangige, burftige Befen, bie fich burchaus nichts felbft geben tonnen. Unfere Sinne, unfer Berftand, unfer Bille find od' und leer, und ber Grund aller fpekulativen Philosophie ift nur ein großes Lod, in bas wir vergeblich hineinsehen." Und boch konnte er fich von ber Philosophie nicht trennen. Bulest ift bas Chriftenthum, "foweit es Mufticismus ift, für ibn bie einzige Philosophie." Gi war ibm baber auch Alles willkommen, mas ibn von folder Seite ber berührte. Dit Samann, ber ihm übrigens in feiner hopochondrifcen Laume, nicht immer freundlich vergalt, ihn auch wohl ber transcendentaliften Rolif und überhaupt ber Grübelei befculdigte, hielt er Freundschaft, und murbe von ihm "Bruber Jonathan" genannt, an Serber schloß er fich nicht minder an und beffen "älteste Urkunde" las er fünfmal, Lavater's Antispinozismus und Antiberlinismus zog ibn zu perfönlicher Berbindung hin , die Fürstin Galligin gablte ihn zu ben Ihrigen, Frit Stolberg war sein Dutfreund und blieb es, so febr ihn auch

<sup>1)</sup> Bgl. Schelling's Denkmal von den göttlichen Dingen. (Eine Gegenschrift gegen die Jacobi'sche Schrift von den göttlichen Dingen). Mit einer Art Ironie fügte es das Schickfal, daß Schelling der Nachfolger wurde von Jacobi auf dem Prafitventenstuhle der Afademie der Wissenschaften in München. — Über Jacobi's Philosophie hat Kuhn eine besondere Schrift "Jacobi und die Philosophie seiner Beit" herausgegeben.

beffen übertritt verlette, und, fo lange Gothe noch urfraftig phanta firte, mar Frit Jacobi berjenige, ber, wie Gothe felbst fcreibt, als Freund querft "in bas Chaos feiner Gabrung" bliden burfte, weil er ebenfalls "ein unaussprechliches geistiges Bedürfniß empfand und beffen Ratur gleichfalls im Tiefften arbeitete." Sonft knüpfte Jacobi, wie wir icon oben angebeutet, gern überall an und fucte mit ben verschiebenften Personen Berbindung. Er schrieb nicht blog an Gothe und Lavater. an Samann und Berber, fonbern auch an Georg Forfter und Rant, an Bieland und Mendelssohn, an Leffing und Beinfe, an Joh. v. Müller und G. Schloffer, an Stolberg, an Fichte und an fentimentale Frauen, furg, an Alle, die er erreichen konnte. Gein Berg wie fein freundliches Pempelfort 1) standen Jebem offen, ber fich ihm in Freundschaft verbinden wollte. Jacobi gehörte zu ben Menschen, welche bei allem Mangel eines entschiedenen Charafters und bei aller Reizbarkeit eines beweglichen Gemuthe voll herzlicher Menschenliebe und echt fittlicher Gefinmung febn konnen. Gothe, ber nach mehrfachen Außerungen in Abficht auf Meinungen und Strebungen mit ibm burchaus nicht geben konnte. bem feine fentimentale Budringlichkeit mehr und mehr zur Laft murbe, und ber gesteht, "bag er unter feinem beschrantten und boch immerfort regen Befen genugfam gelitten habe," Gothe, fagen wir, fcbreibt ibm bochnoch 1799, "baß feine (Jacobi's) Richtung eine ber reinften feb, die er jemals gekannt habe 2)." Blidt man nun auf Jacobi's philosophischen Standpunkt zurud, fo kann es uns

<sup>1)</sup> Bempelfort, ein turfürftliches Jagbschloß in der Rabe von Düffeldorf, war lange Zeit der Bohnsts von Jacobi's Familie. Gothe nennt es ,, den angenehme fien und heitersten Aufenthalt," dem es nie an Fremden fehlte, die sich ,, in diesen reichlichen und angenehmen Berhältnissen sehr wohlgestelen." Unter sie gehörte auch Hamann, der in dem "Elysium » Bempelfort" ein neues Leben zu leben glaubte. S. dessen Briefe, Berke Bd. 7. S. 363 ff., wo S. 371 eine detailirte Beschreizung der Billa. Dieses Leben sowie die dort austretenden Personen, namentlich die Battin und Schwestern Jacobi's, haben vielsach zu seinen Romanen "Allwill" und "Boldemar" Stoff gegeben.

<sup>2)</sup> In bemfelben Briefe sinden wir eine schöne Bemerkung des Dichters, wels be seinen höheren humanen Standpunkt trefflich charakteristet., "Sonst," schreibt er, machte mich mein entschiedener haß gegen Schwärmerei, heuchelei und Anmaßung ist auch gegen das wahre ideale Gute im Menschen, das sich in der Ersahrung nicht wohl ganz rein zeigen kann, oft ungerecht. Auch hierüber wie über manches hillebrand R.-L. I. 2. Aust.

kaum Bunder nehmen, wenn wir ihn auf der Seite derjenigen treffen, welche, wie 3. B. besonders Hamann, sich gegen die Berliner Auf-klärungsversuche empörten, obgleich er dabei nicht mit denen sympathisite, die den antirationalistischen Kampf mit den Baffen eines orthodoren Christenthums führten. Er gesteht an Herder (1783), daß er längst "dem Lichte der Beisen von damals, den triefenden Flammen ihrer Pechkränze, ihrem Tage in Koth und ihrem Dampf-himmel entstohen, und daß die reine Mitternacht mit ihren Sternen ihm lieber ist." Übrigens war Niemand mehr als Jacobi ein Freund der Aufklärung: er wollte nur das Moment der Ibealität in derselben, und das mit Recht, gewahrt wissen. "Freiheit, Gleichheit und bessere äußere Zustände" können nach ihm nur "durch allgemeine Aufklärung" vermittelt werden. Diese letztere aber sindet er darin, "daß der Mensch lerne, sich selbst Gesetz zu seyn und diesem Gesetz zu solgen ohne Rücksicht auf Belohnung und Strase."

Obwohl ber Anficht, daß eine neue Epoche in ber Geschichte ber Menschheit eintreten muffe, und trot bem, dag er, ein Reind bes Despotismus, mehrfach, namentlich in ber Schrift: "Etwas, bas Leffing gefagt bat", ber Bolksfreiheit entschieden bas Wort redete, konnte Jacobi boch mit ber Revolution nicht sympathisiren, und wir boren, wie er gleich im Anfange berfelben, als noch keinerlei Gräuel ihre Bege beflect hatten (1789), ausruft, "Gott moge und Deutsche vor der Art Bernunftregierung bewahren, zu welcher Mirabeau der Belt verhelfen wolle." Die Kortschritte jener großen Bewegung scheinen ihn sogar wiber Billen einer konservativen Strenge zugetrieben zu baben. Anficht, "daß willkürliche bespotische Gewalt und passiver blinder Gehorsam ein schlechterdings nothwendiges Ingredienz jeder gesellschaftliden Ordnung feven," dürfte wohl eine Folge der nachsten revolutionaren Unschauungen gewesen sebn 1). Dabei ist er jedoch überzeugt, daß die Berfaffungen sammt und sonders nichts mehr von ihrem alten Bilbungetriebe enthalten, und baber auch nicht lange mehr bauern konnen. Er schreibt (1791) an G. Schlosser, wie fehr ihm Burte's Bert wiber

Andere belehrt uns die Zeit und man lernt, baß wahre Schähung nicht ohne Schonung sehn kann."

<sup>1)</sup> Brief an bie Grafin Julia von R. (1790).

bie französische Revolution gefallen, und wie sehr er Religion in's Land wünsche, um "bem Plunder der Gesetzebung" Werth zu geben. Zugleich meint er, daß der jüngste Tag herankommen müsse, weil dieser allein helfen könne, ohne ihn aber das Beste seb, "sich einander je eher je lieber die Hälse zu brechen, um dem ungereimten, nichtswürdigen, ckelhaften Dinge, Menschheit, ein Ende zu machen 1)."

Jacobi's Schriften betreffen vorzugsweise eben philosophische Fragen 2). Ohne eigentlichen Beruf für Schriftstellerei, durch Göthe, Lessing und Andere hauptsächlich dazu angeregt, schwankend zwischen halbfranzösischer und halbbeutscher Bildung, vornehm und genialisch zugleich, gefällt er sich in fragmentarischer Halbeit, in geistreichem Gebankenspiele, in abgerissener Kürze und zugespister, wenngleich meist gebildeter Sprache. Man sieht, daß er die Schulsorm und doktrinäre Strenge vermeiben möchte und dagegen die sthlistische Selbstgefälligkeit und Prätension vorschiebt. So drängt sich das Gemachte mit dem Bewußtschn französisch akademischer Feinheit sast überall hervor und stört die freie, frische Bewegung. Dürsen wir auch keinesweges verkennen, daß in dem Hin= und Herspringen, was Jacobi's Schristen uns zulest verleibet, mancher glänzende Gedankenfunke ausblitzt, mancher anzieshende Gefühlston durchlautet, viele treffende Punkte emportauchen und mancherlei bedeutsame Probleme der Betrachtung entgegengebracht wers

<sup>1)</sup> Außer ber oben angezogenen Abhanblung hat er auch in einer anbren, ble er gegen Wieland's Auffat "über bas göttliche Recht ber Obrigkeit" schrieb ("über Recht und Gewalt") bie freisinnigsten Ansichten niedergelegt. Er meint z. B. in diesem Auffate, "daß, wo die wahren Gesete der Freiheit in der That regieren, ihr Wille der Ichendige Wille des Bolks sehn musse. In "Etwas u. s. w." sagt er: "Kein größeres übel, als der Lespotismus. Wo keine Berfase sung zu vertheidigen, da auch keine Freiheit und kein Baterland." An Joh. v. Müller schreibt er über den deutschen Patriotismus: "Wir sind ein armes Bolk, und ich sehe gar nicht ab, wie es mit und besser werden soll. Das Menschwerständige verschwindet ganz aus unstrer Bersassung." Er meint, Alles werde bei und "so sinnlos, so lächerlich und so abgeschmackt," baß man oft versucht werden möchte, von dem ganzen Getreibe mit einem "Herr, erlaube und, daß wir unter die Säue sahren" Abschied zu nehmen. — Ift es im Jahre 1850 anders bei und?

<sup>2)</sup> Jacobi hatte feit 1812 eine Ausgabe feiner fammtlichen Berte begonnen, bie Fr. Roppen und Fr. Roth fortsetten.

ben; so herrscht boch im Ganzen so viel Mangelhaftigkeit in Begrünbung und Ausführung, Lockerheit in Zusammenhang und Entwickelung,
Unsicherheit in ber Bestimmung der Begriffe und eine solche überstürzende Drängniß in der Folge und Bewegung der Gedanken, in der Mischung von Einfällen, Ansichten und Empsindungen, von poetischer und
prosaischer Darstellungsweise, daß sich dabei ebenso wenig der wissenschaftliche Denker als der ästhetische Leser befriedigen kann, insofern es
Beiden mehr auf ein nachhaltiges Interesse, sey es der Wahrheit oder
der freien Kunstbehandlung, ankommt, als auf eine augenblickliche Erregung des Geistes und des Gemüths.

Bir haben icon bemerkt, daß Jacobi's fpatefte Schriften in Charafter und Saltung benjenigen gleich find, welche er mitten in ber Epode bes Sturms und Dranges verfaßte, und bag bas Princip ber inbivibuellen Unmittelbarkeit in allen waltet. Die gleiche brangenbe, unruhige Stiggenhaftigfeit in ben Romanen ber Fruhzeit wie in ben letten Berten feines Alters; diefelbe Rafuifterei in philosophischen Bragen, Bemerkungen, Unfichten, Diefelbe Manier afthetifirender Doralisation und moralistrender Afthetif. Seine zwei Romane "Allwill's Brieffammlung" und "Bolbemar" fallen ihrer erften Abfaffung nach in die brangvollsten Jahre ber fraftgeniglischen Epoche 1). Sie geben baber auch in ihrer Art bie Strahlen berfelben gurud. In beiben berricht ber Grundfat ber genial = moralischen Individualität, ber fich besonders im Allwill durchzuseten sucht. Bas Hamann über den Boldemar sagt, daß ibm "dieser Lieblingsheld zu derjenigen Rlaffe von Befen zu geberen icheine, welche eine unbeschränfte Unabhangigkeit ber roben Ratut gern mit ben Ergöglichkeiten bes gefelligen Lebens verbinden möchten," bezeichnet die Tendenz beider Produktionen, die fich überhaupt nach Inbalt und Korm gleichen wie ein Gi dem anderen. Jacobi felbft gefteht (an Samann), daß seine Absicht bei beiben Schriften, soweit fie überhaupt aus Abficht und nicht bloß "aus überfüllter Seele" geschrieben

<sup>1)</sup> Allwill erschien zuerst (feit 1775) in der Iris und im bentschen Mertur, weiter (1781) in Jacobi's vermischten Schriften und dann von Renem 1792 mit einer erläuternden Borrede, zulet in den Werfen 1812. Bb. 1. Der Wolbemar fam zuerst 1779 heraus, später umgearbeitet 1794 und dann ebenfalls wieder in den Werfen 1812.

feven, bie gewesen, an's Licht ju bringen, "was im Menfchen ber Geist vom Fleische Unabhängiges bat, und damit der Rothphilosophie (!) jener Tage, die ibm ein Grauel, wenigstens feine Frrevereng gu bezeigen." Er wollte "Menschbeit, wie fie ift, begreiflich ober unbegreiflich, auf das Gewissenhafteste vor Augen legen - - bas Ginfache, bas Unauflösliche, mas fich nicht erklaten läßt, theilweise naber an bas Muge bringen," überhaupt "ben Ginn erregen und burch Darftellung überzeugen." Gervinus bat biefe Romane als Gegen= ftude von Werther bezeichnet. Bir mogen bie Busammenftellung gelten laffen, sofern allerdings bem individuellen Behagen bas Moralische anbeimgegeben wirb, in welcher Sinfict Allwill's Erflarung beutlich genug Klingt. "Glaube mir, Holbe," fo fcreibt er an Lucie, "bas Befte ift, wir bleiben eines Sinnes mit ber Ratur. Ihr Befen ift Unschuld, und wenn wir annehmen, was fie und nach Zeit und Umftanben in die Ohren raunt, werben wir uns fo wohl befinden, als Jemand unter dem Monde. Bir brauchen ftarte Gefühle, leb. hafte Bewegungen, Leibenschaften. Bas man gewöhnlich mit einem vernünftigen, flugen Banbel meint, ift eine erfünftelte Cache." Bir feben bier ben Belben fo recht auf genialifchem Bege, und die Unschuldspredigt ber Lucie, womit bas Berk schließt, zeigt ben Rraftmann nur in bem phantaftischen Zauberlichte, womit fentimentale Beiber ihre Manneribeale zu umgeben lieben. Gin Gegengift gegen bas moralische Gift, welches in Allwill treibt, konnen wir in dieser Epistellektion nicht finden, fo febr auch Jacobi felbst es bineingelegt zu haben meint. Ahnliches finden wir in Wolbemar 1). Wollen wir also ber Tenbeng nach die Vergleichung mit Werther nicht ablebnen, so bleiben beibe Produktionen ber Ausführung nach unter jebem Bergleichungspunkte fteben. Benn in Berther poetifche Auffaffung ift und lebendige Organisation, so herrscht hier überall atomistische

<sup>1)</sup> über "Bolbemar" giebt Friedr. Schlegel (Charafteristiken und Krietiken Bb. I. S. 1 ff.) ein in vieler hinsicht treffendes und bei aller Schärfe meistens wahres Urtheil ab. B. v. humboldt's berühmte Recension des Woldemar (Bena'sche Lit.-Beit. 1794. N. 315) dagegen ist fast ein durchgängiger überschwänglicher Banegyritus des Buchs, die freilich, hiervon abgesehn, wegen ihrer vielen schönen Bemerkungen immerhin angiehend bleibt. —

Rusammenwürfelei; wenn bort bie Stimme bes Gefühls aus bem friichen Bergen tont, und die Leidenschaft mit dem Drange natürlicher Macht hervorquillt, klingt bei Jacobi Alles wie gemacht, und die fransofifche Bornehmigkeit, bie Bewegung ber Salons, bas Bewußtfeyn geistreicher Bildung macht alle vorgeblichen "Ergießungen ber überfüllten Seele" ju blogen fünftlichen Springmaffern. Die Charaftere, melde meistens Abstraktionen aus Jacobi's Umgebung find (fo Allwill zum Theil von Gothe, die Frauen von Mitgliedern der eigenen Familie Jacobi's und Bolbemar von ihm felbst) entbehren bes echt perfonlichen Siegels; die Manner find moralifch = fophistifche Genügler, die Beiber empfindsame ober philosophirende Dilettantinnen - Alle aber erschei: nen ebenfo abgefältet, als bie gange Ausführung an Klügelei und metaphpfifch = pfpchologifcher Spisfinbigfeit frankt. Es ift und jebenfalls unmöglich, mit 28. v. Sumbolbt "eine tiefe pfychologische Ginficht und feine poetische Runft" ober gar "bas ganze Daseyn ber Menschheit barin bargestellt" zu finden. Bielmehr stehen wir auf Gothe's Seite, wenn er von bem Buche fagt, "bag ichone Dinge barin feben, bag er aber für fich bas, mas man ben Geruch bes Buchs nennen möchte, nicht leiben konne." Bill nun Jacobi vollende, wie er fagt, .. burd Darftellung überzeugen," fo fann es feinen argeren Biderfpruch geben zwischen Bollen und Bollbringen, als bier. Denn für nichts hatte er weniger Talent, als für die Darstellung. Das aphoristische Bielerlei feiner Überzeugungen, die Saft feiner Empfindungen, von benen feine fich zu einer getragenen Gemuthestimmung ausbilden konnte, ber Taumel seiner Borftellungen, von benen selten eine zu einem vollen Gebanten fich bestimmen mochte, Die gange Salbheit feines Denkens und Rublens, feines Wiffens und Bollens ließen es nicht zu ber Rreibeit und Rube bei ihm kommen, welche bie wesentlichen Bedingungen echter und reiner Darftellung find. Mit Recht bemerkt Bieland und mit ihm Gothe von dem Allwill (zu welchem Letterer felbst Jacobi veranlaßt hatte), daß Alles barin aussehe "wie furz und flein zusammengeschlagen," und ale "schubkarrenweise" angefahren, obwohl bie Materialien herrlich seven 1). Bon Sandlung findet sich weuig, und bas

<sup>1)</sup> Briefe an Merct II. G. 64.

Wenige selbst ist höchst unbedeutend und verkriecht sich in der Sprudelei von Ansichten, Gefühlen, Zweiseln, Fragen, philosophischen, religiösen, moralischen und sentimentalen Ergüssen. Eine mißfällige Koketterie "der Schönseligkeit" durchzieht das Ganze, welchem die Krankhasetigkeit des Denkens das Siegel der Blässe ausgedrückt hat. Naiv genug sagt Jacobi selbst von seinem Allwill (es gilt auch von Woldenmar), "er sey mit Dichtung gleichsam nur umgeben 1)." In der That spürt man weder in der Handlung noch in der Sprache die Lebensfrische, womit der Geist wahrer Poesie seine Werke durchhaucht. Rebenher wird indes mancherlei angeregt, oft Geistreiches und Interessantes gedoten. Auch wollen wir "den herrlichen Sinn," welchen Göte im Woldemar bei aller Nisstimmung über dessen Gesammtcharakter schätzt, nicht verkennen; so wie wir zugleich dem Verfasser selbst gern glauben, wenn er versichert, daß überall "eine geschäftige Hand bervorblicke 2)."

Jacobi's eigentlich philosophische Werke enthalten ungefähr dieselben Themen und Standpunkte, dieselbe Methode und Darstellungsweise wie jene Romane dis auf die "göttlichen Dinge" herab, bei deren Wiberlegung Schelling so ziemlich alle schwachen Punkte der Jacobi'schen Philosophie überhaupt meist richtig, wenn auch im Ganzen mit zu herkulischer Derbheit, getroffen und niedergeschlagen hat. Der Grund-

<sup>1)</sup> Werfe I. S. XII und XIII.

<sup>2)</sup> A. a. D. Borrebe XVII. Überhaupt giebt biefe ganze Borrebe bem, was wir über bas Gemachte in ber Ansführung oben gesagt haben, hinlangliche Bestätigung, und man fieht daraus, baß hamann wohl Recht hatte, wenn er an Jascobi über ben Bolbemar schrieb, baß es ihm schwer geworden sehn muffe, bas Ganze zusammenzusen.

Daß Gothe mit bem Buche hauptsachlich ,,wegen bes halbguten und bes Geruches von Pratenflon" nicht zufrieden war , haben wir berichtet. Es ift bekannt, wie er deshalb (1779) auf bem Sommerschlosse bes herzogs v. Beimar in Etterseburg, wo, wie auch sonft noch, z.B. in Tiefurt die herzogin Amalie allerlei Lustbarkeit in freiem Style aufführen ließ, eines Tages auf den Einfall kam, "in seinem damaligen leichtsinnig trunkenen Grimme gegen alles halbe" den Boldemar öffentlicher Berhöhnung preiszugeben. Nachdem nämlich einige Stellen daraus vorgelesen worden, ließ man das Buch mit seinen vier Ecken an einen Eichbaum nageln, während Göthe auf den Baum fteg und aus den grünen Zweigen herab eine geistwolle Staudrede über das unglückliche Werk hielt. Göthe äußert sich selbst

:

mangel dieser Philosophie aber ist, wie bereits oben ausgeführt worden, der Mangel an wissenschaftlicher Energie und benkkräftiger überzeugung. Jacobi kann zu keinem Entschlusse kommen, er kann auf keinem Wege geradezu sortschreiten, immer schielt er auf andere hin- über und wird dadurch irre auf dem gewählten, wovon das Resultat ein unausschiches Zaudern und Zweiseln sehn muß. Obwohl er diesen Borwurf, der ihm schon von Friedr. Schlegel gemacht wurde, abzulehnen sucht!); so wird er nichts desto weniger für Jeden, der seine Werke etwas näher andlicken will, schon durch den bloßen Augenschein begründet. Seine Philosophie ist reine Gefühlssache, mit Gedankenstrichen

spater über bieses Gebahren, wie 3. B. in einem Briefe an Lavater (1781), wo er biese "Kreuzerhöhungsgeschichte" Wolbemar's für eine "Albernheit" erklärt, welche längst "verjährt" sehn sollte. In einem Briese an seines Schwagers Schlosser zweite Gattin sucht er ben Borgang, welchen Wieland unter "die Weimar'schen Polissonerien" von damals rechnete, in seinem rechten Lichte darzustellen, indem er zugleich über das Buch seine Weinung offen ausspricht. — Ubrigens scheint Less sing an demselben seine Freude gehabt zu haben.

Raft noch weniger mar Gothe mit Jacobi's mehrfach angezogener und vielbefprochener Schrift ,, Bon ben gottlichen Dingen" (1811) einverftanben. Sie ging au bireft gegen feine gange Auffaffungeweise ber Dinge und ber Belt, ale bag er baran Freude hatte haben fonnen. Diefes Wert, in welchem Jacobi gleichsam bas Refultat feiner Banberungen burch bie philosophischen Lehren und Spfteme geben und bie Summe feiner überzeugungen und Anfichten gieben wollte , bezeichnet gewiffermagen bie Spige ihrer Divergengen, welche Gothe icon fruh bemertte und worüber er fich schon in einem Briefe an Jacobi (1785) ausspricht, in welchem er ben Streit beffelben mit Menbelsfohn wegen bes Leffingen beigelegten Spinogismus berührt. Die Schrift ,, von ben gottlichen Dingen ", welche hauptfachlich gegen Schelling gerichtet war, wollte G. vielmehr "von ben ungöttlichen" nennen, weil fie barauf hinausgehe, Gott in ber Ratur zu verbergen, mahrenb er (Gothe) gerade Gott in ber Natur erft recht finde und beffen ,, Sanbidrift in ber Konsequenz bes Mannichfaltigen erblide." Er verhehlt es Jacobi (ber auch Gothe's Gebicht ,, Groß ift bie Diana ber Epheffer" auf fich bezog) nicht, ,,bag ihn bas Buchlein giemlich indisponirt habe." Wie fcharf nun aber auch Gothe bier und auch fonft gelegentlich über Jacobi's Beife und Denken fich aussprechen mochte; so hat er ihm boch sowohl in "Dichtung und Wahrheit" (3. Thl.) als auch bei Edermann und in fpateren Briefen immer volle Gerechtigfeit wiberfahren laffen und feiner liebevoll gebacht. -

<sup>1)</sup> Berfe III. Borr. XXIX.

umgeben. Er legte babei die Ansicht zu Grunde, "alle menschliche Ertenntniß gehe aus von der Offenbarung und dem Glauben,"
b. h. nicht gerade von der historisch = theologischen Offenbarung,
sondern von der ber inneren und äußeren Sinne. Es bietet ihm dieselbe ein undegreifliches Wunder, welches schlechthin anzuerkennen
ist, oder woran geglaubt werden muß. Diese Offenbarungstheorie Jacobi's hat indeß vielfach Mißverständniß ersahren und der religiösen Mystik und Schwärmerei, besonders der späteren schönseligen
romantischen Religionspoesie, erwünschten Vorschub geleistet.

Jacobi findet, daß alle tonsequente miffenschaftliche Philosophie auf Spinozismus, b. b. nach ihm fo viel als auf Atheismus führt, wogegen Gothe einwendete, daß Spinoza, weit entfernt ein Atheus zu fenn, vielmehr ber Theissimus fen. Übrigens bat Sacobi's Bert "Briefe über bie Lehre bes Spinoza" bas große Berbienft, neben Berber's oben angeführter Schrift "Über Gott", die Philosophie jenes vielverkannten großen Denkers von den traditionellen Borurtheilen befreiet und fie ber Beachtung ber Reuzeit um Bieles naber gebracht ju baben, fo wenig er felbst bem Spsteme beffelben fich befreunden tonnte. Bielmehr behauptet er bem fpinozistischen Universalgotte gegenüber mit Entschiedenheit, daß alles menschliche Erkennen auf einen perfonlichen Gott geben muffe, und daß, wer eine Allgemeinheit an die Stelle bes lebenbigen Gottes febe, "unfinnliche Abgötterei begebe." Dit biefer Behauptung will Jacobi fich aber feinesweges geradezu auf ben Standpunkt ber orthoboren Chriftuslehre ftellen; vielmehr klingt bas, mas er in feinen "gottlichen Dingen" bem Bandsbeder Boten über bie Christusvorstellung antwortet, wornach Christus ihm nur als ein Ibeal bessen gilt, was von bem Menfchen Göttliches angeschauet werben fann, wobei bie wirkliche objettiv=biftorifche Erifteng beffelben gleichgültig bleiben foll, beinahe wie die Christologie einer Schule der Gegenwart. (Strauß, Feuerbach) 2). - In ben übrigen Schriften philosophischen Inhalts brebt fich Jacobi bem Befen nach immer um diefelbe Frage, nämlich um ben Gegensat ber wiffenschaftlichen Philosophie und feiner Glaubens-

<sup>1)</sup> Berte II. S. 34 und 166 ff.

<sup>2)</sup> Werfe III. S. 285.

theorie. So in "David Hume über ben Glauben" (Werke Bb. II.), so auch in ben polemischen Abhandlungen gegen Fichte und Rant. Biber ben Ersteren richtet er seine Baffen in einem Sendschreiben, bas er (1799) auf Andringen 3. Paul's, feines Geiftesverwandten (ber feinerseits in der Clavis Fichtiana jenen Denker bekampfte), verfafte. Die ftabile Unficht von ber Unfahigkeit ber Biffenschaft, bas Göttliche au ertennen, von ber Rothwendigfeit, es ohne die Form bes Begriffs aus Liebe und burch Liebe in und außer und ju glauben, foll auch bier (zum Theil unter treffenden Bemerkungen) bargelegt werben. Etwas fväter (1801) trat Zacobi gegen Kant's "Aritik ber reinen Bernunft" auf mit ber Abbandlung "über bas Unternehmen bes Rriticismus, die Bernunft zu Berftande zu bringen". In der Unterscheidung ber Bernunft vom Berftande mit Rant übereinstimmend, besonders infofern, als dem Letteren fein Recht zustehen foll, im Reiche bes überfinnlichen mit zu fprechen, ba feine Domane nur bas Endliche fen, be-Areitet er doch mit großem Gifer Rant's Art und Beise der Begriffsentwidelung fowie beffen tranfcenbentale Befdrankungsform ber Bernunft, indem Beides seiner gefühligen Unmittelbarkeit zuwider war. Bie er bei Spinoza und Kichte überall bas Gespenst bes Atheismus fiebt, fo findet er bei Rant und spater in ber Schrift "von ben göttlichen Dingen" bei Schelling die fittliche Freiheit in Gefahr. 😘 ist eben die Methode der Konsequenzmacherei, welche er, wenn auch nicht mit pfaffischer Abficht, an die Stelle echt miffenschaftlicher Biberlegung treten läßt, zu ber er freilich keine Befähigung hatte.

Wie wenig nun auch Jacobi auf bem Gebiete der Philosophie den großen Denkern, gegen welche er die Wassen seiner geistreichen Glaubensmanier führte, gewachsen sehn mochte; so darf ihm doch das Berbienst nicht abgesprochen werden, daß er in seiner Polemik allerdings manchen schwachen Punkt der systematischen Doktrin bezeichnet und beleuchtet hat, vornehmlich aber, daß er Kant's folgenreiches Unternehmen, die alte abstrakte Verstandesmetaphysik der Bolsianer einerseits und die seichte Gesundenmenschenverstands Philosophie der englischberlinischen Schule andererseits als unberechtigt auszuweisen, nachdrücklichst unterstügt hat. Auch der Ruhm muß ihm vor vielen Andern zugestanden werden, daß er mit liebenswürdiger Offenheit die Größe sei-

ner philosophischen Gegner anerkannte, in welcher Sinfict er nur felten in einseitige Greiferung gerieth, wie z. B. gegen Schelling 1). Much ift Jacobi bei aller seiner Unwissenschaftlichkeit und Gemutheromantif nie ber Freiheit bes Denkens felbst entgegengetreten, noch in bie unselige Mustif und in den fanatischen Bernunfthaß verfallen, wie bieses vielfach bei benjenigen geschehn, welche sich zum Theil auf ben Boben seiner Philosophie gestellt baben. Er achtete wie die religiose fo die wissenschaftliche Freiheit gleich sehr. "Wir haben Alle," sagt er, "ein gleiches Recht an Alles - Gerechtigkeit ift bie Freiheit berer, welche gleich find." Er nennt "jebe Religion undriftlich, welche bie Gestalt zur Cache, ben Buchftaben jum Befen macht," und bezeichnet benjenigen, "ber fich keine Unfehlbarkeit ausbrudlich zuschreibt und boch einen alleinfeligmachenben Buchftaben und Religions-Rörper predigt, wie weiland Goge in hamburg, doppelt und breifach unverschämt." Rurg, es war ihm jebenfalls Ernft mit ber Bahrheit, in beren Dienste er fich bis an fein Ende eifrig bemühet hat, und wir durfen bas Wort in feines großen Freundes Fauft = Dichtung :

"Es irrt ber Menfch, fo lang' er ftrebt"

auf ihn nach feiner vortheilhaftesten Auslegung anwenden.

Obwohl nun Jacobi's Philosophie keine eigentliche Schule veranlaste; so haben sich boch ihr viele Denker eng angeschlossen. So wenbete sich ihr Bouterwek zulett ganz zu, Friedr. Köppen stand auf ihrem Grund und Boden, auch Fries stellte sich unter ihr Prin-

<sup>1)</sup> Wie sehr Jacobi Spinoza, trop bessen vermeintlichem Atheismus, schapte, geht aus der Weise hervor, wie er ihn in der oben genannten Schrift behandelt, woraus wir nur die Stelle hervorheben: "Seh Du mir gesegnet, großer, ja heisliger Benedistus (Spinoza's Borname); wie Du auch über die Natur des höchsten Wesens philosophiren und in Worten Dich verirren mochtest — seine Wahrheit war in Deiner Seele, und seine Liebe war Dein Leben!" Bon Fichte sagt er, "er seh der Messas der spekulativen Bernunft, der echte Sohn der Berheisung einer durchaus reinen in und durch sich selbst bestehenden Philosophie." — In eisnem Briese an Kant (1789) gesteht er diesem, "daß er sich vor ihm als einem mächtigen Groberer und weisen Gesetzgeber im Neiche der Wissenschaften in Ehrsurcht beuge." In dieser Bereitwilligkeit, das Große in seinen literarischen Zeitgenossen anzuerkennen, hebt sich Jacobi vortheilhaft über Her der empor, dessen recht = haber ische Reizbarkeit er überhaupt wenig theilte.

cip, und Fichte, der selbst an Jacobi schreibt, "daß es ihm gelungen, in das Land der doktrinellen Philosophie einzudringen und ihre Schwäschen auszukundschaften," ging in dem letten Stadium seiner philosophischen Wandelung sast ganz in das Lager seines Gegners über. Daß Schelling hinsichts des philosophischen Erkenntnißstandpunktes mit ihm zusammentraf, wie Kant in dem Punkte, "daß der Verstand im Gediete des Übersinnlichen das Wort nicht haben dürse," ist schon beisäusig angesührt worden. Namentlich hat Schelling, abgesehn von der Identität seiner "intellektuellen Anschauung" mit der "Glaubensunmittelbarkeit" Jacobi's, in seiner s. g. positiven Philosophie nur eine Ider des Lettern, freilich auf eigne Weise, ausgesührt, wosür dieser sogar schon jenen Namen gebraucht hat.

Die Bewegungen bes Geiftes, wie fie fich in ber Zeit, von welder hier geredet wird, tund gaben, konnen nicht stattfinden, ohne auf bie gefellschaftlichen Berhältniffe überhaupt und insbesonbere auf bie staatlichen Bustande Bezug zu haben. Gie find felbst mehr ober minber Resultate einer gegebenen ober herannabenden Umwandelung bisheriger Staatsverbaltniffe, einer Benbung berfelben zu neuer lebenbiger Entwidelung. Dag Letteres nun gerabe in biefer Epoche ber Rall war, ist schon angebeutet worden. Richt bloß batte Kriedrich II. burch feine Rriege = und Friedensthaten Deutschland's politisches Bewußt= fenn aufgeregt, fonbern auch im Auslande ereigneten fich Dinge, Die mit bedeutsamer Belebung auf unsere vaterlandischen Buftande gurudwirtten. Sierhin gehört vor Allem bie Erhebung ber norbameritaniiden Rolonien gegen England, wodurch nicht bloß den unbestimmten politischen Fortschritterichtungen ein bestimmter Anlehnungepunkt geboten, sondern auch eine vielseitige Anregung ber öffentlichen Deinung gegeben wurde. Dan fing an, bas Kur und Wiber nicht blog in Budern, sondern auch in fliegenden Blattern und Zeitschriften por bem Bolte zu verhandeln. Freilich konnten fich in dieser Sinficht bamals, wo noch eine Unzahl kleiner Regenten das deutsche Baterland unter polizeilicher Autokratie gefangen hielt und durch die Sand knechtischer und brutaler Beamten jede freie Stimme, welche fich gegen Digbrauch abministrativer ober gerichtlicher Gewalt, gegen Berschwendung und Sittenverberbnig ber Fürsten und ihrer höfe erheben wollte, unter-

brudte, bie Organe ber öffentlichen Meinung nur leife und bebutfam aussprechen; allein immer erscheint es als ein Fortschritt, bag bauptfächlich unter Friedrich's Agide und etwas fpater burch Jofeph's Reformationseifer bem politischen Urtheile bin und wieder ein lauteres Bort gestattet murbe. Auch barf nicht unbeachtet bleiben, bag in biefer Be-Albung bie Bielbauptigkeit in dem beutschen Staatsthume felbft, sowie fie porbem ber kirchlichen Reformation gebient hatte, fo auch jest ber politischen Regung mit forbernber Gunft begegnete. Mehrere fleine Fürften fanden um diefe Zeit eine Ehre barin, nach Friedrich's und Joseph's Beispiele veraltete und verdorbene Buftande zu beffern, und ließen beshalb unter Begunftigung literarischer Geistesstrebungen bie Freiheit der Preffe zu einiger Erweiterung gelangen, wobei außerbem noch die dynastische Eifersucht das Ihrige that. So kamen allmälig und gleichsam unter ber Sand politische und sociale Zeitfragen zu offener Befprechung, wie wir beffen benn ichon in ber vorigen Cpoche an Mifer und namentlich an Mofer Beispiele gefunden haben. Das mabre Band politischen Lebens aber ift bie Journaliftit. Durch fie allein gekongen seine Bewegungen in das Bolt, und nur in diesem haben fie iffer rechten Ziele und die Kräfte, fie zu erreichen. Bon ben litera. riften Beitschriften, welche in biefem und bem vorhergebenben Beitabschnitte aufkamen und fich eine freiere Sprache über theologische wie fociale Gegenftande und Begebniffe erlaubten, haben wir jum Theil icon geredet und bemerkt, bag folche hauptfachlich von Berlin aus in bas übrige Deutschland eindrangen. Aber auch in politischer Sinficht ließen fich von dorther, besonders wieder unter dem Schute Friedrich's, offene und breifte journalistische Stimmen vernehmen. Schon weiter oben haben wir die Berliner Monateschrift ermahnt und zwar zunächst wegen ihres Busammenhangs mit bem bamaligen Aufflarungestreben ber berliner Philosophen und Literatoren. Gie faßte Alles aus bem Gefichtspunkte bes pragmatischen Rationalismus auf, als beffen eigentliches Organ fie erscheint. Auch in politischer und socialer Beziehung ftand fie auf diesem Boden. Dit einer Freimuthigkeit, welche felbst in unfern Tagen noch kaum übertroffen wird, bespricht fie die wesentlichen Fragen aus biesem Gebiete. Dit ihr fällt "bas patriotifche Archiv" von R. v. Mofer theilweise zusammen, beffen

wir ebenfalls icon bei Gelegenheit ber Charafteriftif feines Berausgebers Ermahnung gethan. Dag auch ber Bieland'iche Mertur, ber feit 1773 ericbien, bei aller politischen Behutsamkeit boch gur Erwedung und Bilbung bes nationalen Geistes und freieren Boltsbewußtseons beitrug, tann nicht verkannt werden. Bieland, ber fich bauptfachlich por Berlin und Wien fürchtete und meinte (an Merd 1776), biefe Orte mußten "glimpflich und prudenter" behandelt werben, indeß er "alle Universitäten preiggeben wollte," war eben fein Selb politifder Drangnis, allein nichts besto weniger ließ er boch manches Rorn ber neuen Caat durch feinen Götterboten ausstreuen. Auch bas Gotting'= fche Magazin ber Biffenfchaften und Literatur, welches Georg Forster und Lichtenberg (1780-1782) herausgaben, balf ber öffentlichen Stimme, ber namentlich bas von Godingt (1784) unternommene Journal von und fur Deutschland, welches hauptfächlich Perfonlichkeiten öffentlich besprechen sollte, aber die vielen Sinberniffe ichwer überwinden konnte, willkommene Dienfte leiftete. Bufoing's "politifch-ftatiftifches Dagagin" biente mehr bem Saterffe ber Gelehrsamkeit als ber praktischen Reformation ftaatlicher und gefellicaftlicher Buftande. Unter biefen Berhaltniffen mar die eigentliche Staatswiffenschaft neben ber Beschichte noch ziemlich in ber Blege ber Schule geblieben und konnte erft um bas Ende biefes Beitraums auf die Beine treten, um mit jugenblicher Gelbstbewegung im Areien einigermaßen nachzuholen, worin die meisten anderen gebilbeten Rationen ibr vorausgeeilt maren. Spittler und Joh. v. Müller reichen freilich jum Theil noch in biefe Beit jurud, gehoren indeg beide nach Geift und Richtung, wie nach ihrer Sauptwirtsamkeit ber nachsten Epoche an und konnen daher weber in Geschichte noch in Politik als Bertreter bes Drangprincips betrachtet werben. Dobm's Den fmurbigkeiten find ihrem gangen Charafter nach allerdings Rinder biefer Beit, ericbienen aber erft fpater. Berber marf, wie wir gefebn, mit unbefangenem Muthe und Sinne die Fadel ber Philosophie in bas Gebiet ber Geschichte und zum Theil auch ber Politit, allein er bat feine eigenthümliche Bedeutung mehr in bem forttreibenden Berhaltniffe zur Literatur überhaupt und fland zu jenen Fächern in keiner unmittelbaren Beziehung. Benn wir nun unter biefen Umftanben auf Gottingen

als die Stelle hinzuweisen haben, von welcher die focial-politische Drangnig vornehmlich ihre literarische Bertretung erhalten follte, fo mag Goldes um fo mehr Bunber nehmen, als biefe berühmte Anftalt von ihrer Gründung an bis in die Gegenwart berab vorzugsweise ber Behutsamkeit und Mäßigung eingebent geblieben ift und in die Fragen ber Zeit fich mit keinem vorlauten Worte einzudrängen pflegte. biesem Geifte und Tone lehrten bort bamals einige Manner von ausgezeichnetem Rufe auch im Kache ber Politif. Go Putter, ber freilich nicht im Dienste bes Bolts, fonbern ber Fürsten und großen Berru politische und sociale Fragen beantwortete und in seiner Reichsgeschichte bas beutsche Reich gelehrt - aristofratisch behandelte, so neben ihm Achenwall, welcher die Statistif einführte und seinerseits mehr ber Belehrsam. feit als ber öffentlichen Meinung Rechnung trug. Dicht an jene Manner stellte fich nun ein Dritter, welcher, vornehmlich von Achenwall's statistischen Nachweisungen geführt, Die Sturmbahn ber Politik betrat. Diefer Mann mar Schlöger. Benngleich junachft in hiftorifden Forschungen und Arbeiten ruftig thatig und befonders um Aufflarung ber geschichtlichen Berhältniffe ber nordischen und mongolischen Bölker und Reiche, sowie um bas Studium ber Universalgeschichte bemübet, behauptet er boch seinen eigentlich national-literarischen Ruhm und Stand in ber politischen Journaliftit, ber er bor Andern mit bewundernswerther Rühnheit gleichsam die Bunge zuerft zu löfen magte. Sier nun ftand er unter ben Sturmern, hier rudte er mit bem vollsten Trope kalter Verständigkeit gegen die Burgen vor, in denen sich Billfür = und Zwangherrichaft deutscher Kürstenlaune verschanzte. Gothe's Got und Schiller's Rauber poetisch niederwarfen, bas ichlug Schlöger mit ber ichweren Sand feiner Profaberbheit zu Boben.

Schlözer (1735—1809) lebte, nachdem er ruffische Dienstberhältnisse versucht, seit 1769 bis an seinen Tod als Professor der Geschichte und Staatswissenschaft in Göttingen 1). Er sette wesentlich, wenngleich im Geiste einer neuen Generation fort, was Moser und Möser bereits in der vorigen Epoche begonnen. Beiben gesellt auf dem

<sup>1)</sup> Bgl. Abolph Bock, Schloger. Hannover 1844. Desgl. A. Chrift. v. Schloger's offentl. u. Privatleben. Bon beff. altestem Sohne Chr. v. Schloger. Leipzig, 1828. 2 Bbe.

Bege bes politischen Fortschritts, hielt er fich boch in Tritt und Bewegung naber zu Mofer, bei bem fich, wie mehrfach bemertt, schon Somptome branavoller Emancipationestrebung tund gaben. Dagegen stand Moser ibm in Charafter. Bilbung und Allem, was echte Sumanitat beißt, ju fern, als bag bier eine nabere Beziehung batte eintreten Bir haben gefehn, wie dieser treffliche Dann, auf bem Grunde einer gediegenen, freien Geistesaufflarung und einer ernft gebaltenen Gefinnung, überall bem Denfclichen fich widmete ohne Selbstsucht und Sonderinteresse, wie er von der Sobe der Zeit berab feine Theilnahme jeber Seite nationaler Bohlfahrt zuwendete und für bas Bolf und im Sinne bes Bolfs ben Kortschritt wollte, wie er namentlich auch ber neuen Bewegung in ber Literatur fich innigit befreundete, in Allem mit ber Klarbeit bes Berstandes bie Ibealität ber Bernunft, mit bem Ernfte bes Billens die Milbe bes Gemuthe in ichonem Bechselbezuge vereinend. Schlöger bagegen ift nur Berftand und isolirt fic auf diesem Punkte mit all seinem Denken und Streben. Beber für die großartige Geistesfreiheit ber antifen Bilbung, noch für ben Aufschwung ber vaterlandischen Dichtung batte er Ginn und Empfanalichteit. Die maffenhaften Mongolenzuge gelten ibm bober als bie patriotischen Unternehmungen ber Griechen, und "Miltiades wird ibm," wie Schloffer fagt, "zum Dorffculgen, verglichen mit ben roben Borbenführern und ben Bunberttausenben, an beren Spite ein Didingischan und Tamerlan ficht 1)." Rugland mar ihm in bifto: rifcher Beziehung gemiffermagen Mittelpunkt feiner Studien, fowie Petersburg, wo er fruber einige Zeit gelebt, ber himmel, von bem ibm feine rechte Lebenssonne leuchtete. Sier fand er die robe Größe, bie ibm imponirte; für die geistige, fittliche Größe, die in Griechenlands fleinen Staaten fich jusammenbrangte, für bie 3bee, welche bort bas Leben trug und bewegte, hatte er eben kein Organ. Done bobere Begeisterung und weltmannische Feinheit, ber materiellen Pofitivitat ergeben, ging er mit ichwerem Schritte und ftarrer Ronfequenz feinen Beg, meift fcroff, nicht felten bis zur Leibenschaftlichkeit unruhig und berb 2). Darum fehlte ihm auch jum echten Gefchichtschreiber, be-

<sup>1)</sup> Geschichte bes 18. Jahrh. u. s. w. Bb. III. Abth. 2. S. 236.

<sup>2)</sup> Auch in feiner Familie war er, wie fein Sohn berichtet, tyrannifc und

fonders jum Geschichtschreiber ber Menscheit, ber rechte Beruf. biftorifches Berbienft liegt gang eigentlich in ber gelehrten Forfchung und Rritit, jugleich barin, bag er die Gefchichte von bem Ginfluffe theologischer Bevormundung zu emancipiren suchte. Daß er fich oft ben Rudfichten ber Gewalt mehr, als es bem Manne bes Rechts geftattet ift, bieten mochte, daß er im Grunde eher dem Absolutismus als der Bolksfreiheit huldigte und den Anwandelungen der Ehrsucht und Gitelkeit feine befferen überzeugungen zum Opfer bringen konnte. inbem er beute bem veralteten Urfundenrechte mit ber gangen Beftigfeit feines leibenschaftlichen Befens entgegentrat, mabrent er morgen in Ausbruden bes ftartften Konfervatismus fich aussprach, bier auf bie nordameritanische Revolution schalt, mabrend er bort Veter ben Großen price, biefes und Ahnliches fann une nicht hindern, in ihm bem Gangen nach ben Dann von Charafter ju erfennen, ber mußte, was er wollte, und fich nicht icheuete, bas Gewollte muthig burchzuseben und ber Beit zu geben, mas ihr gebührte.

Bon dieser letteren Seite her tritt er uns nun eigentlich bier entgegen, und wir haben fein Birten und feine literarifche Bebeutung von biefem Punkte aus der Anschauung etwas naber zu bringen. Bunachft ift es Schlöger's Ehre, bag er bas Mittel fand und mablte, ben politiiden Zeitbedürfniffen bie Möglichkeit zu gewinnen, ihr Recht por bemjenigen Tribunale geltend zu machen, von welchem allein ihnen mabre Abhilfe werden fann, vor bem Tribunale nämlich ber öffentlichen Meinung. Wir haben icon angebeutet, bag es in biefer Sinfict bamals noch an einem angemeffenen Dragne feblte. Diefes nun ftellte Schlöger ber, indem er zuerft eine eigentlich politische Zeitscheift unternahm, in welcher er die verschiedenen Zweige bes Staatslebens, Berwaltung, Juftig, Beamtenwesen nebst anderen Socialverhältniffen au offener Sprache brachte. Der Muth und die freifinnige Rudfichts. lofiakeit, womit er bas Unternehmen ausführte, find um so bober anauschlagen, als er meiftens und vorzugeweise beutsche Staaten und Regierungen bezielte, von beren Billfür bamals noch manche empfindliche Rache zu erwarten war, wogegen ihn freilich ber Schild ber "Göt-

launenhaft. Dit Raftner, Gatterer (feinen Rollegen), mit Basebow, Berber, Busfching und Anbern hatte er Streitigkeiten.

sure feiner att Lentreuer: f me Lunde: mit feiner feiner gen. Die seiner "Gerenweier" ber 177 - meritan fereneber Die ger einer. A. Me z einer vertragber: James mit ber I. 1 "bent bestember mennentet mitte beite er minne ein an. maine: an: punter: ar. vo:: muerimune: imilitar & manner. Martin und manner in der eine eine eine eine recenterent attent. mit til anniel 2. ber Monnenne p. inart. ur ber "Di. f. mitte ti de: Mier unt Sanen meine reinem keinem keiner beiter beiter Jane Iko melte, jemmert ber ant. Statisangerem unter bem fe fer See . M. Andrews .: Street .: M. Street .: M. See .: M. mermern Munt .... arrument. ber befeit Annientmer malt alle finservice Organisate. At his gamestic from Distance, for his sanger Brown: un Sacrat: Munico. Mangione bereiner: was were to now 1 til fire mit. Denine name delier. ta in erretter eter erraften temmter af Emingel the next of order limitations. Simple and a financial in the somme De mer une er mie ermit mitter met beite Cher cher at energia. To the his former in, her Darring and her office neuer de transmit meanné a renerer mit si è n mé Panièm markinenger me ban trutt me S z grinnen pflegt, mit ber Sommerenne mur mei i benemen unt. Smagen befeinen, be m derr autie Im un kenemm den be inchine Soft "ber pe marinen Dungstaffer Morris manneteren Inriene fin , mie fiber american worden "der matentialen Armer" f. r. Moren mittel meine pie Lien amstenn in 1764 ninen bur nin is De Gerine en mattera anneren Der Grofenie mennen. Der Beneticies und mur marie und vermachteite best politier, erfeit bunn befelbe ur reterrater Beitereite unte Beftemmungen, wie beit Smooth mermanic are breite diede beit benes Sont under modele. Die manticier Amer ber Gaitte werber von ibne bermet und meiften new Engelement bes formerins me mandel. Courtlablid aber beide z bes munttelbare bereit in Ruge. beffen genderungen er mit



<sup>1</sup> Bairne, L L D. E. E.

Eneraie und beutlichster Betonung ausspricht. Gein Journal murbe eine öffentliche Dacht, auf beren Bort bie Dachtigften boren zu muffen glaubten. "Bas wird Schlöger bagu fagen ?" fragte einft die große Regentin, Maria Theresta, ihren Staatsrath. Das Pfaffentbum in feinem Obffurantismus, die Sierarchie mit ihren anmaglichen übergriffen, die Billfur hauptfachlich ber beutschen Rleinfürsten und ihrer Beamten, nicht minder die Digbrauche ber Städteregierungen fanden bort Rüge und Züchtigung. Dit biefen Blattern febte ber fubne Professor ber Georgia Augusta die Schule in die Mitte bes Lebens; fie murben bie Silfetruppen für bie teden Lehren, Die er in feinem Borfale vor gablreicher Bersammlung auszusprechen fein Bedenken trug. Die vielfeitige Unterftützung, welche er nicht bloß aus Deutschland, sondern auch vom Auslande ber erhielt, die ihm von Gelehrten und Staatsmannern, von Ministern und Geschäftsleuten aller Art in mitarbeitender Theilnabme gewährt wurde, babei ber große Umfang eigener Renntniffe und bie Eigenthumlichkeit seiner unruhigdrangvollen Perfonlichkeit machten es ihm möglich, mit biefer Baffe nach allen Seiten bin treffend und wirkfam ftreiten und vertheibigen zu konnen. Richt bloß für feine Zeit bat er gewirft, fondern burch bie ungemeine Rahl feiner Schuler, beren viele ibn bis in die fpateften Beiten überlebten und die Erinnerungen an feine Lehren, sowie die Grundfate feiner Staatsanzeigen in die letten Befreiungefriege hinüberführten, wurden die Folgen feiner Birtsamteit an die Greigniffe ber Gegenwart gefnüpft, die nicht aufhören moge, an bem Freimuthe eines Mannes fich zu ertraftigen, bem fie jum Theil bas bescheidene Gut ihrer öffentlichen Freiheit, deffen fie freilich felbst jest noch nur unter manchen Rlauseln genießen barf, zu verbanken bat. Denn obgleich Schlögern, wie wir icon angebeutet haben, echte Bolkgefinnung nicht begeisterte, wenn er felbst aus tabelhafter Rudfict bie mabre Staatsfreiheit ber Gewaltmacht und traditionellen Pofitivität nicht felten opfern mochte, wie ihm icon Mirabeau nachbrudlichst vorwarf; so steht er boch im Allgemeinen auf bem Boden bes Rechts und mandelt auf bem Bege bes reformatorischen Fortschrittes. Selbst die Revolution, vor der die begeistertsten Freunde der Freiheit alsbald zurudichauberten, begrüßt er mit Luft, indem er in ihr (gewiß mit Grund) den "Durchbruch bes allgemeinen Staatsrechts" fab. "Zweifelsobne," meint er, "haben Gottes Engel im himmel ein Tebenm barüber angestimmt." Die revolutionaren Ausschreitungen, statt ihn wie Andere gegen die große Begebenheit zu emporen, "find ihm fraftige Lettionen für alle Menschenbebruder in allen Beltgegenden und unter allen Standen." Die Revolution, zu der er die erfte Einleis tung icon in Montesquieu's berühmtem Esprit des lois finden wollte, bestätigte in großartiger Praris, mas feines Lehrens und Strebens eigentlichster Zwed gewesen; weshalb er benn auch auf die meiften ibrer mefentlichen Forberungen einzugeben tein Bebenten trug. Befonders war es bie Preffreiheit, welche ihm nun eine Bahrheit und Birflichteit zu werben schien. Gie verlangte er für Alles und vor Allem als bas eigentlichfte Pallabium ber öffentlichen Meinung und ihrer Rechte. Done fie galt ibm jebe freie Staateverfaffung nur für eine Taufdung, und er felbst suchte fich ihrer oft in einem Dage au bebienen, welchest felbst über bie Schranken unferer Tage hinausreicht. Lauter, als er für fie fprach, fpricht auch beute noch Riemand für fie 1).

Wollen wir nun noch einen Blid auf die Form ber Schlözer'schen Arbeiten wersen, so kann ihnen von diesem Gesichtspunkte aus freisich keine besondere Stelle in unserer Literatur zuerkannt werden. Denn, wenn sie auch nicht mehr an der kurialistischen Schwerfälligkeit und Geschwadlosigkeit leiden, die man bei Karl v. Moser noch vielsach bemerken muß, so erheben sie sich doch auch keinesweges auf die Söhe der Escheischen Bildung, welche unsere Prosa zu jener Zeit schon in mehreren Bezügen erstiegen hatte. Der vorhin gerügte Mangel an Befreundung mit den altklassischen Studien und der schönen Literatur überhaupt läst sich bei Schlözer überall bemerken, sowie ihm andererseits auch der ma-

<sup>1)</sup> Die Schlözer in politisch-socialen Dingen bie dffentliche Meinung als oberfte Inftanz forderte, so trat er auch im Criminalversahren für die Offentlichtett auf's Entschiedenfte in die Schranken. In diesem Bezuge sind seine "Briefe nach Eichstädt" interessant. Daß übrigens damals die Publicität für solche, die sich ihrer bedienen wollten, noch ihre großen Gesahren hatte, geht unter Anderm aus der bekannten Geschichte des Pfarrers Waser non Zürich hervor, der hauptsschilch wegen Mitthestung eines Altenstücks über die Züricher Finanzverwaltung in den Schlözer'schen Staatsanzeigen (wozu noch die Anklage wegen Entwendung ans bewer Urkunden gezogen wurde) die Strafe der Hurchtung leiden nunfte.

terielle Drang selbst eine ruhigere Berücksichtigung bes Formellen nicht wohl gestatten mochte.

Schon haben wir bemerkt, daß bie Beschichtschreibung, sowie mehrere andere miffenschaftliche Facher, erft in ber folgenden Epoche gu ber Stufe freierer Aunstdarstellung und nationalliterarischer Bebeutsamkeit emporstiegen und besbalb für jest kaum besondere Erwähnung finben können. In der Geschichte, welche bereits durch Möfer einen ichonen Aufang kunstmäßiger Bebandlung erfuhr, murbe freilich Joh. v. Duller theils nach feiner individuellen Stimmung, theils auch felbit in Abficht auf die Zeit feiner hiftorifchen Sauptarbeit 1), fcon bier feinen Plat nehmen burfen, wenn er fich nicht, wie vorbin erinnert morben, mit seiner literarischen Gefammtthatigkeit zu bestimmt in big Mitte bes folgenden Zeitraums stellte und überhaupt mehr bie Karbe ber neuen Romantit als bie ber eigentlichen Dranggenialität an fich trage. Biel naber gebort Chriftian 2B. v. Dobm (1751 - 1820) biefer Epoche an. Denn obgleich, wie icon im Borübergeben berichtet worben, feine berühmten "Denkwürdigkeiten" erft in unferem gegenwartigen Jahrhundert befannt gemacht murben, fo fallen fie bach nach Abfassung, Tenbeng und ihrem gesammten Geifte in jene frühere Zeit. Auch begegnen wir Dohm bier noch auf anderen Wegen, indem er, abgesehen von seinen früheren ftaatswiffenschaftlichen und biftorifchen Schriften, bas ... encoklopabische Lournal" berausagb und bann. wie oben berichtet worden, mit Boie (1776) bas Deutsche Duseum grundete und eine Zeitlang (bis 1778) mit redigirte, wodurch er fich namentlich um die alte und altere beutsche Literatur, sowie überhaupt um die Literargeschichte, wefentlich verbient gemacht bat, ba in bieser Beitschrift ein reicher und vielseitiger Schat von Mittheilungen und Arbeiten im Gebiete ber Biffenschaft, Dichtung und prattifcher Lebensfragen eröffnet murbe 2). Dhne gerade ben Genialitätsenthufiasmus ber

<sup>1) &</sup>quot;Die Geschichten ber schweizerischen Eibgenoffenschaft" erschienen in ihrem Iften Theile bereits 1780.

<sup>2)</sup> Obwohl Dohm und Boie selbst nicht die thätigsten Mitarbeiter waren, so haben sie doch durch die Beforgung dieses äußerst freisinnigen und trefflichen Journals sich ein unverkennbares Berdienst erworben. Boie setze die Herausgabe bis 1788, und unter dem Titel "neues deutsches Museum" bis 1791 fort, wo er das Unternehmen aufgab.

jungen Literaten von bamals zu theilen, und mit feinen Strebungen jugleich dem praktischen Leben zu nahe gestellt, um in dem Sturmschritte berfelben fich balten zu können, erscheint er boch ganz burchbrungen von ber frifchen Geistesluft, die aus jenen Rreisen webete, voll Begeifterung für bie Entwidelung ber Freiheit bes Baterlanbes und bes beutiden Rationalfinnes. Er ging in alle progressiven Tenbengen ber Zeit ein, pabagogische, politische und literarische. Überall wollte er auf dem Grunde tüchtiger Biffenschaft neues Leben in Die nationale Startheit bringen, überall suchte er mit ben aufftrebenben Beiftern in Berbindung zu treten, um in ihrer Gemeinschaft jenes Biel gu erreichen. Seine genannten "Denkwürdigkeiten", beren wir bier mit Übergebung anderer Schriften von ihm nochmals besonders zu ermahnen haben, geben beffen nach allen Seiten bin Zeugniß. Gie find voll ber lebendiaften Anschaulichkeit binfichts ber Begebenheiten wie ber politifcen und socialen Buftanbe und Berhaltniffe jener Beit, beren Bild bis gu Friedrich's II. Tobe fie uns meift in fprechenden und gründlich gezeichneten Bugen vergegenwartigen. Mus unmittelbarer Erfahrung gefcopft, mit offenem Ginne aufgefaßt, mit freier Band ausgeführt, bieten fie einen treuen Spiegel nicht bloß ber Geschichte jener Tage, sonbern auch eines vatriotischen, verftanbigen und gemuthreichen Schriftstellers. Freilich fehlt ihnen Die Leichtigkeit fammt ber perfonlichen Gelbftgefälligkeit frangofischer Memoiren, freilich schimmern fie nicht in bem Glange ber Beredfamteit und geistreichen Dialettit, womit ein Geng sophistische Dentwürdigkeiten in unserer Beit ichreiben mochte; bafür aber tragen fie bas Siegel ber Bahrheit ber Sache und bas Geprage ber tuchtiaften Gefinnung. Dit biefen Gigenschaften, benen fich bedeutsame praftifce Bezüge gefellen, werden fie immer eine Quelle reicher hiftorifcher Belehrung bleiben.

Druderei von Fr. Frommann in Sena.

## Berbefferungen.

- S. 57 B. 4 v. o. ift ftatt "ber u. f. w." zu lefen: Er ftammte, wie bie meiften u. f. w. und zeichnete fich burch Geift 2c.
- = 171 3.5 v. o. l. hinter noch ,,nach ihm."
- = 269 3. 7 v. u. I. binter übergeugung ,,alfo."
- = 272 3. 9 v. o. I. Orte ftatt Orter.
- = 284 3. 15 v. u. I. prophetisch en ftatt prophetisch em.
- = 287 3.1 v. o. I. wirflich ftatt wiberlich.
- . 289 Note 3. 1 v. u. l. noch ftatt nochmale.
- = 314 3.4 v. u. I. ihm ftatt Berbern.
- # 320 3.9 v. o. 1. er ftatt Gerber.
- # 428 Rote 2 3. 3 v. u. I. Lavater ftatt er.
- = 445 3.1 v. o. hinter er ein Romma.

.

-

.

. 1 •

• . .

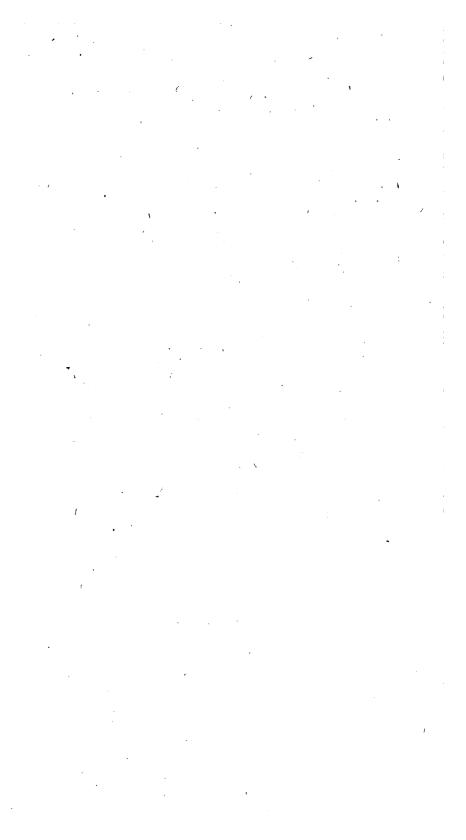

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|       | the Building |   |    |   |
|-------|--------------|---|----|---|
|       | -            |   |    | - |
|       |              |   | -  | _ |
|       |              |   | -  | - |
|       |              | - |    |   |
|       | -            | - |    |   |
| -     |              |   | -  |   |
|       | 1.           |   | -  |   |
|       | -            |   |    |   |
|       |              |   |    | _ |
|       |              |   | -  |   |
|       | _            | _ | 1  |   |
|       | -            | _ |    |   |
|       |              |   | 1- |   |
|       |              |   | -  | 7 |
|       | -            |   | 1  |   |
| _     |              |   | 1  |   |
| _     |              | _ | -  |   |
|       | -            |   |    |   |
| _     |              | 1 |    |   |
|       | 1            |   |    |   |
| m 410 | -            |   |    |   |
|       |              | 1 |    |   |

